

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



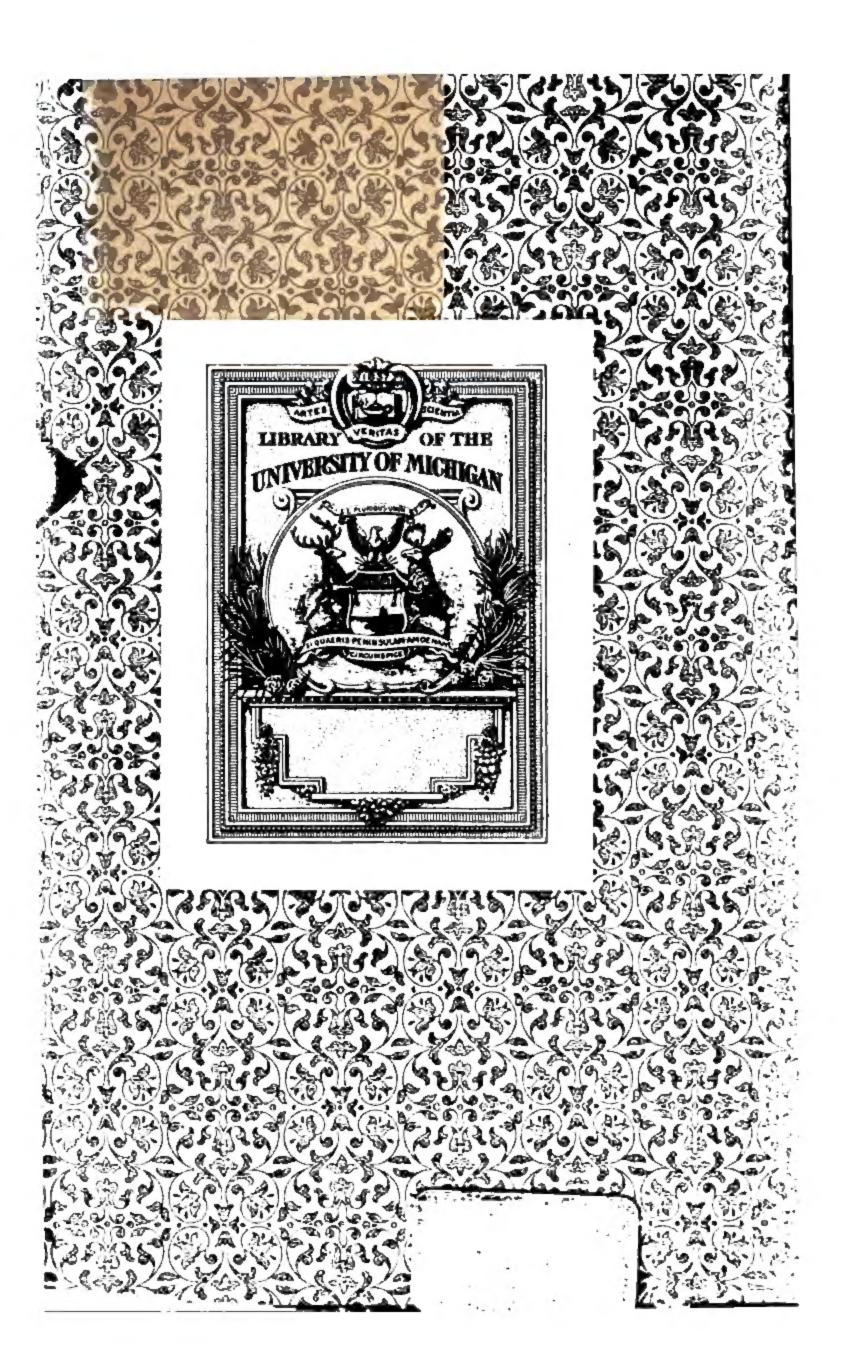



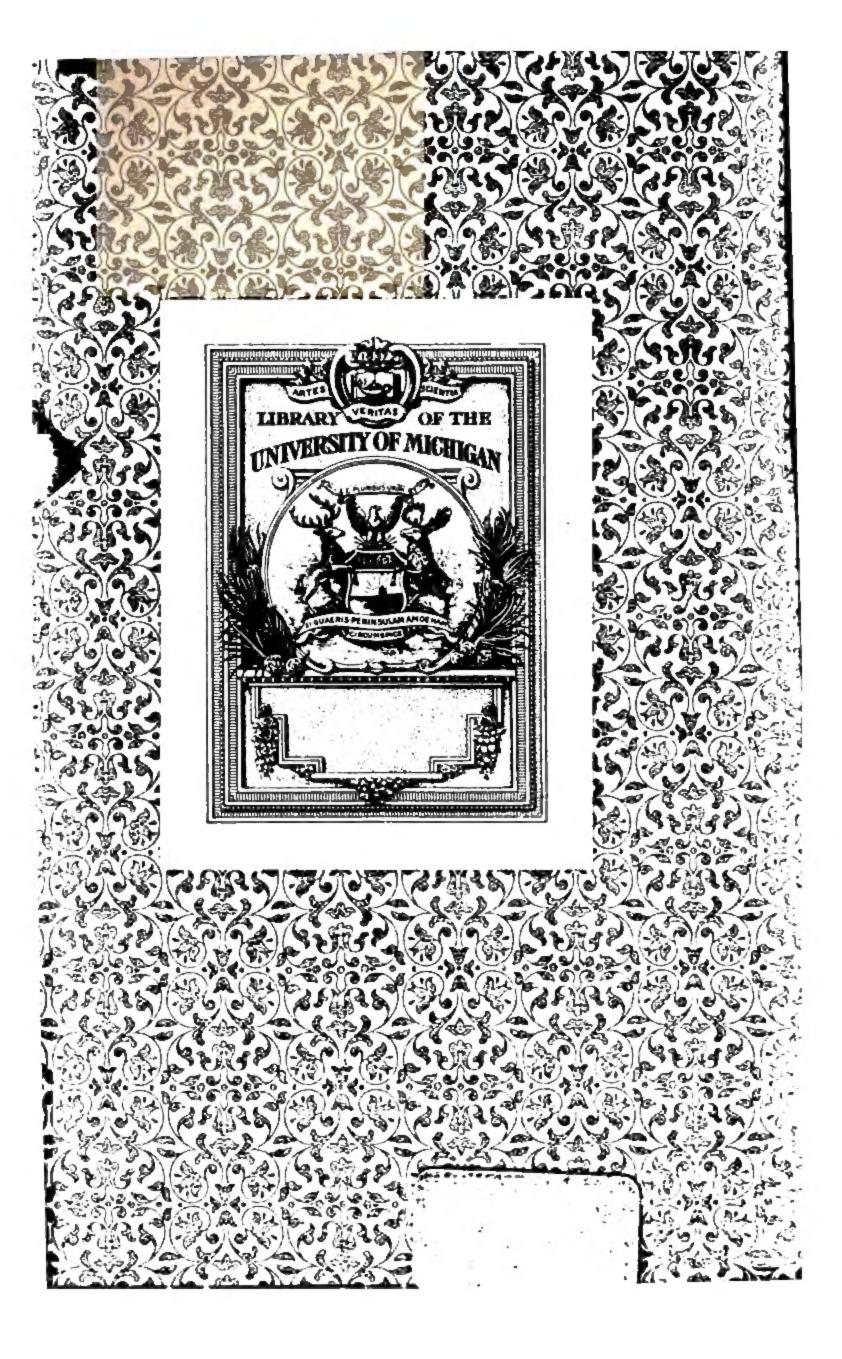

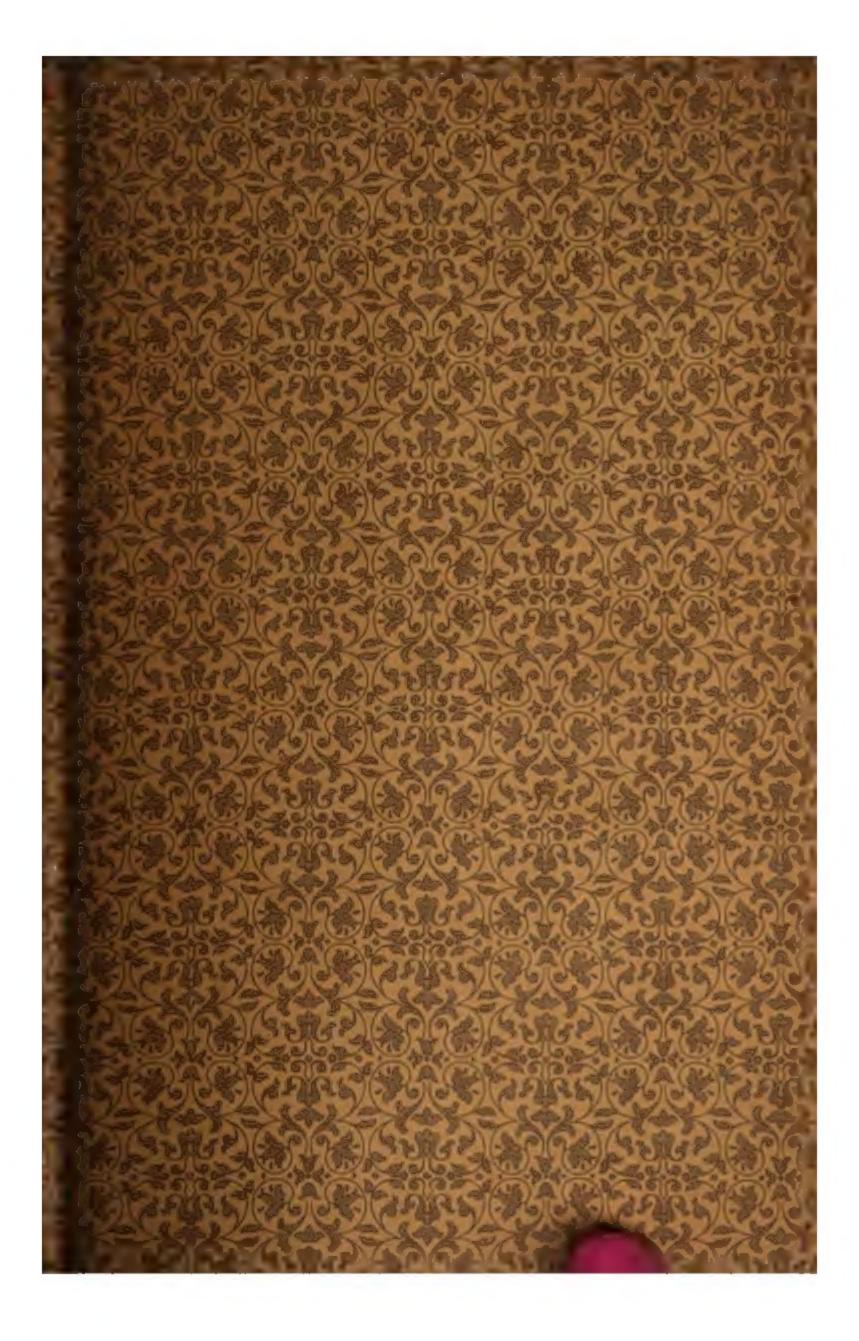

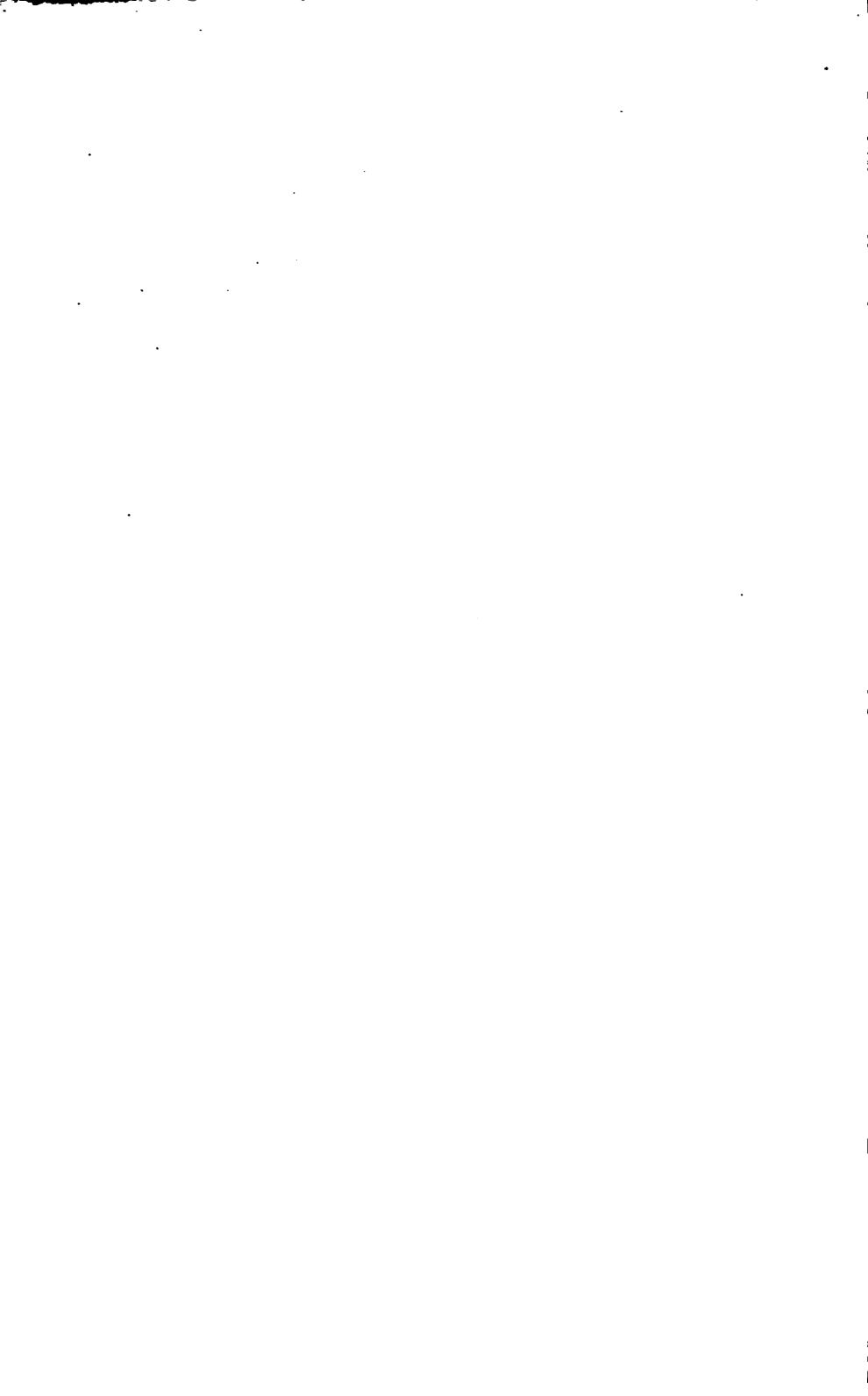

# Geschichte des Idealismus.

3 weiter Banb.

Per Jdealismus der Kirchenväter und der Realismus der Scholastiker.

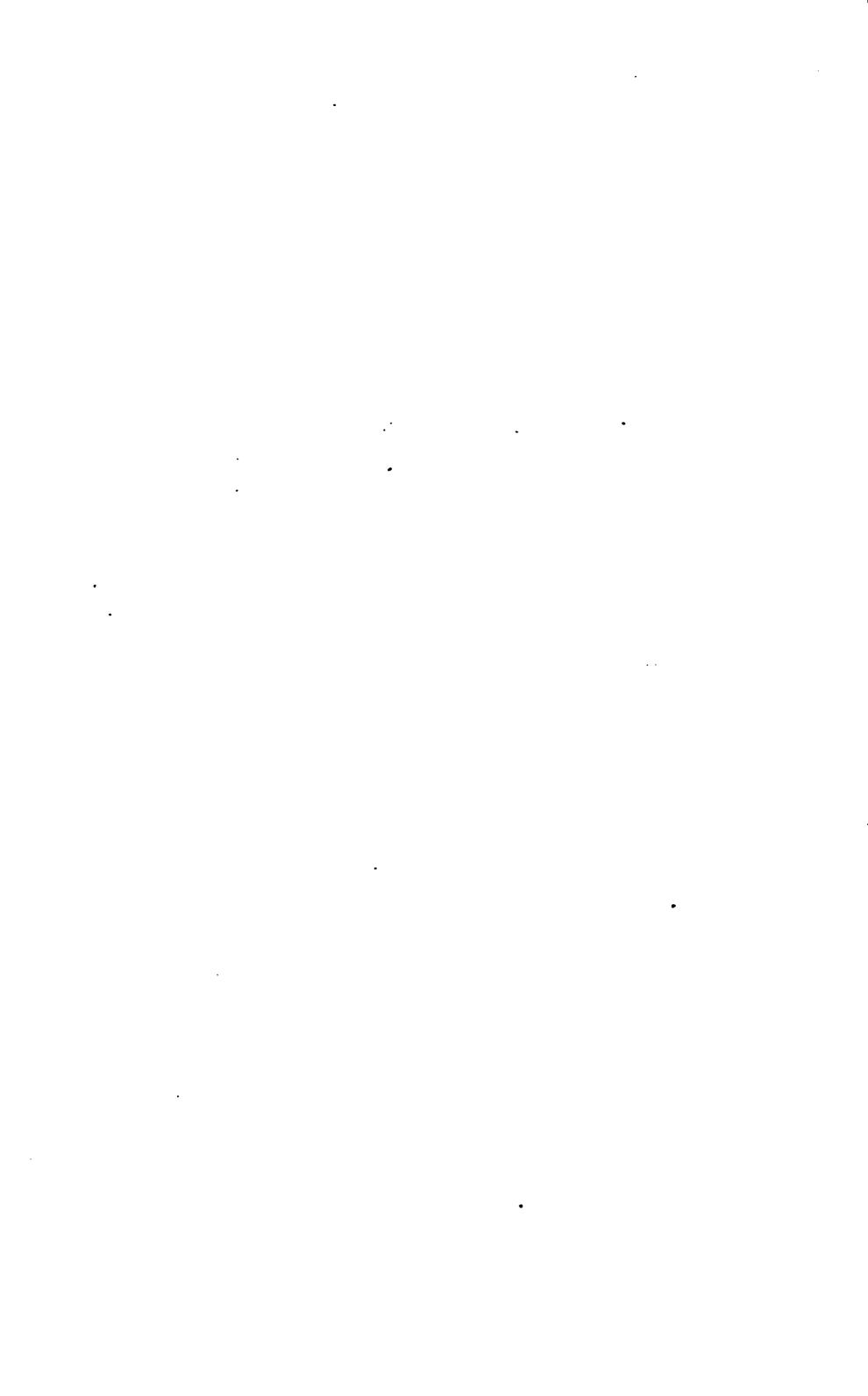

# Geschichte des Idealismus

von

64299

## Otto Billmann,

Dr. phil., Professor ber Philosophie und Padagogit an der deutschen Universität in Prag.

In drei Bänden.

Zweiter Banb.

**Der Idealismus der Kirchenväter und der Kealismus** der Scholastiker.

Braunschweig, Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn.

1896.

Alle Rechte vorbehalten.

## gnhast.

|       |                |                                                                       | Seite                   |
|-------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| VII.  | Renbe          | gründung der Philosophie durch das Christentum                        | 1 — 92                  |
|       | §. <b>4</b> 5. | Das Evangelium                                                        | 1 — 11                  |
|       | §. 46.         |                                                                       | 12 — 19                 |
|       | Ÿ              | Die Bollendung der Uroffenbarung                                      | 20 — 34                 |
|       | §. 48.         | Antike und driftliche Gottesanschauung                                | <b>35</b> — <b>43</b>   |
|       | §. 49.         | Die Umbildung der kosmologischen Intuitionen                          |                         |
|       |                | des Altertums                                                         | <del>44</del> — 57      |
|       | §. <b>5</b> 0. |                                                                       | _                       |
|       |                | ment im Christentume                                                  | <b>58</b> — <b>68</b>   |
|       | §. 51.         |                                                                       |                         |
|       | §. 52.         | Das Berhältnis der Philosophie zur Theologie .                        | 81 — 92                 |
| VIII. | Anschl         | uß bes driftlichen Ibealismus an ben antiken                          | 93 — 230                |
|       | §. 53.         | Die Hriftliche Weltanschauung als Idealismus .                        | 93 — 106                |
| •     | §. 54.         |                                                                       |                         |
|       | · ·            | antiken                                                               | 107 — 127               |
|       | §. 55.         | Das Fußfassen der Griftlichen Gedankenbildung                         |                         |
|       |                | auf der antiken                                                       | 128 — 147               |
|       | §. <b>56</b> . |                                                                       |                         |
|       |                | Philosophie                                                           | 148 — 163               |
|       | §. 57.         |                                                                       | 104 170                 |
|       | a =0           | bildung                                                               | 164 — 176               |
|       | §. 58.         |                                                                       | 177 104                 |
|       | 6 40           | römischen Philosophie                                                 | 177 — 194               |
|       | 8. 59.         | Die Überleitung der antiken Mystik in die Grist=<br>liche Spekulation | 195 — 216               |
|       | §. 60.         |                                                                       | 130 — 210               |
|       | <b>9.</b> 00.  | mismus der Jrrlehrer                                                  | 217 — 230               |
| TW/   | Of             | ,                                                                     |                         |
| IA.   | Anguj          |                                                                       | 231 — 320               |
|       | §. 61.         | Augustinus' weltgeschichtliche Stellung                               |                         |
|       | <b>§</b> . 62. |                                                                       |                         |
|       | §. 63.         | Die augustinische Mystik                                              | <b>258</b> — <b>276</b> |
|       | •              | Die idealen Prinzipien bei Augustinus                                 | <b>277 — 289</b>        |
|       | §. <b>6</b> 5. |                                                                       | 000 000                 |
|       | 0 00           | Augustinus                                                            | 290 — 303               |
|       | §. 66.         | Augustinus' Gesellschaftslehre und Geschichtsansicht                  | <b>504</b> — <b>520</b> |

## Inhalt.

| -    |        | <b></b>                                             | Seite                   |
|------|--------|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| X.   | Der !  | Fbealismus als scholastischer Realismus             | <b>321 — 441</b>        |
|      | §. 67. | Die Scholastik                                      | 321 — 337               |
|      | •      | Die Entwickelung ber Scholaftik im Mittelalter .    |                         |
|      | •      | Die Rlarung der realistischen Grundanschauung im    |                         |
|      | · ·    | Streite des Rominalismus und Realismus              | 350 - 361               |
|      | §. 70. | Die Fortbildung der Metaphyfit durch den scholafti- |                         |
|      | •      | schen Realismus                                     | <b>362</b> — <b>382</b> |
|      | §. 71. | Die Fortbildung der Erkenntnislehre durch den       |                         |
|      |        | scholastischen Realismus                            | <b>383 — 40</b> 0       |
|      | §. 72. | Die Wissenschaftslehre der Scholastiker             | 401 — 419               |
|      | §. 73  | Die scholastische Ethik und Gesellschaftslehre      | 420 — 441               |
| XI.  | Thon   | nas von Aquino                                      | 442 — 541               |
|      | §. 74. | Der heilige Thomas als Princeps Scholasticorum      | 442 — 456               |
|      | •      | Thomas und Augustinus                               |                         |
|      | **     | Die beiden Summen                                   |                         |
|      | _      | Die Bereinigung der idealen Prinzipien bei Thomas   |                         |
|      | -      | Thomismus und Scotismus                             |                         |
|      | §. 79. | Der Thomismus und bie Denkrichtungen ber            |                         |
|      |        | folgenden Zeit                                      | <b>520 — 541</b>        |
| XII. | Der    | scholastische Realismus als Hater ber idealen       | •                       |
|      |        | Brinzipien                                          | 542 652                 |
|      | §. 80. | Die angebliche Selbstauflösung der Scholastif       | 542 556                 |
|      |        | Der Realismus gegenüber dem Monismus                |                         |
|      | §. 82. |                                                     | <b>33.</b>              |
|      | 3      | nalismus                                            | <b>576</b> — <b>591</b> |
|      | §. 83. |                                                     |                         |
|      | 0      | Houmanisten                                         | 592 - 606               |
|      | §. 84. |                                                     |                         |
|      | •      | Polyhistoren                                        | 607 — 627               |
|      | §. 85. | Der Realismus gegenüber dem Rominalismus der        |                         |
|      |        | Gesellschaftslehrer                                 | 628 - 652               |

## VII.

## Neubegründung der Philosophie durch das Christentum.

Sapientia cum sit una, omnia potest: et in se permanens omnia innovat.

Sap. 7.

§. 45.

## Das Evangelium.

1. Jene Mystiter, welche sich um Platon, als den größten Theologen des griechischen Altertums, scharten, hatten Recht, wenn sie die Erneuerung der Philosophie von seiten der Religion und Gottesweisheit erwarteten, aber sie irrten, wenn sie aus den verstandenden Kanälen der Urossendarung zu schöpfen suchten; sie verkannten, daß sich bereits die Brunnen der Tiese geössnet hatten, um lebendiges Wasser erquellen zu lassen, den Durst nach Wahrheit und den Drang nach Seelenfrieden zu stillen. Jene Denker sammelten pietätsvoll die alten Überlieserungen über die Gottheit, den Weltansang, die Geisterwelt, das Seelenreich, das Ienseits, die Vollendung der Dinge, sie vertiesten sich in die großen Intuitionen der Vorzeit über den weltgestaltenden Gedanken, die Vorbilder der Dinge, die sormenden Prinzipien der Natur, aber es entging ihnen, daß sich der Jusammenhang dieser Lehren vielsach verschoben, ihr ursprüngslicher Sinn verdunkelt, verschiedene Fassung derselben in einander

gewirrt hatten. Stolz auf ihre Theosophie achteten sie die Weissungen wahrhaft gotterleuchteter Männer gering. "Ihr könntet," rief ihnen der heilige Augustinus zu, "Frieden finden in der Wahrsheit, aber dazu bedarf es der Demut, die euern starren Nacken so schwer ankommt" 1).

Das Christentum hat die Philosophie erneuert, weil es den Wahrheitsgehalt ihrer anfänglichen Grundlagen ins Licht gestellt, den Weisheitsschaß, der von je die Hinterlage der echten Spekulation gebildet hatte, gehoben hat. Es vermochte dies aber durch die Umbildung, Verklärung, Heiligung des religiösen Empfinsdens, Denkens, Erkennens, welches immer und überall der Quellsbezirk des spekulativen ist.

So ist das Neue, was das Christentum brachte, keineswegs die Verpflanzung der Philosophie auf den Boden des Glaubens; einer solchen bedurfte es garnicht, denn auch die Philosophie des Altertums hatte dort ihre Wurzeln. Bei den Indern, den Griechen, den Juden entspringt, wie nachgewiesen wurde 2), das spekulative Denken aus dem religiösen, fußt die Welterklärung auf dem myfti= schen Ergreifen der Gottes= und Weltwahrheit, entwickelt sich die Philosophie aus der Theologie. Wenn sich in der Christenheit ebenfalls das Wiffen auf dem Grunde des Glaubens erhebt, der Theologie eine Philosophie dienend zur Seite tritt, so wiederholt sich damit einfach derselbe Prozeß, den uns die alte Welt an mehr als einer Stelle zeigte. In diesem Betracht nimmt die driftliche Philosophie keine Sonderstellung ein. In eine solche hat sie lediglich die rationalistische Geschichtsschreibung zu drängen gesucht, dieselbe, die zugleich der alten Philosophie ihre Herkunft aus der Religion und Theologie absprach, um auf ihr als einer Schöpfung des freien Geiftes, der autonomen Vernunft, einen Standort zur Bekämpfung "der unfreien, in die Banden des Dogmas geschlagenen" driftlichen Spekulation zu gewinnen. Dagegen zeigt eine Geschichtsbetrachtung, die sich diese Tendenz nicht aufdrängen läßt, daß die Philosophie

<sup>1)</sup> Aug. de civ. Dei X. 29. — 2) Bb. I, §. 10 bis 13.

der Alten religiöser war, als man annimmt, und sie ist in der Lage, zugleich zu zeigen, daß die christliche Religion spekula=tiver ist, als man durch Mißverständnisse, deren Quelle der Auto-nomismus ist, beirrt, einräumen möchte.

Antike und hristliche Philosophie unterscheiden sich nicht wie Vernunft und Glaube oder Freiheit und Gebundenheit, sondern wie Ahnung und Vollendung, Anbahnung und Durchführung, Borzeit und Vollzeit.

Alle Philosophie fußt auf der Religion, echte Philosophie auf der ganzen Religion, die wahre Philosophie auf der vollendeten Religion.

2. Die alte Philosophie hatte ihre religiösen Ausgangspunkte in einer weit zurückliegenden Zeit zu suchen, während die christliche auf einem Glaubensinhalte ruht, dessen Kern lebendige Wirklich = keit, eine im hellen Lichte der Geschichte sich vollziehende Thatsache, das Erlebnis einer begnadeten Generation war.

In diesem Betracht bezeichnet den ausgesprochensten Gegensatzum christlichen Glauben und Denken das Philosophieren der Inder. Bei diesem tiessinnigen Volke sind wohl auch Gottesthaten die letzte Grundlage des religiösen Bewußtseins, aber sie erscheinen in dämmernde Ferne gerückt und sind von phantastischen Mythen so überwuchert, daß sie kaum mehr als historischer Inhalt gesaßt werden; ein pietätsvolles, aber schwankendes Erinnern spielt am Horizonte der Gottesverehrung, das innere Schauen hat keinen Haltepunkt an einer greisbaren Wirklichkeit und es spinnt eine Traumwelt aus sich heraus, in der auch das Bild der realen Welt verrinnt.

Bei den Griechen wieder fehlt der auf die Vorzeit zurückgehenden religiösen Grundlage die Geschlossenheit; die Reste der Erbweisheit erscheinen als Bruchstücke, deren Zusammenhang das religiöse Bewußtsein verloren hat, das spekulative mit Mühe wiederzugewinnen sucht. Nur an gewissen heiligen Stätten ist die Tradition durch Zusammenhang mit Kulten bewahrt, aber diese disserenzieren deren Inhalt; zudem ist die Theologie unter die Priester, die Dichter und die Philosophen ausgeteilt und die letzteren müssen 4 Abschnitt VII. Neubegründung der Philosophie durch das Christentum.

sich alle Mühe geben, sie einigermaßen einheitlich und widerspruchs= los zu gestalten. Der universale Zug, dem sie dabei in anerkennens= werter Weise stattgeben, zieht ihre Gedankenbildung ins Unbestimmte und nur die mystische Intuition vermag das Ganze zusammen= zuhalten; es sind die Bahnen des Vedanta, in denen der Neu= platonismus anlangt.

Das religiöse Bewußtsein des Christen dagegen hat zu seinem Mittelpunkte einen historischen Inhalt, eine Gottesthat, welche die Apostel und Jünger gesehen, erlebt hatten. Die Nachricht, Runde, Botschaft: Der Messias ist gekommen, das Gottesreich ist ge= gründet, das ewige Leben ist erschlossen, war es, was in den Herzen zündete und die Wiedergeburt der Menschen wirkte; hier ist alles Gegenwart, greifbare Thatsache, Erlebnis. "Wir sahen seine Herrlichkeit als die des Eingeborenen vom Bater, voll Gnade und Wahrheit" 1), sagt der Lieblingsjünger des Herrn und ebenso: "Der das gesehen hat, bezeugt es und sein Zeugnis ist wahr und er ist sich bewußt, die Wahrheit zu reden, damit ihr glaubet" 2). In dem Briefe des Apostelfürsten heißt es: "Nicht ausgeklügelten Mythen folgend, haben wir euch die Kraft und die Gegenwart (παρουσία) unseres Herrn Jesus Christus verkündigt, sondern als Augenzeugen (enónral) seiner Herrlichkeit"... und "wir haben die Stimme vom himmel gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berge waren"3).

Jum Auge und Ohre fügt der Evangelist noch die tastende Hand als Zeugen hinzu: "Was von Ansang her geschehen ist, was wir gehört, was wir mit unsern Augen gesehen, was wir selbst geschauet, was unsere Hände berührt haben von dem Worte des Lebens... was wir sahen und hörten, melden wir euch, damit ihr Gemeinschaft mit uns habet" 4). Das Erlebte vor anderen, die es nicht erlebt, zu bezeugen, wies der Heiland die Apostel an: "Ihr werdet mir Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria

<sup>1)</sup> Jo. 1, 14. — 2) Ib. 19, 35. — 3) 2. Petr. 1, 16 u. 18. — 4) 1. Jo. 1, 1 bis 3.

und bis zu dem Ende der Welt"). Auf die lebenden Zeugen der Auferstehung beruft sich Paulus: "Er erschien dem Rephas und den Elfen und darauf mehr als fünshundert Brüdern auf einmal, von welchen die meisten noch am Leben, einige aber entschlafen sind"<sup>2</sup>).

Durch das Regeerhalten der Erinnerung an die Personen der Apostel und durch die immer neue Auffrischung ihres Zeugnisses suchten die folgenden Generationen den Anschluß an die sichtbar = lebendige Gegenwart des Wandelns des Herrn auf Erden. So Frenäos, wenn er von Clemens, dem Römer, dem vierten der Päbste (92 bis 101) erzählt, daß er die Apostel selbst noch sah und mit ihnen verkehrte und ihre Predigt noch in den Ohren und ihre Überlieferungen vor Augen hatte, nicht er allein, denn es waren damals noch viele Apostelschüler am Leben 3); ebenso wenn er von Polykarp berichtet, "der nicht bloß Apostelschüler war und mit Bielen, die Christum gesehen, verkehrt hatte, sondern auch von den Aposteln in Asien in der Kirche zu Smyrna als Bischof war aufgestellt worden, den auch wir gesehen haben in unserer frühesten Jugend, denn er lebte noch lange und schied erst hochbejahrt aus dem Leben" 1). Selbst an bestimmte Ortlichkeiten lehnte sich die Erinnerung bei ihrem Suchen nach sinnlicher Kontinuität an; Irenäos sagt, er könne noch die Stelle angeben, wo der heilige Polykarp bei seinen Vorträgen saß, wenn er von seinem Verkehre mit Johannes und den übrigen, die noch den Herrn gesehen, erzählte und deren mit der hl. Schrift insgesamt übereinstimmenden Reden an-Tertullian erwähnt die apostolischen Kirchen, in denen noch zu seiner Zeit (um 200) die Lehrstühle der Apostel auf ihrem Plate standen und ihre Briefe noch aus den Originalen vorgelesen wurden, "welche uns ihre Stimme vernehmen laffen und ihre Bestalt in unsere Gegenwart versetzen" 6).

<sup>1)</sup> Act. 1, 8; Luc. 24, 48; bergl. Act. 2, 32; 10, 39 sq. — 2) 1. Cor. 15, 6; Act. 13, 30 u. 31. — 3) Ir. adv. haer. III, 3, 3. — 4) Ib. 3, 4. — 5) Ir. Frg. 12, b. Migne VII, p. 1227. — 6) Tert. de praescr. haer. 36.

Mit demselben Drange, zu der Gottesthat der Erlösung, die sich in der sinnlichen Wirklichkeit vollzogen, einen sinnlichen Rapport zu bewahren, hängt auch die Hochhaltung der Reliquien und der Gräber zusammen, die in der ältesten Kirche so ausgeprägt war, daß die heidnischen Gegner ihr einen Gräbertultus vorwersen konnten. So hat die Kirche jederzeit Sichtbares aller Art, das an den Eintritt des göttlichen Wortes in die sichtbare Welt erinnern konnte, hochgehalten, wie sie auch alles hegt und bewahrt, wodurch sie sich mit ihren Ansängen verbunden weiß und worin sie ihren Ursprung und ihre Geschichte vor das Auge gerückt sieht: die Gedenktage des Kalenders, die Denkstätten der Martyrien, die Gebeine der Heiligen so gut wie die successio apostolorum, die traditiones patrum, die magisteria veterum.

3. Ein treues Gedenken bewahrten auch die Jehovahdiener den Thaten, die Gott zu ihrem Heile vollbracht: "Frage deine Bäter und sie werden dir sagen, deine Altesten und sie werden dir ver= tunden" gebietet das Gesetz) und der Psalmist sagt: "Ich über= denke die alten Tage und Jahre der Urzeit erwäge ich sinnend" und "Ich entsinne mich der Thaten des Herrn, denn eingedenk will ich sein der Vorzeit und Deiner Wunderthaten" 2). Der jüdische Kultus mit seinen Festen war eine unausgesetzte Auffrischung der Er-Der driftliche Kultus ist ihm darin ähnlich, aber seine Bedeutung ist zugleich eine weit höhere: er ruft nicht bloß ins An= benken zurud, was einmal in der Zeit geschah, sondern spricht ihm, fußend auf dem Worte des Heilandes: "Siehe ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt" 3), einen allzeitlichen Charafter zu. Die Weihnachtsantiphon sagt: "Heute ist Chriftus geboren worden, heute ist der Erlöser erschienen, heute singen die Engel auf Erden" und der Hymnus: Testatur hoc praesens dies, Currens per anni circulum, Quod solus e sinu Patris Mundi salus advonoris; ebenso ist die Sprace der österlichen Gebete. Das unblutige Opfer ist kein bloßes Erinnerungszeichen, sondern eine

<sup>1)</sup> Deut. 32, 7. — 2) Ps. 76, 6 u. 12 vergl. 142, 5. — 3) Matth. 28, 20.

mystische Wiederholung des blutigen auf Golgatha, die Erlösungs=
that ist ein kactum perenne. "Die Kirche ist, von einer Seite be=
trachtet, auf eine abbildlich=lebendige Weise, der durch alle Zeiten
erscheinende und wirkende Christus, dessen versöhnende und erlösende
Thätigkeiten sie daher ewig wiederholt und ununterbrochen fortsetzt.
Der Erlöser lebte nicht bloß vor achtzehnhundert Jahren, so daß er
seitdem verschwunden wäre und wir uns nur noch seiner geschicht=
lich erinnern könnten, wie irgend eines verstorbenen Menschen, viel=
mehr ist er ewig lebendig in seiner Kirche und macht dies auf eine
sinnliche, den sinnlichen Menschen begreisliche Weise im Altarsatra=
ment anschaulich. Er ist in der Verkündigung seines Wortes der
bleibende Lehrer, in der Tause nimmt er ohne Unterlaß in seine
Gemeinschaft auf, er entwickelt, unter irdischem Schleier verborgen,
seine gesamte auf der Erde begonnene Thätigkeit bis zum Ende der
Welt sort" 1).

Die Lehren und Gebote des Heilands sind "Worte des ewigen Lebens" nicht bloß in dem Sinne, daß sie die Seligkeit erschließen, sondern auch in dem andern, daß sie unvergängliches, zeugendes Leben in sich haben, vermöge deffen sie alle Zeiten durchleuchten und in übersinnlicher Vollkraft die Sinnenwelt, Himmel und Erde über-"Wie Gott, die ganze Geschichte bis zum Ende der Dinge überschauend, das Ganze in steter Gegenwart vor sich sieht, so wird auch, was er in dieser Eigenschaft denkt und spricht, für die ganze Geschichte gedacht und geredet sein. Weil es sich aber innerhalb der Schranken der menschlichen Persönlickeit ausspricht, darum wird es äußerlich nur der unmittelbaren Gegenwärtigkeit dieser Person anzugehören scheinen, innerlich aber die ganze Zukunft kernhaft in sich tragen. Er wird also in Symbolen und Parabeln reden, die unter unscheinbaren Worten unerschöpflich tiefen Inhalt Er wird reden, wie er da geredet, als er, im Untergange Jerusalems den Untergang aller Dinge sehend, den Weltuntergang

<sup>1)</sup> J. A. Möhler, Symbolif, 9. Aufl. 1871, §. 34. — 2) Matth. 24, 35; Marc. 13, 31.

in den Formen der Zerstörung der Stadt ausgesprochen. Er wird zentrale, wurzelhafte, genetische Worte reden, Worte, die stammhaft eine ganze Deszendenz in die Zukunft hinaus begründen und doch in Demut sich nur als Begriffe geben. Solcher Art sind die Einsetzungsworte beim Nachtmahle gewesen, solcher Art auch die von dem Felsen und den Schlüsseln und dem Weiden der Herde, und nun wundere man sich ferner noch, daß die Kirche so reichen Inhalt ihnen abgewonnen").

Die Thaten und Worte, welche das Evangelium überliefert, find aber allzeitlich nicht bloß a parte post, sondern auch a parte ante. Die göttlichen Ratschlüsse, welche die Erlösung zum Inhalte haben, sind von Ewigkeit, wenngleich "nun erst bekannt geworden durch die Erleuchtung unseres Herrn Jesus Christus, der den Tod vernichtet und unser Leben erleuchtet hat" 2), "damit den Mächten und Gewalten im Himmel durch die Kirche kund werde die viel= förmige Weisheit Gottes"3). - Jene Ratschlüsse zu ahnen war den Propheten des alten Bundes gegeben und Moses war gewürdigt, von Christus zu schreiben 4). "Was unsichtbar in Gott war von der Weltschöpfung an, wird nun durch das, was geschehen ift, verständlich, seine ewige Kraft auch und Göttlichkeit" 5). Damit aber ist das Allzeitliche als ein Außerzeitliches erfaßt, das ge= schichtliche Ereignis der Erlösung bis in die "Tiefe der Schäte der Weisheit und Einsicht Gottes" 6) zurückverfolgt, woher auch die Ratschlüsse der Weltschöpfung und Weltregierung stammen; die Er= lösungsthat läßt einen Blick thun hinter den Schleier der unerforschlichen Wege des Herrn. Der einfachste Chrift, der vor dem bochwürdigsten Gute betet, weiß den mystischen Pfad zu finden von dem, was jetzt und hier seine Augen sehen, zu dem Vater der Armen, dem Lehrer der Apostel, der vor Zeiten im heiligen Lande gewandelt ist, und von diesem wieder zu dem Könige der Glorie, dem ewigen Lichte, dem Worte, das am Anfange war.

<sup>1) (3.</sup> Görres), Die Triarier, S. 102. — 2) 2. Tim. 1, 10. — 8) Eph. 3,·10. — 4) Jo. 5, 46. — 5) Ro. 1, 20. — 6) Ib. 11, 33.

So geht der christliche Glaubensinhalt von der Geschichte und dem Zeitlichen aus, aber erhebt sich in das Außer= und Überzeit= liche, wodurch die spröde Geschichtlichkeit und starre Gesetlichkeit des Judentums überwunden wird, ohne daß doch, wie in den heidnischen Religionen, das Geschichtliche zum bloßen Symbole und Mythus verslüchtigt wird. Das Ereignis aber ist unverlierbar, weil es seinen Halt hat an dem Leben, das es gestistet hat, in welchem sich das Zeitliche und Außerzeitliche untrennbar verschränken.

4. Diese vier Momente des Christentums: der geschichtliche Eintritt der Erlösung in die Zeit, das allzeitliche Fortwirken derselben, ihre Vorbestimmtheit in der ihr vorangehenden Heilsgeschichte und ihre Begründung in dem Außerzeitlichen bedingen ebensoviele Vermittlungen und Bethätigungen des christlichen Bewußtseins.

Das Evangelium, als Botschaft des Heilsereignisses, stütt sich wie jeder Bericht von einer Thatsache nicht auf Bernunftschlüsse, sondern auf die Aussagen von Zeugen und Gewährsmännern; es wird nicht bewiesen, sondern verbürgt; die zustimmende Annahme desselben geschieht, wie bei jeder Thatsache, auf Grund der Glaub-würdigkeit, Wahrhaftigkeit, Autorität jener Zeugen und Gewährs-männer und solcher, die mit ihnen in lebendigem, ununterbrochenem Jusammenhange stehen; jene Annahme ist also nicht durch rationale Erkenntnis, sondern durch den Glauben vermittelt. "Ist Christus nicht auserstanden, so ist unsere Botschaft (xήρυγμα) nichtig, nichtig aber auch euer Glaube" 1), sagt der Apostel Paulus und in gleichem Sinne der Kirchenlehrer Augustinus: "Ich würde dem Evangelium nicht glauben, wenn mich die Autorität der katholischen Kirche nicht dazu bewegte" (commoveret) 2).

Das allzeitliche Fortwirken der Erlösung in der Kirche ist zunächst ebenfalls Gegenstand des Glaubens, allein dieser Glaubens= inhalt beansprucht zugleich in den Willen aufgenommen zu werden. An diesen wendet sich die Botschaft selbst unmittelbar, sie ist zu=

<sup>1) 1.</sup> Cor. 15, 14. — 2) Aug. c. ep. Manich. 5.

gleich xήqvyµa, Heroldsruf, Wedruf, wie auch im Neuen Testamente gleichbedeutend mit apyélleiv, melden, xηqύσσειν, anrusen, und vovdereiv, ermahnen, gebraucht wird 1). Der Mensch wird zum Mitarbeiter Gottes berusen 2). Durch einen mächtigen Willensatt soll das Heil ergriffen werden: "Das Himmelreich leidet Gewalt und die Gewalt anwenden, reißen es an sich"). Das Fortwirken der Erlösung verlangt das Mitwirken der Gläubigen, es ist sein Raturvorgang, sondern durch Bethätigung der Freiheit bedingt. Der Glaube muß sich zum Leben in der Kirche, mit ihr und aus ihr gestalten, die Auswirkung des verborgenen Göttlichen muß in den Werken der Menschen sichtbar werden. Das ganze Gebiet des Sichtbaren, der sinnlichen Wahrnehmung erhält seine Weiße, die Sakramente und der Kultus sassen den Geist beim Sinne und ergreisen den ganzen Menschen.

Die Vorbestimmtheit der Erlösung ruft den Geist der Forschung wach, entbindet das Streben, den unabsehbaren Hintergrund der Erlösungsthat zu erfassen, sie zunächst heilsgeschichtlich aus der Schrift zu verstehen. Der Heiland selbst vermittelt den Jüngern das Verständnis dessen, was sie sehen: "Habt ihr all dies verstanden?" (συνήκατε, intellexistis). Sie bejaheten es. sprach er zu ihnen: "So ist jeder Schriftgelehrte einem Hausherrn gleich, der aus seinem Vorrate neues und altes hervorholt" (έκβάλλει, profert) 4). "Von Moses anhebend und allen Propheten, erklärte er ihnen (διηφμήνευσεν αὐτοῖς, interpretabatur illis) in der ganzen Schrift, was von ihm gesagt sei" 5). "Er erschloß ihnen den Sinn, daß sie die Schrift verständen", (διήνοιξεν αὐτῶν τὸν νοῦν τοῦ συνιέναι τὰς γραφας, aperuit illis sensum, ut intellegerent scripturas) 6). fahren die Apostel in ihren Predigten, indem sie die Schrift nicht bloß als Anknüpfungspunkt, sondern als Unterlage benußen; sie zeigen, daß "dieser Jesus" der längst verkündete Messias ist, die

<sup>1)</sup> Bergl. Col. 1, 28. — 2) 1. Cor. 3, 9. — 3) Matth. 11, 12. — 4) Matth. 13, 51 u. 52. — 5) Luc. 24, 27. — 6) Ib. v. 45.

Erfüllung der Prophezeiungen gebracht, die Sündenschuld des Falles eingelöst, das Gottesreich begründet hat. Sie verfahren hierbei nicht berichtend und verkündigend, sondern begründend und be= weisend; sie sprechen dabei nicht als Gewährsmänner, sondern ziehen als solche die Patriarchen und Propheten, "eine Wolke von Zeugen" 1) heran. Ja, die Prophezeiungen werden selbst höher als die Autopsie bewertet; so in dem Briefe Petri, wo es nach der Stelle: "Wir haben die Stimme vom Himmel gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berge waren," weiter heißt: "Wir haben auch als ein noch festeres Wort (lóyov, sermonem) das prophetische, auf das ihr recht thut, zu blicken, als auf ein Licht, das an dunklem Orte leuchtet, bis der Tag erstrahlt und der Morgen= stern aufgehet in euren Herzen; da wir dies zuhöchst erkennen, daß alle Prophezeiung der Schrift nicht aus Eingebung der Will= für stammt (ἰδίας ἐπιλύσεως οὐ γίνεται, propria interpretatione non fit), denn die Prophezeiung wurde nicht durch mensch= lichen Willen hervorgebracht, sondern vom heiligen Geiste erfüllt haben die heiligen Gottesmänner geredet" 2).

Dies Begründen und Beweisen aus der Schrift ist seiner Form nach ein rationales Erkennenmachen, aber seine Grundslage ist das autoritative Schriftwort. Dieses aber entstammt der göttlichen Weisheit und der erleuchtete Geist vermag ihm bis zu der Schwelle dieser nachzugehen; die Zeugnisse aus der alten Zeit sind außerzeitlichen Ursprunges und der Kontemplation, der mystischen Vertiefung ist es vergönnt, sich in das Zeitlose zu versenken. Damit ist aber die Pforte der Spekulation erschlossen. Diese ist nicht ein Hinzukommendes, wie die Weisheitssbücher des Alten Testamentes, noch weniger ein Eingeschwärztes, wie die Seheimschriften der Kabbalah, sondern mit der Sache selbst gegeben: neben den historischen Eingängen der Synoptiker steht das mystisch spekulative Exordium Johannis: "Im Ansange war das Wort", neben der Apostelgeschichte stehen die paulinischen Briefe.

<sup>1)</sup> Hebr. 12, 1. — 2) 2. Petr. 1, 19 bis 21.

## Die Bollendung der mosaischen Offenbarung.

1. Die Botschaft vom Reiche Gottes erging an alle Bölker und keinem fehlte der Schlüssel ihres Verständnisses; bei jedem rief sie alte Weissagungen wach, sei es von der Erneuung des goldenen Weltalters, sei es von der Wiederkehr eines der Erde entructen Gottes, sei es von der künftigen Vollendung eines Seelenreiches. Aber die Apostel und Glaubensboten legten nicht diese schwankenden Vorstellungen der Erklärung der Erlösungsihat zugrunde, sondern fußten auf dem Glaubenskreise, der die gesamte heilige Überlieferung treu und unverfälscht in sich gehegt hatte, der Jehovahreligion, dem Alten Testamente. Nur die Weissagungen der Propheten des Alten Bundes sind die authentischen Verkündigungen der Menschwerdung Gottes; den Juden sind die Worte Gottes anvertraut 1); "ihrer ist die Annahme an Kindesstatt und der Ruhm und der Bund und das Gesetz und der Gehorsam und die Verheißungen"2). Sie sind der Stamm, auf den die Reiser der Heidenwelt aufgepfropft merden 3).

Die Gottesthaten des Alten Bundes sind der vorbildende Thpus des Erlösungswerkes, der gesalbte Priester (iequis zoiorós) ist der Vorläuser des gottgesalbten Messias 1); die Opfer auf Moriah deuten das Opser auf Golgatha vor. Derartige unmittel= bare Beziehungen gehen den Traditionen der Heidenwelt ab; ihnen kann ein thpischer, vorbildender Charakter, eine Hinordnung auf

<sup>1)</sup> Rom. 3, 2. — 2) lb. 9, 4. — 3) Ib. 11, 17. — 4) Hebr. 5, 1 sq.; Lev. 4, 16.

die Erfüllung der Zeiten nur im uneigentlichen Sinne zugesprochen werden. Darum bilden sie auch für die priesterliche Thätigkeit der Kirche keinen Stütpunkt, wie dies vom mosaischen Kultus gilt: die Psalmen sind die Gesänge der Kirche, die Sprüche der Hagiographen ihre Lehrtexte, der Dekalog die Grundlage ihrer Rechtsbildung.

Das Evangelium ist die Bollendung und Erfüllung des Gesses, das neue Geses, zu dem sich das alte verhält, wie das Bersprechen zur Aussührung, das Berschleierte zum Enthüllten, der Schatten zum Körper 1). "Bevor der Glaube kam," sagt der heilige Paulus, "waren wir Gesangene des Gesets, ausbewahrt für den Glauben, der uns offenbart werden sollte, so daß das Gesetz unser Zuchtmeister (naudaywyós) auf Christus hin gewesen ist 2).

Wie das Gesetz im Dekaloge, so faßt sich das Evangelium im Gebete des Herrn zusammen; dieselbe Weisheit hat die zehn Gebote aufgereiht und die sieben Bitten zusammengeschlossen, aber das Gebet läßt tiefer in sie einblicken als das Gebot. Das Baterunser kann als das Bekenninisgebet angesehen werden, mit welchem die Gläubigen die Predigt vom Reiche: "Das Reich Gottes ift ge= naht, thut Buße"3) beantworten sollen, und alsdann erscheinen die Bitten: "Zukomme uns Dein Reich" und "Bergieb uns unsere Sould" als der eigentliche Rern des Gebetes. Aber dieses nimmt zugleich die Gebote des Alten Bundes, verklärt im Geiste und in der Wahrheit, in sich auf: das erste in der Anrede, das zweite und dritte in der ersten Bitte, die übrigen sieben in der dritten Bitte, wobei der Zusat: "wie im Himmel, also auch auf Erden" die Ge= botserfüllung im Geiste und nach Art der überirdischen Wesen andeutet. Die Bitte um das tägliche Brot dampft den Besitgeift, welchen die das Eigentum schützenden Gebote großziehen können. Die Bitten der Buße erflehen die Vergebung der Sünden auf Grund der eigenen Berföhnlichkeit, damit die inneren Bedingungen aller Sühne andeutend; sie geben der Demut Ausdruck, die sich der Er-

<sup>1)</sup> Rom. 10, 4; 2. Cor. 1, 20; 3, 13; Col. 2, 17. — 2) Gal. 3, 23 u. 24. — 3) Marc, 1, 15.

14 Abschnitt VII. Reubegründung der Philosophie durch das Christentum.

probung durch den Versucher nicht gewachsen weiß, und slehen um die Frucht der Erlösung, die Befreiung von dem Übel, dem ewigen Tode.

Der Gesetzgeber bildete mit seinen Geboten das Reich vor, die Predigt ruft: "Es ist genaht," der Glaube antwortet: "Es komme". Die Kirche, indem sie dem Vaterunser den Engelsgruß anschließt, der das Geheimnis der Menschwerdung seiert, fügt hinzu: "Es ist gekommen".

2. Das Evangelium vollendet das Gesetz nicht, wie der Bedanta den Beda, noch wie die Mystenlehre die praktische Eusebie durch Einschmelzen der Gebote in mystische Selbstgesetzgebung, durch Versstücktigung des Gehorsams in eine erträumte Gottseinung, sondern wie das höhere, endgültige Gesetz das niedere, vorbereitende. Das Christentum ist die lex nova und wenn es die Gebote der lex vetus verinnerlicht, so ist damit keine Abschwächung oder Subsiektivierung derselben gegeben.

Ein Reich, Königtum, sacidela, rognum, zu gründen, ist der Heiland gekommen; er nennt sich selbst einen König 1); er spricht von dem Joche und der Last, die er den Seinigen auslegt, wie dies der Herrscher den Unterthanen thut 2); er nennt sich den Weg 3), d. i. das Gesetz, denn der Weg bestimmt das Wandeln, wie das Gesetz das Handeln 3). Er nennt sich den Hirten 4), also mit einem Ausdrucke, der im Altertum allgemein das Herrscheramt ausdrückt. Als Herrscher giebt er die Vollmacht, die Herde zu weiden, zu binden und zu lösen und die Schlüssel zu führen.

Ein königliches Geset, socilinds vóuos, ist das vom Hei= land gegebene Gebot der Liebe<sup>5</sup>), in dem sich das ganze Gesetz erfüllt<sup>6</sup>). Das Gesetz Christi, vóuos Xoistov, wird erfüllt, wenn Einer die Lasten des Andern trägt<sup>7</sup>). Der heilige Paulus, der bis zur Schrossheit die Unzulänglichkeit des mosaischen Gesetzes betont, nennt sich Evvouos Xoisto, durch Christi Gesetz gebunden<sup>8</sup>), und

<sup>1)</sup> Jo. 18, 37. — 2) Matth. 11, 28. — 8) Jo. 14, 6 — 4) Jo. 10, 11. — 5) Jac. 2, 8. — 6) Gal. 5, 14. — 7) Gal. 6, 2. — 8) 1. Cor. 9, 21.

er bezeichnet dieses als das Gesetz des Glaubens, νόμος πίστεως 1) und das Gesetz des Geistes des Lebens, νόμος τοῦ πνεύματος της ζωής 2).

Als das neue Gesetz hatten schon die Propheten die Erlösung bezeichnet 3), als den neuen Bund sür die Ewigkeit 4). Bei den apostolischen Bätern und den Apologeten ist der Ausdruck xarvòs vópos, lex nova, und die Bezeichnung des Heilands als voposetrys allgemein gangbar.

Nicht umsonst hatte das Bundesvolk das gesethafte Element der Religion, welches sich in der Heidenwelt teils verflüchtigt, teils zersplittert hatte, treulich festgehalten, um es der Weltreligion, die von dem gelobten Lande ausgehen sollte, zur Erfüllung und Vollzendung zu übergeben. Dieses Element wirkte im Christentum in demselben Maße lebenskräftiger, plastischer, organisierender als im Judentum, in welchem Maße die Kirche eine höhere Wission hat, als die Spnagoge sie hatte.

Durch den pietätsvollen Anschluß aber an das Alte Testament wurde die Christenheit vor jenen mystischen Auswüchsen bewahrt, welche der Gnostizismus zeigt, der Gott nicht als Schöpfer und Gesetzgeber verstehen wollte, sondern in die theosophische Anschauung des formlos-unfaßbaren, weltentrückten Einen zurücksiel.

3. Die Vollendung der Jehovahreligion nach der gesethaften Seite förderte nicht unmittelbar die Beledung des religiösen Denkens, wohl aber geschah dieses durch die Vollendung der Weisheits= Lehre des Alten Testaments im Lichte des Christentums. In den Weisheitsbüchern wird dem kommenden Gottesreiche in andrer Art, als in dem prophetischen, aber in demselben Geiste vorgearbeitet. "Wie die aufgehende Sonne mit ihren Strahlen das Firmament in Morgenrot taucht, so hat auch die Weisheit Gottes, ehe sie Mensch wurde, das von heiliger Weisheit trunkene Gemüt der alttestament=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Rom. 3, 27. — <sup>2</sup>) Rom. 8, 2. — <sup>3</sup>) Js. 2, 3; 51, 4. — <sup>4</sup>) Js. 55, 3; Jer. 31, 31. — <sup>5</sup>) Vergl. bef. Just. Dial. c. Tryph. passim.

lichen Hagiographen verklärt" 1). "Die Schilderung der Weisheit bildet eine Propädeutik für das Verständnis der Inkarnation des Sohnes Gottes und einen Kommentar zu den Worten der Psalmen über die göttliche Sohnschaft" 2). Wir haben aber in diesen Büchern auch ein spekulatives Element gefunden 3), auf Intuitionen uralter Zeit gebaut, welche die mündliche Überlieferung, die neben dem Ge= setze herlief, erhalten hatte. Un Tiefe, ethischem Gehalte und mono= theistischer Reinheit übertreffen die Anschauungen der Weisheitsbücher die mehr und minder mythisch gefaßten Vorstellungen, welche der Spekulation der heidnischen Bölker zugrunde liegen. Um aber selbst eine Philosophie aus sich zu erzeugen, sehlt es ihnen an scharfgeprägten Leitbegriffen. Der Begriff der Weisheit, wie er uns so= wohl in den Proverbien und in dem Buche Job, als auch in den deuterokanonischen Schriften, dem "Buche der Weisheit" und dem Ecclesiasticus des Siraciden entgegentritt, faßt zu Verschiedenes in sich, um der Grundstein eines Systemes zu werden. Die Weisheit erscheint hier zuvörderst als eine göttliche Eigenschaft, dann aber wieder als ein substantielles, gottverwandtes Wesen, ja als eine Person, ohne daß ihr Verhältnis zu Gott klar würde, da sie bald als geschaffen, bald als ausgehaucht bezeichnet wird 1); sie erscheint aber auch als das kosmische Gesetz oder "die Weltwahrheit": so wenn es heißt: "Gott sah sie, that sie kund und stellte sie hin" 5); aber sie entäußert sich dieser kosmischen Höhe, sie gesellt sich den Menschen, predigt an den Thüren, leitet das Walten der Könige, erleuchtet das Forschen der Weisen. Dieses gewährt sie in gewissem Sinne allen Völkern, in gewissem Sinne aber nur den Juden, da sie "in Jakob wohnt und Järael zum Erbe hat" 6).

Erst das Christentum hat den Schlüssel für diese geheimnis= vollen Aussagen, den Einheitspunkt für diese auseinandergehenden Bestimmungen gegeben. Das christliche Denken erkannte in dem

<sup>1)</sup> H. Ishotke, Der dogmatisch zethische Lehrgehalt der alttestamentz lichen Weisheitsbücher. Wien 1889. S. 48. — 2) Das. S. 47. — 8) Oben §. 8, 2 u. 11, 3. — 4) Eccli. 1, 9 u. 24, 5. — 5) Job 28, 27. — 6) Eccli. 24, 9 bis 16.

groß entworfenen, aber mit unsicheren Strichen gezeichneten Bilde von der göttlichen Weisheit sogleich die zweite Person der Gottheit, der Substanz nach Eins, der Hypostase nach verschieden vom Bater. Die Anfangsworte des Johannesevangeliums geben die Erklärung der Berse der Proverdien: "Von Ewigkeit bin ich eingesetzt und von Alters her, ehe die Erde wurde".1) und des Buches der Weiß= heit: "Mit Dir ist die Weisheit, die Deine Werke kennt und die zugegen war, als Du die Welt machtest" 2), "denn Christus ist die Kraft und die Weisheit Gottes"3). Durch den Glauben an ihn und die Liebe zu ihm "in dem alle Schätze der Weisheit und Wissenschaft verborgen sind"4), wird den Berufenen auch die Welt= wahrheit erschlossen, "daß sie mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe ist" 5). In dem Ausspruche des Heilands: "Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben" 6) wurde zur Wahrheit, was der Siracide von der Weisheit sagt: "In mir ist alle Gnade des Weges und der Wahrheit, in mir alle Hoffnung des Lebens und der Kraft"?). Wie sich aber die Weisheit den Menschen geselle, den Völkern der Erde insgesamt und doch dem Bolke des Bundes in besonderer Weise, dafür erschloß dem Christen die Thatsache der Menschwerdung das Verständnis.

Mit der Festigung und Klärung des Grundbegriffes war dem christlichen Denken aber auch die Möglichkeit gegeben, die spekulativen Elemente, wie sie in den Weisheitsbüchern verstreut liegen, zussammenzusühren und ihren Wahrheitsgehalt zur Geltung zu bringen. So konnte es geschehen, daß die von dem Geiste des Gesetzes gestragenen Anfänge der jüdischen Philosophie, die bei den Juden selbst in ihrer Fortsührung die Wendung zur Theosophie nahmen, durch die Christen in ihrer ursprünglichen Richtung weiterentwickelt wurden, und die Philosophie der Kirchenväter zum Idealismus vorsdrang, zu welchem sich die Kabbalisten nicht erheben konnten. Für

<sup>1)</sup> Prov. 8, 23. — 2) Sap. 9, 9. — 8) 1. Cor. 1, 24. — 4) Col. 2, 8. — 5) Eph. 3, 18. — 6) Jo. 14, 6. — 7) Eccli. 24, 25. Vulg.

Billmann, Gefchichte bes 3bealismus. II.

die Väter und die Scholastiker bilden aber die spekulativen Gedanken der Weisheitsbücher eine wichtige Instanz, sie vertreten innerhalb der Schrift das rationale Element, Vernunfterkenntnisse im Rahmen der Offenbarung, also in gewissem Betracht mitgeoffenbart, und so stellen sie ein Bindeglied dar zwischen den geoffenbarten Wahr= heiten und den Philosophemen der griechischen Denker.).

Die Weisheitsbücher enthalten vielfache Anschauungen, welche im Pentateuch, der heiligen Schrift im engeren Sinne, nicht vorkommen, und die auf mündliche Überlieferung zurückzuführen Eine solche ist, wie eine verborgene Quelle, für das religiöse Bewußtsein der Juden zu allen Zeiten mitbestimmend. Sie wirkt zum teil beirrend, indem sie vom Gesetze auf den gefährlichen Boden der Theosophie ablenkt, aber sie schließt auch vermöge ihres Zu= fammenhangs mit der Erbweisheit und Uroffenbarung einen bedeutsamen Wahrheitsgehalt in sich und auch diesen hat das Christen= tum aus seinen Umhüllungen herausgehoben und mit seiner Wahrheit vereinigt. Dahin gehört die Lehre von den reinen Geistern und den Schutengeln im Besondern, welche lettere das Alte Testament nur streift, während sie im Neuen ein wesentliches Ele= ment bildet 2); sie wird aber bei den Beziehungen, die der Sache nach zwischen Geisterwelt und Geisteswelt bestehen, auch für die dristliche Philosophie bedeutsam. Ferner gehört hierher die Lehre vom Jenseits, dem Lohne der Guten, der Strafe der Bösen, und von dem Verkehre der Lebenden mit den Hingeschiedenen durch die Fürbitte 3); ebenso der Glaube, daß die verewigten Frommen den Herrn für das Wohl ihres Volkes als Fürsprecher an= flehen 4), welchen Glauben die Kirche aufnahm und zu der groß= • artigen Anschauung des Zusammenhanges der triumphierenden mit der kämpfenden Kirche ausgestaltete. Auch die Symbolik ins= besondere der Zahlen und der Buchstaben schöpft die driftliche

<sup>1)</sup> Bergl. unten §. 75, 2. — 2) Matth. 18, 10; Hebr. 1, 14; Act. 5, 19; 12, 7; 27, 23. — 3) 2. Macc. 12, 43 sq.; 1. Cor. 15, 29. — 4) 2. Macc. 15, 29; F. Weber, System der altspnagogalen Theologie 1880, S. 280 f.

Mystit in erster Linie aus der Überlieferung der Synagoge, der sie sich auch vielfach in der symbolisch=mystischen Deutung des Alten Testaments, so insbesondere des hohen Liedes, anschließt. Bon den Kirchenschriftstellern nahmen besonders Justinus der Märtyrer, Clemens von Alexandrien, Origenes, Ephraim der Syrer, und Hieronymus Elemente der Art in ihre Gedankenbildung auf 1).

Auch damit gewinnt aber das christliche Denken eine Handhabe zur Aufnahme der verwandten Anschauungen der Urzeit, die in der Heidenwelt aufbewahrt geblieben waren.

<sup>1)</sup> Bergl. die lehrreichen Aufsätze: "Haggadische Elemente bei den Kirchenvätern in Frankls Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums, Jahrgang III., 1854, S. 311 f., 351 f., 381 f., 428 f.; wo im Ganzen 29 Lehrpuntte aufgeführt werden.

## Die Vollendung der Uroffenbarung.

1. Vom Evangelium erhält nun nicht bloß die mosaische Offensbarung ihr volles Licht, sondern auch die ihr vorausgehende, zu den Anfängen hinaufreichende Uroffenbarung; die Vollendung greift auf das Älteste zurück, die Gegenwart der Gnadenzeit auf die fernste Vergangenheit. In diesem Sinne betet die Kirche an der Pfingstvigilie: "Gott, der Du die Wunder der ersten Zeiten uns durch das Licht des Neuen Bundes erschlossen hast". Das Christentum ist ebenso universal in Kücksicht der Zeiten, wie in Kücksicht der Völker.

Mit den Anfangsworten der Genesis: Ev åqxỹ beginnt Joshannes sein Evangelium und der Eingang dei Matthäus: Blblog pevésews ist dem Namen des ersten der biblischen Bücher gleichslautend. Die Erlösung tritt nicht der Erwählung des Bundessvoltes zur Seite, sondern der Schöpfung der Welt, und der Heilsplan ist älter als diese; schon der Prophet sagt: "Aus Bethlehem wird hervorgehen, der da Herrscher sein wird in Israel und der ausgegangen ist von Anbeginn, von den Tagen der Ewigkeit"); die Weisheit, welche die Apostel verkündeten, war geheinnisvoll vorsbestimmt vor allen Weltaltern2); der Heiland "war vorerkannt (προεγνωσμένος) vor der Gründung der Welt"3). Der Hymnus der Kirche besingt den Heiland als den zweiten Schöpfer: Ordis redempti conditor Perrumpens infernum chaos; sie mahnt in

<sup>1)</sup> Mich. 5, 2. -2) 1. Cor. 2, 7. -8) 1. Petr. 1, 20.

den Gebeten des Ostersabbaths die Erlösten, zu erkennen, daß "die Schöpfung der Welt im Anbeginn nicht herrlicher war als die Zeit, da am Ende der Jahrhunderte unser Passah, Christus, ge= opfert wurde"; sie gedenkt bei der Benedictio fontis der Zeit, wo der Geist Gottes beim Weltanfang über den Wassern schwebte, "damit schon damals des Wassers Natur die Kraft der Heiligung empfinge", die im Taufsakramente herrlich erneuert wird 1). In dem Lichte des Schöpfungsbeginnes sieht der Apostel Paulus die Erleuchtung durch den Heiland vorgebildet: "Gott, welcher sprach, daß Licht über der Finsternis scheine, ist in unsern Herzen aufgeleuchtet, zu erhellen die Erkenntnis Gottes im Angesichte Christi Jesu"2). Augustinus vergleicht den ganzen Schöpfungsvorgang mit dem der Erlösung: Gott schuf auch in Christo Himmel und Erde, d. i. geistige und fleischliche Mitglieder seiner Kirche; unsere Erde war wüft und leer: es lastete die Finsternis der Unwissenheit auf uns; der Geist schwebte über den Wassern: Gottes Erbarmen sah unser Elend; er sprach: Es werde Licht: wir verließen unsere Finsternis und wandten uns zu Dir und so wurde es licht: wir waren einst Finsternis, jetzt aber Licht im Herrn"3).

Die Schöpfung des Menschen sindet ihre Vollendung in der Menschwerdung Christi; Christus ist der zweite Adam, nicht bloß wie dieser "lebende Seele, von Erde und irdisch, sondern belebender Geist, vom Himmel und himmlisch" 4). Die Berusung zum Heile ist eine Reuschöpfung, die wie die ursprüngliche geschehen ist im Worte der Wahrheit, daß wir die Erstlinge seiner Areatur seien" 5), "eine neue Schöpfung", xauvy xrious, in Christo 6). In der Schöpfung des Weibes sand die christliche Intuition die Gründung der Kirche vorgebildet, "der unbesteckten heiligen Jungfrau, des Gemahles Christiu"), und in der göttlichen Einsetzung der Ehe, den ewigen Bund des Heilands mit der Airche, "ein großes Geheimnis",

<sup>1)</sup> Bergl. Tertull. de baptismo. — 2) 2. Cor. 4, 6. — 8) Aug. Conf. XIII, 12, 13; Eph. 5, 8. — 4) 1. Cor. 15, 45 sq. — 5) Jac. 1, 18. — 5) 2. Cor. 5, 17. — 7) Defin. Conc Vienn. b. Denzinger No. 408.

wie der Apostel sagt 1), in der Sabbathruhe nach dem Schöpfungs= werke aber den Frieden der Seligkeit 2).

Das Paradies der Borzeit erhielt nun seine Bollendung im Paradiese des Jenseits, im Baum des Lebens wurde die Hindeutung auf das Kreuz verstanden, in den vier Paradiesesslüssen das Wasser der Tause, sons vivus, aqua regenerans, unda purificans, bestimmt, die ganze Erde zu weihen und zu heiligen. Die Prophezeiung von dem Weibe, das der Schlange den Kopf zertreten wird, wurde nun erst als Protoevangelium erkannt, als der Wiegengesang und das Trostlied der Menscheit.

Auf den Glauben und das Gesetz der Patriarchen fiel ein neues Licht. Schon der Prophet hatte verkündet, daß das neue Opfer dem Herrn gefallen werde "wie die Tage der Vorzeit und die Jahre der Vergangenheit" 3). Der Heiland weist auf das Ge= setz der Patriarchen als die Hinterlage des mosaischen hin: "Moses gab auch die Beschneidung, nicht als ob sie von Moses herrührte, sondern von den Bätern" 1). Den Namen der Patriarchen nahm die Kirche zur Bezeichnung ihrer Vorsteher auf; waren die alt= testamentlichen Patriarchen Bäter dem Fleische nach, so sind es die driftlichen dem Geiste nach; die mosaische Periode hatte nur Leviten und Propheten, in der Kirche erneuert sich der Zeugungssegen, aber vom Körperlichen ins Spirituelle erhoben. Die Fastengebote der Kirche sind nicht den mosaischen Speisegesetzen konform, da sie keine unreinen Speisen und keine völlige Enthaltung von Speise kennen, sondern wie die ältesten Gebräuche der Art nur Abbruch und Abstinenz.

Im Tode Abels erkannte die Christenheit den Typus des Opfertodes des Heilands, nur daß "dessen Blut weit mächtiger redet" 5); in Henochs Entrückung die Auferstehung des Heisches, die zudem in seinem Namen, der

<sup>1)</sup> Eph. 5, 32. — 2) Hebr. 4, 11; Aug. de civ. Dei. XXII, 30. — 3) Malach. 3, 4. — 4) Jo. 7, 22. — 5) Hebr. 11, 4 u. 12, 24; Iren. IV, 34; Cl. Al. Paed. I, 6; Aug. de civ. Dei XV, 8 u. j.

so viel wie Einweihung heißt, vorgedeutet erschien 1); in dem geheimnisvollen Priesterkönige Melchisedek, zvon dem nicht Vater noch Mutter noch Stammbaum, nicht Anfang, noch Ende des Lebens genannt wird"2), hatte schon der Psalmist den Typus des "Priesters in Ewigkeit" erkannt 3). "Er ist wie die untergehende Sonne der Uroffenbarung, die mit ihren letten Strahlen den Patriarchen Abraham bescheint, von dem aus das wahre Licht der Welt im Rommen begriffen ist; sie geht unter, um, wenn die vorbereitende Zeit der Patriarchen und Israels vorüber sein wird, in Christo gegenbildlich aufzugehen"4). Der Graus der noachidischen Flut wird gesänstigt und gesühnt durch das Wasser der Taufe; dasselbe Element, welches finis vitiis war, wird origo veritatis; die bergende Arche erhält in der rettenden Kirche ihre Deutung 5); die Berwirrung der Sprache findet ihr versöhnendes Gegenbild in der Lösung der Zungen am Pfingstfest, welche Mißlaut und Scheidung in Einklang und Bereinigung verwandelte 6).

So kann die Kirche in den Gebeten des Ostersabbaths, an welchem sie die Lesung der Prophetieen mit dem Eingange der Genesis beginnt, sagen, daß wir inne werden, wie die alten Wunder Gottes noch in unsern Tagen nachleuchten: antiqua miracula etiam nostris seculis coruscare sentimus.

2. Der Gedanke, daß das Christentum in den Anfängen der Menscheit angelegt und durch die patriarchalische Offenbarung vorbereitet ist, wird von den Kirchenschriftstellern vielsach auszgesprochen. In dem der Zeit der apostolischen Bäter angehörenden "Hirten" des Hermas wird er durch ein schönes Symbol auszgedrückt: Hermas sieht einen altersgrauen Felsen mit einer gewaltigen Pforte und der Hirt, sein Schutzeist, erklärt ihm, daß Fels und Pforte den Sohn Gottes bedeuten; der Fels ist alt, denn

<sup>1)</sup> Hebr. 11, 5; Aug. de civ. Dei XV, 19. — 2) Hebr. 7, 3. — 3) Ps. 109, 4; vergl. Hebr. 5, 6 u. 7, 17. — 4) J. König, die Theologie der Psalmen 1857, S. 488. — 5) 1. Petr. 3, 20; vergl. Ambr. de myst. 3; Cypr. Ep. ad. Caec. 2 u. s. — 6) Cyr. Catech. XVII, 17; Aug. in Jo. VI, 16 u. s.

"der Sohn Gottes ist älter als die gesamte Schöpfung, die Pforte aber ist neu, weil er erst in den letzten Tagen der Vollendung ersichienen ist, damit jene, die für das Reich Gottes bestimmt sind, durch die Pforte eingehen".). Irenäos schreibt den Erzvätern wie den Propheten die Vorvertündigung des Heilands zu: "Es ist offenbar, daß die Patriarchen und die Propheten, welche unsern Glauben voraus im Abbilde dargestellt haben, auch die Ankunst des Sohnes Gottes auf Erden und wer und welcher Art er sei, vertündeten".).

Hippolytos sagt: "Ein Gesetz wurde von Anbeginn (¿πά-νωθεν) durch gerechte Männer vorgeschrieben (ώρίσθη); unsern Zeiten näher wurde durch Moses, einen frommen und gottgeliebten Mann, ein Gesetz, voll von Hoheit und Gerechtigkeit, gegeben; aber in allem waltet (διοικεί) der Logos Gottes, der erstgeborene Sohn des Vaters, die Stimme des Lichtes vor dem Morgensterne (ή προ έωσφόρου φωσφόρος φωνή) 3).

Clemens von Alexandrien seiert die Allzeitlichkeit des Christenstums mit den Worten: "Halte mein Lied nicht für neu wie ein Gefäß oder ein Haus; denn vor dem Morgensterne war er und: "Im Ansange war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort". Mögen die Phrygier ihr hohes Alter durch mythische Ziegen bezeugen lassen, mögen die Arkader von den Dichtern als älter denn der Mond besungen werden, mögen die Ägypter träumen, ihr Land habe zuerst Götter und Menschen hersvorgebracht: keiner von ihnen war vor der Welt, wir aber sind es, älter als die Welt, da wir, bestimmt ins Dasein gerusen zu werden, schon vorher in Gott waren, als des göttlichen Gedankens gedankliche Gebilde (ol röddein koord den die den den Korvallen kandaguara), durch den wir uralt sind; denn: Im Ansange war das Wort. Weil das Wort von oben immerdar war, ist es der göttliche Anseil das Wort von oben immerdar war, ist es der göttliche Anseil das Wort von oben immerdar war, ist es der göttliche

<sup>1)</sup> Herm. Past. 9, 12. — 2) Ir. IV, 23. — 3) Hipp. Ref. X, 33, p. 540, herausgegeben von Dunder u. Schneid.

fang aller Dinge; weil es aber jetzt den von Alters her geheiligten Ramen Christus angenommen hat, nenne ich mein Lied ein neues" 1).

Epiphanios nennt in diesem Sinne "den jezigen Glauben, welcher heute die Versassung der heiligen katholischen Kirche Gottes bildet (πίστις έμπολιτευμένη έν τῆ ἄρτι... έχχλησία) den ur= sprünglichen, nur erst später enthüllten", und fährt sort: "Wer das wahre Verhältnis ins Auge fassen will, für den ist die katholische und heilige Kirche der Anbeginn von Allem" (ἀρχὴ πάντων)²).

Eusebios bezeichnet in seiner Vorbereitungsschrift das Christentum als "eine Lebensordnung (τάγμα), älter und ehrwürdiger als alle andern, aber erst jüngst durch den Heiland allen Völkern verstündet". Es sei, sagt er, weder Hellenismus noch Judaismus, sondern eine inmitten beider liegende, älteste Ordnung der Gottessverehrung und eine uralte Philosophie, aber erst jetzt der ganzen Menscheit auf der bewohnten Erde vorgezeichnet. "Es war das Gesetz und die Lebensordnung der gottgeliebten und gerechten Männer der Borzeit, was unser Erlöser und Herr nach langer Zeit nunmehr erneuert hat (ἀνενεώσατο) in Gemäßheit der Weißsagungen von Moses und den Propheten"3). Ebenso betont Eusebios in der Kirchengeschichte, "daß das Leben, die Sitten und Lehren der Christen nicht neu ersonnen, sondern von Anbeginn des Menschengeschlechtes von gottesfürchtigen Männern der Vorzeit seltgestellt worden sind"4).

Das Gleiche lehrt der heilige Augustinus mit den Worten: "Was man gegenwärtig die christliche Religion nennt, bestand schon bei den Alten und sehlte nicht den Anfängen des Menschengeschlechts, bis Christus im Fleische erschien, von wo an die wahre Religion, die schon vordem vorhanden war, den Namen der christlichen er= hielt" 5). Darum denkt er auch die Gabe der messianischen Weissigung keineswegs auf Israel beschränkt: "Nicht ohne Grund wird angenommen, daß es auch unter andern Völkern Menschen

<sup>1)</sup> Clem. Alex. Coh. 1, in.; vergl. Rom., 8, 29. — 2) Epiph. adv. haer. I, 5. — 3) Eus. Dem. ev. I, 2; vergl. oben §. 1, 7. — 4) Eus. Hist. eccl. I, 4. — 5) Aug. Retr. I, 13.

gegeben hat, denen das Mysterium der Menschwerdung enthüllt wurde und die auch den Antrieb erhielten, dasselbe zu verkündigen"). Der leitende Gedanke des augustinischen "Gottesstaates" ist der, daß der Kampf zwischen der Kirche, als Gottesstaat, und dem Staate der Welt, so alt ist, wie die Menschengeschichte. "Nicht erst vor der Zeit der leiblichen Gegenwart Christi und seiner Apostel, sondern von Abel, dem ersten Gerechten an, den sein Bruder erschlug, un= unterbrochen dis zum Ende unseres Weltalters macht die Kirche ihre Wanderung unter den Verfolgungen der Welt und mit den Trösstungen Gottes").

Die Kirchenväter erhielten Veranlassung, das driftliche Gesetz nach seiner Beziehung zu dem Gesetze der Urzeit zu betrachten, weil einesteils die Neuplatoniker dieses Gesetz zu erneuern suchten, andernteils die Gnostiker und Manichäer die Erfüllung des Gesetzes, die der Heiland verkündet, auf jenes, nicht aber auf das mosaische bezogen. Augustinus zeigt in seiner Schrift gegen Faustus, daß nur das lettere der erfüllenden Umgestaltung bedurfte, nicht aber das patriarchalische, welches antiquitus in nationibus war, promulgata per Enoch et Seth et ceteros eorum similes justos, quibus eandem illustres tradiderunt angeli temperandae in hominibus gratia feritatis?). Der erhabenen Einfachheit dieses Gesetzes spricht er eine engere Verwandtschaft mit dem driftlichen als dem mosaischen zu, von dem viele Bestimmungen durch die lex nova be= seitigt wurden. Das patriarchalische Gesetz enthielt auch sacramenta praenuntiativa Christi venturi: "Durch den Glauben an das Geheimnis von dem kommenden Erlöser konnten bei frommem Leben auch die Gerechten der Vorzeit gereinigt werden; denn es fehlte ihnen niemals an Offenbarung Gottes und der Engel"3). In den Opfern dieser Gerechten sieht Augustinus das Meßopfer vorgebildet: "Der Heiland als Priester ist hier der Opfernde und das Opfer (offerens et oblatio), woran seiner Verfügung nach das

<sup>1)</sup> Aug. de civ. Dei XVIII, 51.—2) Aug. co. Faust, XIX, 2 u. 3.—3) Aug. de civ. Dei X, 25 in.

tägliche Opfer der Kirche als Sakrament erinnern sollte, welche, da sie der Leib zu ihm als dem Haupte ist, sich selbst durch ihn dars bringt. Dieses wahren Opfers mannigfaltige und verschiedene Zeichen waren die alten Opfer der Heiligen, indem dieses eine durch viele vorgedeutet wurde (figurarentur), wie man einen Gegenstand durch viele Worte ausdrückt, um ihn ohne Ermüdung einzuprägen. Diesem höchsten und echten Opfer sind nun alle unechten gewichen" 1).

3. Wurde der Urzeit eine wie immer geartete Ahnung der driftlichen Wahrheit zugesprochen, so konnte auch die Heidenwelt, nicht als jedes Anteils an dem wahren Glauben bar und ledig angesehen werden. Der Apostel Paulus lobt die Frömmigkeit der Athener, knupft an den Altar des "unbekannten Gottes" an und geht in seiner Predigt von der ursprünglichen Einheit aller Völker aus, die der Herr angewiesen "ihn zu suchen, ob sie ihn vielleicht ergreifen und finden möchten, da er doch keinem von uns weit ist, denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch manche eurer Dichter gesagt haben: Denn wir sind seines Geschlechtes" 2). Diese bedeutsamen Worte geben der ganzen folgenden Zeit einen Finger= Die junge Christenheit hätte in den schweren Kämpfen mit der alten Heidenwelt leicht diese als völlig gottverlassen und dämonisch ansehen und Alles, was sie bieten konnte, zurückweisen müssen, wenn ihr Kompaß nicht so bestimmt auf ein religiöses Gemeingut und auf eine Erbweisheit hingewiesen hätte, von denen ja auch die Heidenwelt ein Bruchteil erhalten haben mußte.

In diesem Sinne spricht Clemens den Griechen und Barbaren den Besitz von Teilen der Wahrheit zu, die ihr Licht von den Strahlen der Morgensonne haben 3), freut sich Lactantius des Zusammenstlanges der Stimmen aus der Heidenwelt, als Vorspiel eines Halleslujah der Bölker und Zeiten 4). Augustinus sindet in allen Religiosnen Zeichen der Andacht und Sakramente als das sichtbare Band der Gläubigen: In nullum nomen religionis seu verum, seu

<sup>1)</sup> Aug. de civ. Dei X, 20. — 2) Act. 17, 26 sq.; vergl. 14, 15. — 5) Clem. Al. Strom. I, p. 128. — 4) Lact. Inst. div. VII, 7; vergl. Bb. I, §. 7,

falsum coagulari homines possunt, nisi aliquo signaculorum vel sacramentorum visibili consortio colliguntur<sup>1</sup>). Theodoret sieht Astese und Kontemplation bei den ältesten Bölkern vertreten, bei den Hyperboreern, von denen die Alten berichten, und den Brahmanen, die in Wäldern leben und sich von Blättern nähren sollen<sup>2</sup>); Claudianus Mamertus trifft den Glauben an die Geistigkeit der Seele nicht bloß bei den Griechen, sondern auch bei Zoroaster und den Brahmanen an<sup>3</sup>).

Nicht bloß bei den Christen, sondern auch bei den Heiden machte sich die Überzeugung geltend, daß das Christentum an den ältesten Glauben der Menschheit anknüpfe und die Völker fanden in ihm ihre eigenen Überlieserungen wieder. Christus, das Licht der Welt, auferstanden am Tage der Sonne, konnte ihnen als der Erbe der alten Lichtgottheiten erscheinen 4), "der Morgenstern, der in den Herzen aufgeht" 5), als der höchste der himmlischen Geister. römische Raiser Clagabalus, ein sprischer Priester, hielt das Christentum für so verwandt mit seinem heimischen Sonnenkultus, daß er beide glaubte verschmelzen zu können; Mani und die Seinen sahen es für die Vollendung des Ormuzddienstes an. Die Wiedergeburt durch den Geift und das Wasser in der Taufe mag die Heiden= welt verstanden haben als die Wiederholung der Entstehung der Dinge aus dem Gotteshauche und dem Urgewässer. So konnte sie auch in der Kirche die Verklärung der alten Göttermutter erblicken: sie giebt den Gläubigen das Dasein, das mahre Leben, sie birgt die reinigende Flut in ihrem Schoße, sie nährt die Ihrigen mit Brot und Wein, sie verbindet Mann und Weib, sie nimmt ihre Getreuen im Tode auf; ja noch mehr, sie sah ihren Herrn in frühem Tode dahinsinken, sie suchte ihn unter Thränen, sie jauchzte seiner Verherrlichung zu, sie wird von ihm getröstet und verklärt.

4. Zumal der Glaube und die Andacht der chthonischen Rulte mit ihren Mysterien mußte die Heidenwelt im Christen=

<sup>1)</sup> Aug. co. Faust. XIX, §. — 2) Theod. de cur. Gr. aff. XII, p. 1136 Mign. — 3) Claud. Mam. de statu an. — 4) Just. Apol. I, 67. — 5) 2. Petr. 1, 19.

tume in verklärter Form wiederfinden. Sie entstammen dem tiesen Gefühle der Erlösungsbedürftigkeit; in ihnen drängt sich die gestallene Menscheit an den Menschenvater, den Protoplasten; sie sieht in ihm den "großen Dämon", den Vater und Führer der Seelen, der diesen das ewige Leben vermitteln soll 1). Sin Nachklang der Urverheißung, die den ersten Menschen geworden war, liegt hier zugrunde, aber freilich auch der Irrtum, daß von dem Gefallenen die Erlösung kommen könne; es war sakrilegisch, den Protoplasten, von dem die Sünde gekommen, zum Gotte zu erheben; es war eigenmächtig gehandelt, ihn als den Weg zum Leben zu verehren; damals galt noch nicht das Wort, daß das Himmelreich Gewalt leidet; vielmehr: "der erste Mensch war aus Erde und irdisch, der zweite Mensch, der Hensch war aus Erde und irdisch, der zweite Wensch, der Hensch wie der irdische war, so sind auch die Irdischen und wie der himmlische, so sind auch die für den Himmel Bestimmten"2).

Die Verbindung des Dranges nach dem Höchsten mit dem Irrtume in der Wahl des Weges dahin giebt den Mysterien jenen Doppelcharakter, der sie bald als eine Borschule des Christentums, bald als die schwerste Verirrung des Heidentums erscheinen lassen Ihre Kulte vereinigen die wildesten Ausschweifungen mit den tiefsinnigsten Intuitionen und Symbolen und die letteren wurden für die edleren Gemüter, die sich von jenen abwandten, die Brude zum Evangelium, in welchem sie jene Symbole in verflärter Form wiederfanden. Der Seelenführer wurde in den Mysterien als Hirt, die Seele als Schaf vorgestellt, so in dem  $E \rho \mu \tilde{\eta}_S$  xolopógos; er führte die Seelen durch die Pforte des Lebens ein und aus und war selbst Pforte und Weg: ihm war der Weinstock ge= heiligt, Wein und Brot war die Gabe der chthonischen Götter, das Samenkorn das Symbol der Unsterblichkeit, die sie verliehen. Nun nennt sich aber auch der Heiland den guten Hirten, seine ältesten Bilder sind oft kaum von denen des Widderträgers zu unterscheiden;

<sup>1) 28</sup> d. I, §. 3, 1; §. 4, 5; §. 7, 5; §. 8, 6; §. 42, 2. — 2) 1. Cor. 15, 47 u. 48.

er nennt sich die Pforte, den Weg, den Weinstock, das Samenkorn 1), und der Apostel spricht von dem Leibe als dem Samenkorne, das sterben muß, damit die Pflanze, die Seele, erstehe 2). Er muß die Korinther ermahnen, daß sie nicht den Mysterienkult beibehalten sollen, nachdem sie an den driftlichen Sakramenten Anteil erhalten haben, was Manchen kein Bedenken gemacht hatte: "Ihr könnt nicht den Trank des Herrn trinken und den Trank der Dämonen; ihr könnt nicht teilhaben am Tische des Herrn und an dem der Dä= Justinus warnt davor, auf Grund äußerlich ähnlicher Zeremonieen Heidnisches und Christliches zu verwechseln: auch bei den Mithrasmysterien werde Brot und Wein geweiht und gereicht; es sei, als ob die bosen Dämonen den heiligen Brauch nachäffen wollten 4); als Quelle des heidnischen Kultes aber bezeichnet er die Prophezeiung Jakobs in der Genesis von dem Herrscher, auf den die Bölker harren, der sein Füllen an den Weinstock bindet und im Blute der Traube sein Gewand wäscht. Daraus sei unter dem beirrenden Einflusse der Dämonen der Mythus von Bakchos als dem Sohne des Zeus, der den Weinstock entdeckt habe und dem das Eselsfüllen heilig ist, entstanden 5).

Der Apologet findet also die Wurzeln des Mysterienkultes in der patriarchalischen Offenbarung; auf das hohe Alter desselben legten aber auch die Mysten das größte Gewicht. "Die Mysterien," sagt Isokrates, "beziehen sich auf Dinge, die dem entferntesten Altertume angehören, deren schon in den ältesten Traditionen und Sagen gedacht wird und es stimmt in ihnen, was aus der fernsten Vorzeit herrührt, mit dem Gegenwärtigen überein und vermöge dieser Einstimmung wird das Neue durch das Alte und dieses wieder durch jenes bekräftigt und beglaubigt" o) und weiterhin: "Die Mysterien sind das allergrößte Geschenk, an welchem alle Menschen teilnehmen und das sie wegen seiner Größe und Bedeutung von

<sup>1)</sup> Jo. 12, 24 f. — 2) 1. Cor. 15, 36. — 3) 1. Cor. 10, 21; vergl. 2. Cor. 6, 14. — 4) Just. Ap. 1, 66; vergl. Tert. de praescr. 40. — 5) Ib. 54; Gen. 49, 11. — 6) Isocr. Paneg. p. 90; Ed. Bas. 1602.

den ganz alten Zeiten her, wie noch gegenwärtig überall dankbar feiern und hochhalten" 1), womit die Worte des Redners Lysis über= einstimmen: "Die geschriebenen und ungeschriebenen Gesetze der Mysterien, deren Urheber man wegen ihres Alters gar nicht mehr weiß, hatten von jeher in so großer Achtung gestanden, daß Niemand es wagte, sie anzutasten und ihren Aussprüchen Widerstand zu leisten"2). — Als eine solche in der Vorzeit angelegte, uralte und sich in der Gegenwart verwirklichende, für alle Völker bestimmte Institution trat nun den Empfänglichen unter den Mysten das Christentum entgegen, in Formen, die ihnen zum teil als bekannt erscheinen mußten, und so konnten sie darin ein neues Uraltes, eine Gegenwart gewordene Vergangenheit erkennen. Selbst der Ge= danke war schon vorbereitet, daß der echte Mystenkult alle andern Rulte in sich aufheben musse; das war ja das eigentliche Ge= heimnis der Eingeweihten 3): die Christen sprachen es aus, machten damit Ernst und bluteten dafür.

Aus dem Sinne vieler Bekehrten mag Clemens von Alexandrien der selbst vor seiner Tause Myste gewesen war, sprechen, wenn erdie christlichen Sakramente als die Berklärung der alten Weihezgebräuche preist: "O der wahrhaft heiligen Mysterien! o des lauteren Lichtes! Sine Fackel wird mir vorangetragen, wenn ich den Himmel und Gott anschaue, ich werde heilig, wenn ich die Weihe empfange. Die Geheimnisse aber erschließt mir der Herr und besiegelt die Sinzgeweiheten durch die Erleuchtung; eingeführt in den Glauben, stellt er mich dem Vater vor, damit ich sür die Swizkeit ausbewahrt werde. Das sind die Weihebräuche meiner Mysterien! Willst du, so laß auch du dich einweihen und du wirst mit den Engeln den Reigen schließen um den ungeschaffenen, unvergänglichen, wahren Gott, wobei der Logos unsere Loblieder anstimmt" 4).

<sup>1)</sup> Isocr. Paneg. p. 92. — 2) Lys. contr. Andoc. p. 61 u. 62. — 3) Bd. I, §. 41, 2, S. 627. — 4) Clem. Al. Coh. 12, p. 33, Sylb. Über Clemens und Origenes vergl. G. Aurich, Das alte Mysterienwesen in seinem Einstusse und das Christentum, S. 94, S. 130, wo überhaupt schätzbare Rachweisungen gegeben werden, aber, da der Verfasser den Standpunkt außers halb des Christentums nimmt, der Nerv der Sache versehlt ist.

5. An uralte Formen und Ausdrücke der Andacht, und keines= wegs bloß an solche, die der Tempeldienst auf Moriah ausbehalten hatte, knüpft das Ritual, die Liturgie, die Symbolik, die Runst der Kirche an. Dem Kurzsichtigen macht dies den Eindruck der Entlehnung aus dem Heidentume; in Wahrheit entlehnt die Kirche nichts, da sie bei der Fülle ihres inneren Lebens mit einem unvergleichlichen Keichtume an Gedanken und Empfindungen und mit deren angemessenem Ausdrucke ausgestattet ist; was sie thut, ist nur, daß sie die reinen Strahlen erleuchteter Andacht und frommer Weissheit, die von Anbeginn waren, aber sich in der Heidenwelt zerssplittert hatten, ausstängt und dem eigenen höheren Lichte eint.

Das hristliche Opfer wird nicht zur Stunde des Passah= mahles, sondern nach dem Opserbrauche aller Zeiten bei steigender Sonne dargebracht; nach Osten, der Weltgegend des kommenden Lichtes und des Paradieses, liegen unsere Altäre und Kirchen; die Hostie hat die Form, die seit unvordenklicher Zeit das Weltsymbol gebildet hatte: die Scheibe mit dem Kreuze, das hier allerdings mehr besagt als die Vierheit der Weltgegenden, aber doch auch auf diese hindeutet.

Die christlichen Feste knüpsen an die Abfolge der Jahres = zeiten an, die von je und überall den Kultus mitbestimmt hatte. Im Weihnachtssesse erhalten die alten Feierbräuche der Winter= sonnenwende ihre Weihe, im Ostersesse die der Frühlingsäquinottien. "Die Königin der Jahreszeiten", sagt Gregor von Nazianz, "hält dem Könige der Tage einen festlichen Aufzug und bringt von dem Ihrigen das Schönste und Köstlichste dar" 1). In den Quatembern wird die Feier der vier Jahreszeiten dem christlichen Kultus eingereiht.

Auch die vier Elemente, die von Anbeginn der Andacht gedient und deren Vierzahl älteste liturgische Weisheit sestgestellt hat 2), erhalten ihre Stelle: Die Kirche weiht das Wasser, sie schlägt den Funken aus dem Steine, sie teilt im Anhauche den Geist mit und segnet die Erde des Friedhoses.

¹) Greg. Naz. Or. 44, 10. — ²) Bd. I, §. 4, 4, €. 54.

Die Gestalten, unter denen sich die Vorzeit die reine gotteßträftige Lebewelt vorstellte: Mensch, Löwe, Stier und Adler, werden mit sinniger Symbolik den vier Evangelisten zugeteilt, die das Leben im Seiste vermittelt haben, aber auch auf den Heiland selbst angewandt: er war Mensch durch seine Geburt, ist Löwe in seiner Macht, Opserstier in seinem Tode, Adler in seiner Aufsahrt gen Himmel.

Daß auch die Sangesweisen der Kirche in hohes Altertum zurückreichen, läßt sich nicht beweisen, aber ahnen; lassen wir die ergreisende Einsachheit der Psalmodie, die Melodieen des Vaterunsers, der Präsationen u. A. auf uns wirken, so kann sich der Gedanke aufdrängen, daß dies Töne der Andacht sind, wie sie von je erklungen waren, unverändert, gleich den Stimmen der Natur im Wogenschlage und Waldesrauschen, und daß sie einem David, Thaeletas, Pythagoras ebenso altertümlich klingen würden wie uns.

Wie der Sage nach das Sonntagskind in der rechten Stunde die im Gestein verborgenen Schätze leuchten sieht, so sand das Auge der christlichen Andacht überall die Metalladern wahrer Gottes=verehrung, die, Reste der Vorzeit, in die alten Kulte eingesprengt waren und weihete sie dem Dienste des dreieinigen Gottes.

Bermöge des Zusammenhanges des Christentums mit den in der Heidenwelt zersplitterten Resten der Urreligion ist die Symbolik und Liturgik der Kirche allein im Stande, die Hieroglyphen zu deuten, in denen uns die Religionen der Heidenwelt entgegentreten; die Schlüssel Petri sind auch die Schlüssel der sakralen Altertümer der Bölker.

Die Würdigung dieser Übereinstimmungen hat aber eine bestimmte Grenze einzuhalten, die auch von christlichen Gelehrten gelegentlich überschritten worden ist. Judentum und Heidentum sind Vorhallen des Christentums, aber doch in sehr verschiedener Weise. Von einer Vollendung der heidnischen Religionen durch das Evangelium nach Art der Erfüllung, welche dieses dem Jehovahsglauben gebracht hat, zu reden, ist nicht zulässig. Was uns von Hindeutungen auf die Fülle der Zeiten in jenen entgegentritt, kann

nicht als vorbereitender Typus, sondern nur als Nachwirkung vor= zeitlicher Frömmigkeit und Weisheit oder als Ahnung bevorzugter tiefreligiöser Gemüter gelten. Die Glaubenstreise und Kulte der Heidenwelt sind nicht auf das Christentum hingeordnet, sie bergen nur Elemente, die diesem mahlverwandt sind und, über sich hinaus= weisend, ihm entgegenkommen. Diese reichten aus, um die Lehre vom Reiche Gottes nicht als etwas schlechthin Neues und darum Fremdes auffassen zu machen, sondern das Bewußtsein zu geben, daß der gottesfürchtige Sinn im Grunde immer etwas Ahnliches gehegt und gesucht und daß die neue Offenbarung in irgendwelcher Weise schon im Glauben der Bäter vorgebildet oder vorangedeutet gelegen habe. Nur mit dieser Einschränkung läßt sich das Heiden= tum neben dem Judentume als Vorhalle des Christentums bezeichnen. Danach bedürfen manche Aufstellungen driftlicher Forscher, wie J. Börres, Lasauly, Sepp u. a., der Berichtigung, die sie zum teil in den Arbeiten von Stiefelhagen, "Theologie des Heiden= tums" 1856, und Lüken "Die Traditionen des Menschengeschlechts". 2. Aufl. 1869, schon gefunden haben.

## Antife und driftliche Gottesauschanung.

1. Bon den vordeutenden und vorbereitenden Elementen der alten Religionen ist das bedeutsamste der in der ganzen Heiden= welt verbreitete Glaube von den Weltaltern, deren Reihe in der Wiederkehr des ersten, goldenen ihren Abschluß finden solle oder in anderer Fassung von dem Gotte, der sich der Welt zürnend abgekehrt habe, aber sich ihr versöhnt und versöhnend wieder zu= wenden werde 1). Um die Zeit Christi machten sich diese An= schauungen mit besonderem Nachdrucke geltend. In Rom verkündeten die sibyllinischen Weissagungen und die Schicksalsbücher der Etrusker den Schluß des eisernen Zeitalters und die Geburt "eines Königs, den die Natur dem römischen Volke geben werde"2), Prophezeiungen, die Augustus auf sich zu beziehen die Dreistigkeit hatte. Die be= kannte vierte Ekloge Virgils zieht zwar diesen großen Gedanken auf das Niveau eines Gelegenheitsgedichtes herab, aber giebt ihm doch Ausdruck und hat darum auf die Gemüter große Wirkung außgeübt; Kaiser Konstantin kommentierte dieses Gedicht und legte ihm großes Gewicht bei 3); wie ihn mag es viele fromme Heiden für das Christentum empfänglich gemacht haben. Leider ließen sich manche Christen durch das Vorbild alexandrinischer Juden ver= leiten, durch Umarbeitungen und Interpolationen alten Weissagungen nachzuhelfen und es entstanden die gefälschten Orakel, von denen uns eine Anzahl erhalten ist. Auch diese aber fanden, selbst bei

<sup>1)</sup> Bb. I, §. 2, 7; 3, 5; 4, 6; 5, 6; 6, 4; 7, 6. — 2) Suet. Oct. 94. — 3) Eus. Vit. Const. V, 20.

Gelehrten, Anklang; so erzählt Augustinus von dem Prokonsul Flaccianus, "einem Manne von seiner Beredsamkeit und umfassen= der Gelehrsamkeit", daß er bei einer Unterredung über das Christen= tum "einen griechischen Codex vorlegte, welcher nach seiner Angabe die Gesänge der erythräischen Sibylle enthielt und zeigte, daß bei dem einen die Ansangsbuchstaben der Verse die Worte Insovs Xoistòs Osov vlos swrho ergeben" 1).

In Ägypten wurde die Wiederkehr von Osiris und Isis erwartet, was auch dort die Herrscher Antonius und Kleopatra frech für sich ausnutzen; andere Stimmen bezeichneten geradezu Judäa als den Ausgangspunkt der gottgesetzen Weltumwälzung. "Im ganzen Morgenlande," sagt Sueton, "war der alte und unerschütterliche Glaube verbreitet, es sei vom Schicksale bestimmt, daß in jener Zeit aus Judäa Machthaber hervorgehen würden"2); und Tacitus: "Viele hatten die Überzeugung, in alten priesterlichen Büchern stehe geschrieben, daß in jener Zeit das Morgenland neuen Glanz gewinnen solle und aus Judäa Machthaber hervorgehen würden"3).

Dies klingt in dem Erlasse des Raisers Konstantin nach, worin es heißt: "Die Macht des Lichtes und das Gesetz der wahren Gottesverehrung ist durch Gottes Gnade aus dem Schoße des Ostens hervorgegangen, um von da den ganzen Erdkreis mit heiligen Strahlen zu erleuchten" 1).

Zu den Motiven der Christenversolgung gehört die auch bei Weltlichgesinnten sich regende Besorgnis, daß diese Weissagungen zur Wahrheit werden könnten. Hier kommt das religiöse Bewußt= sein der Heidenwelt dem Evangelium am weitesten entgegen und nähert sich dem prophetischen Charakter des Alten Testaments am meisten.

2. Von großer Bedeutung für die Verbreitung des Christen= tums war aber auch der zu derselben Zeit erwachte Drang, von der Vielheit der Kulte und Glaubenskreise zu einheitlicher und

<sup>1)</sup> Aug. de civ. Dei XVIII, 23; vergl. Eus. l. l. V, 18. — 2) Suet. Vesp. 4. — 3) Tac. Hist. V, 13. — 4) Eus. l. l. II, 67.

einem Einzigen geltender Gottesverehrung vorzudringen. EB spricht sich darin nur ein Bedürfnis verstärkt aus, das sich in tieferen Gemütern von je geregt hatte. Das heidnische Gottes= bewußtsein schwankte zwischen der Einheit und Vielheit; dem Gin= druck der vielen Kulte und Mythen nachgebend, kehrte es sich der Bielheit der Götler zu, nahm diese aber doch wieder in die Einheit zurück, auf welche gleichsehr die wahre Andacht und die rationale Erwägung hinwiesen. Der Jehovahglaube bot nicht die Lösung des Widerspruchs, da er nur die Einheit gelten ließ und der Fülle und Mehrfaltigkeit im göttlichen Wesen nicht genug zu thun schien; wohl aber gab das Chriftentum das lösende Wort. "Die Lehre Christi," sagt Gregor von Nyssa, "hält die wahre Mitte zwischen dem heidnischen Polytheismus und dem starren Monotheismus des Judentums; aus dem letteren nimmt sie die Einheit der göttlichen Natur, aus dem ersteren die Mehrheit der Personen. Die Dreizahl ist ein Korrektiv für die in der Einheit Befangenen und die Lehre von der Einheit ein solches für die in die Vielheit sich Verlieren= ben"1).

Die Vereinigung der Fülle mit der Einheit mußte dem griechischen Ratechumenen besonders im Gebete des Herrn erhebend und beglückend entgegentreten. Den Vater im Himmel hatte er als Zeus verehren gelernt, aber der Gedanke an Dadona und Olympia hatte es ihm verwehrt, ihn ernstlich als den Vater aller Menschen, dessen Name jedes Geschöpf heiligen soll, zu denken, und dies lernte er nun. Das Reich, um dessen Kommen gesteht wird, war ihm das Kronosreich; aber sein Nahen hatte er an Schicksalsbestimmungen geknüpft gedacht, an welche kein Gebet heranreicht; jest wird er bezusen, an einem Werke mitzuarbeiten, das er in den Geheimnissen der Adrasteia verschlossen welche kein Hitte. Die Bitte von der Vollssührung des göttlichen Willens im Himmel und auf Erden mußte ihn an Phoidos Apollons Walten erinnern, der den Sternen ihre Bahn vorzeichnet und den Völkern ihre Gesetze giebt; aber das

<sup>1)</sup> Greg. Nys. Cat. magn. 3.

driftliche Gebet stiftete doch eine befriedigendere Verbindung zwischen Himmel und Erde als die delphische Weisheit; nicht die Planeten= geister macht es zum Vorbilde der Menschen, sondern die Engel= welt, welche bereit ist, die Ratschlüsse der göttlichen Liebe zu voll= führen, und das Gesetz für das Erdenleben braucht teine ekstatische Seherin und keine deutende Priesterschaft zu vermitteln, sondern der Gottessohn selbst hat es, menschlich schlicht, klar und tief, mild und ernst verkündet. Die Bitte um das tägliche Brot gemahnte ihn an den Demeterkult, mußte ihm aber auch den Gedanken wecken an die bescheidene Stelle, welche die Gaben des Feldbaus im Ganzen der Gottesgaben einnehmen: das Heute genügt, sie zu messen, nicht einmal für das Morgen sollen sie erfleht werden, geschweige denn den Mittelpunkt eines Kultes bilden. Die Bitten um die Ver= gebung der Schuld und die Erlösung vom Übel mußten ihn an die sühnenden Gottheiten erinnern, die Deol Lúsioi, die Menschenleid gekostet hatten und darum Menschenschuld zu vergeben gestimmt waren; aber sie hatten es kosten mussen, weil es so vom Schickfal bestimmt war oder gar, weil sie selbst eine Schuld auf sich geladen; sie spendeten nur den Trost, welchen Leidensgefährten gewähren, aber der Gedanke blieb fern, daß sie die Sünden auf sich nehmen und das Übel, den ewigen Tod, bekämpfen und besiegen. So fand der Heidenchrift die Gaben und Segnungen, die er an eine Reihe von Göttern aufgeteilt gedacht hatte, nun vertieft und verklärt, als Ausslüsse der Gnade des Einen, als Teile und Glieder eines göttlichen Liebeswerkes wieder.

3. Als Pilatus auf die Aussage der Juden hin, daß Jesus sich Gottes Sohn genannt habe, diesem die Frage vorlegte: "Woher stammst Du?", erwiderte ihm der Heiland nichts, da er wußte, daß dem Römer die Mittel sehlten, die bejahende Antwort richtig zu verstehen. Die Heidenwelt kannte wohl ein Zeugen und Gezeugtwerden im Göttlichen und unterschied der Götter Sprößlinge von deren Werken soweit richtig, daß sie das Gezeugte als vom Wesen des Zeugenden genommen ansah, das Gemachte dagegen als aus fremdem Stoffe gebildet; aber sie hob den Zeugungsbegriff nicht

über die Vorstellung der organischen Lebensfortpflanzung hinaus und geriet damit in jenen Naturalismus, der im Sumpfe des Phallusdienstes auslief. Bereinzelt blieb die Vorstellung von der aus Zeus Haupte entspringenden Athene; die Gotteslehre mar in die Bande der Genealogie geschlagen. Diese hat das Christentum zerbrochen, göttliche Zeugung und Schöpfung ftreng geschieden und erstere als geistigen Vorgang erkennen gelehrt; vor dieser Anschauung verschwanden die Genealogieen wie Gespenster vor der Sonne. Damit löste sich aber auch eine andere Schwierigkeit, die zugleich in die Philosophie hineingereicht hatte. Die Alten begnügten sich nicht damit, die Welt als göttliches Werk anzusehen, sondern vermeinten, Gott zu ehren, wenn sie dieselbe zum göttlichen Sprößlinge, zum πρωτόγονος erhöben, womit der Gedanke der Ewigkeit der Welt und eine pantheistische Annäherung der Welt an Gott gegeben war. In dieses Dunkel leuchtete das Wort des Apostels hinein von dem Sohne, der da ist, "das Cbenbild des unsichtbaren Gottes, der Erst= geborene, nowróronos, vor der Schöpfung, weil in ihm Alles geschaffen ist im Himmel und auf Erden, was sichtbar ist und un= sichtbar" 1). Von Ewigkeit ist der Ausgang des Sohnes, nicht aber der Ursprung der Welt, der vielmehr in die Zeit fällt; das trügerische Gebilde eines Gottessohn und Welt sakrilegisch verschränkenden πρωτόγονος Φάνης weicht der Lichtgestalt des πρωτότοχος Λόγος. Der Jehovahglaube hatte dieses Gebiet nur in der Weisheitslehre gestreift, aber er konnte ben Schatten von Wahrheit, der in den Mythen der Heidenwelt liegt, nicht zum Körper verdichten; ein Philon kam in seiner Logoslehre über die Mischung biblischer und antiter Borstellungen nicht hinaus 2), erst die Erlösung brachte auch hier das lösende Wort und stellte damit die kosmologische Spekulation auf eine neue Grundlage.

4. Dem religiösen Bewußtsein der Heiden war die Vorstellung des überweltlichen Gottes, dessen Herrlichteit das Firmament verkündet, nicht verloren gegangen, wie es auch andrerseits die An=

<sup>1)</sup> Col. 1, 15 u. 16. — 2) Bd. I, §. 40, 7.

schauung von Gott als dem Spender, Schüßer und Erneurer des Lebens, dessen Obsorge im Rleinsten waltet, nicht eingebüßt hatte. Aber beide Bilder vom höchsten Wesen deckten sich nicht; das eine ging in die Gestalt des Himmelsgottes über, der in überirdischer Erhabenheit waltet, dem aber liebendes Herablassen zu den Geschabenheit waltet, dem aber liebendes Herablassen zu den Geschühren fremd bleibt; das andere in die Gestalt jenes Lebens= und Seelenvaters, der sich in die Welt einsentt, aber sich auch mit der Hese ber Sinnlichteit, dem üppigsten Geschlechtsleben, bestedt. So treten sich der Dienst Apollons und die Rysterien des Dionysos gegenüber, nicht ohne daß die Erinnerung geblieben wäre, daß sie einst ein Kultus waren 1), und mit ihr die Forderung, daß sie einer sein sollten, und daß der Gedante der göttlichen Transzen= denz eine wie immer geartete Immanenz nicht ausschließen dürfe.

Hier Klärung zu bringen, war die Jehovahreligion nicht bezuhen, da ihr transzendenter Grundzug den Gedanken der göttlichen Immanenz nur unvollkommen vollziehen ließ, so daß dieser, wie es in der jüdischen Theosophie geschah, außerhalb des Lehrbegriffs seine Gestaltung suchen mußte 2).

Das Christentum, die Tiefe der ursprünglichen Intuition erneuend, unterbaut auch hier die getrennten Standpunkte und fördert deren Wahrheitsgehalt zu Tage. Der himmlische Vater ist kein in die Natur versinkender Weltgott; das ewige Wort giebt sich für die Rettung der Seelen hin, aber stiftet nicht deren Generationsfolge; es speist die Hungernden, nicht bloß im Sinne des Psalmes, die Hand aufthuend und sättigend mit Wohlgefallen, sondern auch mit dem Himmelsbrote, "das alle Erquidung in sich hat". Der heilige Geist ist nicht der Atem der Natur; er ist auch mehr als der heilige Hauch, der sie durchweht und ihrem Haushalte die Weihe giebt, vielmehr jener Hauch, "der im engern und heiligsten Haushalte Gottes, in Gottes Kindern und in seiner Kirche waltet").

Aber die Überweltlichkeit des Herrn ist doch keine Welt=

<sup>1)</sup> Bb. I, §. 3 a. E. und §. 31, 1, S. 457. — 2) Daf. §. 11, 4. — 3) R. Reifchl, das Buch der Psalmen, 1873, zu Ps. 103, 30.

entrückung. "So sehr hat er die Welt geliebt, daß er seinen einzgebornen Sohn hingab, damit, wer an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe" 1). Alles Geschaffene ist, wie der Weltapostel sagt, nicht bloß durch ihn (dlavrov) und auf ihn hingeordnet (els avrov), sondern auch in ihm geschaffen (ev avrödexelody); und "in ihm leben, weben und sind wir" 3) und die Zeit wird kommen, wo "Gott Alles in Allem ist" 4). Es ist die Liebe und Hossung, die Gott in Allem und über Allem zugleich sucht: Te in omnibus et super omnia diligentes promissiones tuas, quae omne desiderium superant, consequamur 5).

5. Die Religionen der Heidenwelt zeigen uns allenthalben das rätselhafte Bild einer Urgottheit, die einesteils weltentrückt und unnahbar in sich verharrt, andernteils sich manifestiert, und zwar teils als schaffendes Wort und waltender Geift, teils als Alles belebende Seele und wir finden alle drei Formen des Göttlichen bald ausdrücklich, bald andeutungsweise zu einer übergreifenden Einheit vereinigt. So verehrten die Agppter den geheimnisvollen Amun=Aneph und neben ihm "den Herrn der Wahrheit", Ptah, und das All-leben Osiris und faßten den einen Gott unter dem Bilde des heiligen Dreiecks (); so die Chaldäer Anu, "die väterliche Tiefe" und Monmis den Geist, "den zweiten, den die Geschlechter der Menschen den ersten nennen" und Merodach, den Seelenhirten "den Erstgebornen der Wasser der Tiefe" 7); die Perser setzten an den Anfang die ungewordene Zeit, der das Schöpferwort Honover entstammt, den Schöpfer der reinen Welten, Ormuzd, während bei ihnen Mithra der Weltseele entspricht 8); die Inder unterschieden das höhere Brahman, das nur der Name tat, dieses, zu bezeichnen vermag, von dem weltwerdenden Brahman, der Allseele, und zwischen beiden hat die geistige Manifestation ihre Stelle, die als Bat, Stimme, oder als Beda von der Urgottheit ausgehaucht wird 9).

<sup>1)</sup> Jo., 3, 16. — 2) Col. 1, 17; vergl. Rom. 11, 36. — 8) Act. 17, 28. — 4) 1. Cor. 15, 28. — 5) Off. de Dom. V, p. Pent. — 6) Bd. I, §. 4, 2 u. 3. — 7) Daj. §. 5, 2 u. 6. — 8) Daj. §. 6, 2 u. 5. — 9) Daj. §. 7, 2.

Bei den Griechen schließen sich Zeus, Athene und Apollon zur Einsheit zusammen 1); die orphische Mysterienlehre unterscheidet und identifiziert zugleich Zeus, den Bater, Phanes-Metis, die Geisteswelt, und Dionysos, den Gott des Lebens 2); ein andres Theologem, dem Platon folgt, saßt Uranos, Kronos und Zeus in ähnlichem Ber-hältnisse stehend auf 3); die Römer verehren Minerva Capita in demselben Sinne wie die Griechen die dem Haupte des höchsten Gottes entsprungene Athene, und Janus oder Genius als Weltsele, ziehen aber diese und alle Gottheiten in den Juppiter omnipotens deum progenitor genetrixque als die einige und einzige zurück 4).

Auf diesen und verwandten Anschauungen sußen die Lehren von Numenios, welcher in der Gottheit den nánnos, den Epyovos und den anópovos unterscheidet), und von Plotin, der seine drei Hypostasen: das Eine, den Rus und die Seele darauf baut 6). Die Tiese dieser Philosopheme allein läßt schließen, daß ihnen nicht willtürliche mythologische Triaden zugrunde liegen, sondern wurzel-hafte Glaubensanschauungen, welche den spekulativen Geist zu ihrer Deutung und Ergründung wachriesen. Wir haben keinen Grund, der Heidenwelt Erinnerungen an eine Trinitätslehre, älter als das Heidentum, abzusprechen; die Dozologie der Kirche, welche auffordert, die drei Personen der Gottheit zu preisen, "so wie es im Unsange war, so auch jetzt und immer und in Ewigkeit", giebt den Hinweis auf einen, wenn auch getrübten, so doch ununterbrochenen Glauben an dies Mysterium.

Eine Trübung dieses Glaubens aber hatte in dreifacher Hinscht stattgefunden. Der Zusammenschluß der drei Hypostasen zur Einheit ist, wiewohl zum teil in echt kontemplativem Geiste angestrebt, doch ein unvollkommner, da sie sich bei dem polytheisti=schen und anthropomorphisierenden Zuge des Heidentums zu Gott=heiten, Göttern, also göttlichen Substanzen gestalten. Zugleich verhindert der naturalistisch gefaßte Begriff der Zeugung die Gleich=

<sup>1)</sup> Bb. I, §. 2, 2 u. 3. — 2) Daj. §. 3, 3. — 3) Daj. §. 28, 5 u. 13, 6. — 4) Daj. §. 41, 1 u. 2. — 5) Daj. §. 39, 2. — 6) Daj. §. 42, 3.

stellung der Hypostasen: der Bater ist hier die schlechthin höhere Potenz als der Erzeugte oder die beiden Erzeugten, welche als durch Abschwächung (υσεσις) entstandene Wiederholung derselben Diese Theologeme sind durchweg subordinatianisch erscheinen. und haben in diesem Sinne auch beirrend auf die Trinitätslehre der Häretiker gewirkt. Endlich haben alle Triaden der heidnischen Religionen die Welt zum Beziehungspunkte: die dritte Hppostase ift entweder die Welt selbst oder deren Seele, und die zweite die in der Weltgestaltung und = regierung bestehende Weisheit, das Welt= bewußtsein des höchsten Gottes. Auch die vollkommenste Fassung des Trinitätsgedankens in der Heidenwelt, die uns in Platons Worten entgegentritt, daß "in Zeus' Natur ein königlicher Geist und eine königliche Seele wohnen" 1), bewahrt den großen Denker nicht davor, den Demiurgen von dem Deds vontos abhängig zu fassen und die Welt zur Gottheit zu erhöhen 2).

Diese Trübungen der Überlieferungen weichen bor dem Lichte des Christentums. Die Kirche lehrt die Gesondertheit der Personen, in personis proprietas, die Einheit des Wesens, in essentia unitas, die Gleichheit der Würde, in majestate aequalitas. kosmologische Beziehung der Trinität tritt hinter das ontologische Problem, und ebenso hinter die soteriologische Bedeutung zurück; nicht die Herstellung der Welt, sondern die Wiederherstellung des Menfchen läßt diesen den ahnenden Blick in das Mysterium der Dreieinigkeit und damit in das innere Leben Gottes thun, der es angehört, während es die Heidenwelt in äußeren Relationen gesucht hatte. Und doch wird es badurch nicht zu einem alle menschliche Fassung überfliegenden Geheimnisse, da eben jene Wieder= herstellung Welt und Überwelt verknüpft hat: "Drei sind es, die im Himmel zeugen: Der Bater, das Wort und der heilige Geist und diese drei sind Eines (Ev eloi) und Drei sind es, die auf Erden zeugen: Der Geist, das Wasser und das Blut und diese sind auf das Eine gerichtet" (els rò 
ëv elow) 3).

<sup>1)</sup> Plat. Phil. p. 30 d.; Bb. I, §. 1, 3. — 2) Das. §. 28, 5. — 3) 1. Jo., 5, 7 u. 8.

## Die Umbildung der kosmologischen Intuitionen des Altertums.

1. Minder einschneidend, mehr läuternd und vertiefend, war die Einwirkung des Gristlichen Lehrgehalts auf jene Intuitionen vom Weltgesetze und Weltprozesse, die wir als Gemeingut des reli= giösen Denkens des Altertums antrafen und als Grundlagen der griechischen Spekulation wiederfanden. Dahin gehören die Anschauung von Zahl, Maß, Gestalt und Harmonie als Ausdruck des Welt= gesetzes; ferner die Vorstellung von den vorbildlichen, überirdischen Siegeln, die Hinterlage der Ideeenlehre; weiterhin die Lehre von den geistigen Samen der Dinge als Grundlage der organischen Welterklärung, und endlich die Intuition von dem Hervorgang und der Hinordnung aller Wesen auf die Gottheit. diese zum teil verschwebenden und verschwimmenden Anschauungen zeichnete das Christentum seine festen Striche hinein und unterzog sie einer Umbildung im Geiste der Wahrheit. Die Bedeutung dieser Umbildung liegt darin, daß dieselbe zur Überleitung der darauf fußenden Philosopheme in den driftlichen Gedankenkreis den Grund legte.

In der Zahlensymbolik schließt sich das Neue Testament zunächst dem Alten und den Überlieferungen der Synagoge an. Für die christlichen Denker geben hauptsächlich die Stellen im "Buche der Weisheit": "Du hast alles nach Maß, Zahl und Gewicht geordnet") und im Ecclesiasticus: "Gott schuf die Weisheit im

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Sap. 11, 21.

heiligen Geiste und sahlte und maß sie" 1), die Leitlinien. Damit war nun auch die Handhabe zur Aufnahme antiker Zahlensymbolik gegeben, die aber durch die neuen Beziehungen erweitert wurde. Die Drei als Symbol der Gottheit, die Vier als Zahl der Welt oder der Zeit, die Sechs als Zahl der Schöpfungstage, die Sieben als die Zahl der vollendeten Schöpfung, die Zehn als die Schöpfer und Schöpfung zusammenfassende Zahl u. a. sind den Rirchenvätern geläufig 2). Aber es entwickelt sich daraus nicht eine Zahlentheologie, wie bei den Alten; der leitende Gedanke war, daß die Zahl Gottes Allwissenheit und Allmacht predigt: "Die Haare eures Hauptes find alle gezählt" 3). Die Zahl ist des Herrn; wo sie uns faßbar entgegentritt in seinen Werken und in seinen Thaten, lüftet sich in etwas der Schleier, der seine Geheimnisse bedect; aber es öffnet sich nicht ein Pfad, zu deren Höhe hinaufzuklimmen; dies Geheimnis der Zahl verwehrt es, durch Operieren mit den Zahlen= symbolen Erweiterung der Gotteserkenntnis zu suchen. Dies hatten die Häretiker, besonders die Gnostiker, gethan und ihre Berirrungen dienten zur Warnung 4). Diese Grundanschauung schloß die Aufnahme echter pythagoreischer Zahlenkontemplation nicht aus und besonders der große Kirchenlehrer Augustinus hat diese sozusagen mit ihren Wurzeln ausgehoben und in sein Denken verpflanzt 5).

Die Raumbestimmungen nennt der Apostel Paulus, um den Inbegriff der in der Körperwelt verwirklichten Weisheit und Liebe Gottes zu bezeichnen: "In der Liebe bewurzelt und begründet, sollt ihr erstarken, um mit allen Heiligen zu begreifen, welches die Breite ist und die Länge und die Tiefe und die Höhe, und zu sassen die alle Erkenntnis überschreitende Liebe Christi, damit ihr in die ganze Fülle Gottes hineinwachset" (va nlyowdire els näv ronnthomma vor deor). In diesen Worten spricht sich eine Versknüpfung des Ratürlichen mit dem Übernatürlichen, des Physischen

<sup>1)</sup> Eccli. 1, 9 Vulg. — 2) Aug. de doctr. christ. II, 17, 25 u. s. — 3) Matth. 10, 30. — 4) Bes. Ir. adv. haer. I, 14, 6 sq. — 5) Unten §. 64, 2; vergl. Bb. I, §. 17, 1. — 6) Eph. 3, 17 u. 19; vergl. Rom. 8, 39.

mit dem Ethischen aus, wie sie der alten Welt unerreichbar gewesen, welche in Zahl und Raum wohl die gottgesetzte Ordnung
erblickte, aber nicht die Ratschlüsse der göttlichen Liebe zu suchen
wagte; auch Job sucht nur die Spuren der göttlichen Weisheit,
wenn er den Herrn höher nennt als den Himmel, tiefer als die
Unterwelt, länger als die Erde, breiter als das Meer 1).

Auch auf den Begriff des Maßes fiel im driftlichen Denken ein anderes Licht als im antiken. Das Wort pérgov kommt wiederholt im Neuen Testamente vor, nicht bloß in dem Sinne des von Gottes Weisheit gesetzten Verhältnisses, sondern in dem Sinne der von seinem Willen bestimmten Zumessung: "Ginem jeden von uns ift die Gnade gegeben nach dem Maße der Spende Christi" (xarà τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ) 2) und "Wir werden uns nur nach dem Maße der Vorschrift rühmen, in welchem uns Gott zugemessen hat" (xarà tò µétqov toũ xavóvos) 3). Unter den Begriff des Maßes, als das Zugemessene, fallen auch die Gaben des heiligen Geistes 1) und die geistigen Anlagen, das rálavrov, welches der Herr seinen Dienern zur Verwaltung giebt, ein Ausdruck, der in unserm Worte Talent erhalten ist. Den Alten war das innere Maß, welches Lebenshaltung und Handeln bestimmen soll, etwas nur Natürliches; der Christ sieht es als von Gott ein= gepflanzt an: der Maßstab, der dieses Maß bestimmt, ist im Himmel, wenn der Mensch diesem zustrebt, so wächst er seinem eigenen  $\pi\lambda\eta$ eωμα entgegen. Aber das Maß der Gnade vermag er nicht zu erkennen: "nicht nach Maß (d. i. Menschenmaß) giebt Gott den Geift" 5).

Wie dem Menschen die Leibesgröße zugemessen ist, so auch Alles, was er bedarf und was ihm frommt: "Wer von euch kann mit seinen Sorgen seinem Vollwuchs (hlinka) eine Elle zusetzen? und was sorgt ihr, was ihr anziehen sollt?" Göttliche Maßbestim= mungen regeln und tragen des Menschen Leben im Kleinen und

<sup>1)</sup> Job 11, 7 sq. — 2) Eph. 4, 7. — 3) 2. Cor. 10, 13. — 4) Js. 11. — 5) Jo. 3, 34.

im Großen<sup>1</sup>); auch hier gilt: Đeòs pewperzeë, aber was da mißt, soll nicht als Kunstsinn, sondern als Vaterliebe verehrt werden. Die Parabel vom klugen Haushälter, den der Herr über seine Dienerschaft sett, damit er jedem zur rechten Zeit den zugemessenen Unterhalt gebe (ἐν καιρῷ τὸ σιτομέτριον)<sup>2</sup>) und die verwandten Gleichnisse stellen mannigfaltig die Maßverhältnisse der sittlichen Welt vor Augen.

2. Die erhabene Intuition der Vorzeit, daß den kosmischen Maßen etwas ähnliches entsprechen musse wie den irdischen Maßen der musikalische Ton, fand auch im driftlichen Gedankenkreise Aufnahme. "Die Sonne," sagt Clemens von Alexandrien, "teilt den Planeten ihr Licht mit nach einer göttlichen Musik"3), und Eusebios tadelt Spikur, "daß er nicht mit Geistesaugen zum himmel geblickt habe, um die helle Stimme zu vernehmen, von welcher der tiefsinnige Seher sagt: Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und das Firmament verkündigt seiner Hände Werk" 4). Ambrosius sagt über die Stelle des hohen Liedes, 6, 9, auf Grund der Übersetzung: "tönend wie die Sonne" (Vulg.: electa ut sol): "Auch einige der Unsrigen lassen dies gelten und obwohl dem nicht alle beitreten, ist die Anschauung uns nicht fremdartig wegen ihrer Lieblichkeit" 5). Derselbe nennt als Vorbilder der Psalmen den Gesang der Engel und die Lieblickfeit der ewigen Musik, welche bei dem Umschwunge der Himmelsage ertönen soll, sodaß der Ton am Ende der Erde gehört werde und fügt hinzu: "Es giebt gewisse Geheimnisse der Ratur und derart ist dieses" 6).

Nach einer schönen Sage des christlichen Mittelalters rührt das Lächeln der Kinder im Schlafe davon her, daß sie die Musik des Himmels vernehmen. Die Dichtung des Mittelalters spann den Gedanken weiter aus: Der Ton des Mondes ist ein leiser Gesang, am herrlichsten erklingt die Sonne, mit Donnerton der Mars, wie Nachtigallen Jupiter; bei Merkur und Mars heißt die Sängerin

<sup>1)</sup> Matth. 6, 27. — 2) Luc. 12, 42. — 3) Clem. Al. Str. V, p. 567. — 4) Eus. Pr. ev. XIV, 25 u. 27; Ps. 18, 1. — 5) Ambr. de Isaac et anima 7. — 6) Praef. in Ps. 1.

Sirene, bei Benus und Jupiter Muse; die Engel begleiten diese Musik mit ihrem Gesange 1). Bei Dante ist dieser nur "Nachklang vom ewigen Lied der Sphären" 2).

Diese Wendung der Dichter ist antikisierend, das christliche Bewußtsein stellte nicht der irdischen Musik eine überirdische, sondern
der natürlichen eine übernatürliche entgegen und dementsprechend
galt der Himmelsklang als Nachhall der Chöre der Engel und der
Seligen, dessen nächstes und würdigstes Nachbild jedoch in den Gesängen der Kirche auf Erden erblickt wird; so im ambrosianischen
Lobgesange, wo sich den Chören der Engel, Apostel, Propheten und
Märtyrer der Bekenntnisgesang der Kirche anschließt.

Daß der Einklang der Leier und des Himmels nachgebildet werden musse durch den Einklang des menschlichen Innern, ist eine Forderung der antiken Weisheit, welche sich auch die crist-Clemens von Alexandrien knüpft in seiner Mahnliche aneignet. rede an die Griechen sinnreich an die apollonischen Sänger an, welche die Tiere und die Menschen sittigten und fährt mit Beziehung auf "seinen Sänger", den Logos, fort: "Siehe, wie mächtig der neue Gesang war; die am wahren Leben kein Teil hatten, lebten auf, sobald sie ihn vernahmen. Dieses Lied hat das Weltall melodisch gestaltet, der Elemente Mißklang in des Einklangs Ordnung eingefügt, damit die ganze Welt vor ihm eine Harmonie werde.... Dieser reine Gesang, der Grundton des Ganzen, die Harmonie des Alls, von der Mitte zu den Grenzen und von den Enden zur Mitte reichend, hat allüberall Einklang gestiftet, nicht nach der thrakischen Musik, welche der des Tubal nachgebildet ist, sondern nach dem väterlichen Willen Gottes, den David besang. Er aber, der aus David ist und vor ihm war, der göttliche Logos, ließ Lyra und Cymbel, die seelenlosen Instrumente, beiseit, er harmonisierte durch den heiligen Geist den Kosmos und den Mikrokosmos, den

<sup>1)</sup> Bergl. Piper, Mythologie und Symbolik der hriftlichen Kunft, 1851, II., S. 245 f., wo die einschlägigen Stellen aus der älteren hriftlichen Litteratur angesammelt sind. — 2) Div. Com. Purg. 30, 92.

Menschen nach Leib und Seele und preist Gott auf diesem vielsstimmigen Instrumente, dem Menschen. Denn, heißt es, Du bist mir Kithara und Flöte und Tempel; Kithara wegen der Harmonie, die erklingt, Flöte wegen des (heiligen) Hauches, der bläst, Tempel wegen des Herzens, das Gott beherbergen soll... Als schönes, atmendes Instrument hat Christus, der Herr, den Menschen geschaffen nach seinem Bilde, doch ist er selbst ein Instrument Gottes, voll heiligen Wohlklanges, überweltlicher Weisheit, er der himmlische Logos").

Findet der Gedanke der inneren Harmonie seine Stätte, so wird doch der Name nicht beibehalten; dem vertieften Begriffe entsprach eine andere Bezeichnung. An Stelle der Harmonie tritt der Friede, elosoph, pax, der die sittliche Volkommenheit in analoger Weise in sich begreift wie die áquorla der Pythagoreer, die diracovirn Platons: Im Frieden, "der alles Begreifen übersteigt" (vneqé-rova nárra rovr)?) schließen sich alle inneren Regungen zur Sinheit des Geistes zusammen (ovrdeschos elosophys). "Haben wir," sagt der heilige Augustinus, "in dieser Sterblichteit den Frieden, so haben wir die Tugend und gebrauchen die Güter in rechter Weise; die Tugend ist ja dann die wahre, wenn sie die Güter und ihr eigenes Thun auf das letzte, höchste Gut bezieht, den ewigen Frieden").

3. Die Borstellung von der Vorbestimmung aller Dinge durch urbildliche Siegel gipfelte bei den Religionslehren des Altertums in dem gigantischen Bilde des matrotosmischen Menschen, welcher von dem höchsten Gotte gezeugt und bestimmt ist, alle Dinge zugleich vorzubilden und in sich zu tragen. Hier verschränkten sich die Vorstellungen von Gott, Welt und Mensch zu einer Hieroglyphe, an deren Deutung, wie Philons Unternehmen zeigt, auch die vereinigte jüdische und griechische Spekulation gescheitert war. Das

<sup>1)</sup> Clem. Al. Coh. 1, 3, p. 2. Sylb. Rach Potter sind die Worte: Du bist mir Kithara u. s. w.: σὺ γὰρ εἶ χεθάρα καὶ αὐλὸς καὶ ναὸς εἰμοί einem altchristlichen Hymnus entnommen. — 2) Phil. 4, 7. — 3) Eph. 4, 3. — 4) Aug. de civ. Dei XIX. 10.

Evangelium brachte die Lösung und schied ben Wahrheitsgehalt aus der phantastischen Hülle aus. Die zweite gottliche Person ist "das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborne vor aller Schöpfung" (εἰχῶν τοῦ θεοῦ τοῦ ἀοράτου, πρωτότοχος πάσης χτίσεως) 1), "der Widerschein seiner Herrlichkeit und die Ausprägung seines Wesens" (ἀπαύγασμα της δόξης καὶ χαρακτήρ της ὑποστάσεως αὐτοῦ), alles in dem Worte seiner Macht hegend"?). "Ihm hat Gott der Bater den Stempel aufgedrückt" (rovrov & narge ἐσφράγιζεν ὁ θεός) 3); "er ist das Urlicht (τὸ ἀληθινὸν φῶς), von dem jeder Mensch, der auf diese Welt kommt, ein Abglanz ist" 4). "Er ist über allen Himmeln, auf daß er Alles erfülle; er hat die einen zu Aposteln gesetzt, andere zu Propheten, andere zu Evange= listen, andere zu Hirten und Lehrern zur Anpassung (nods rov καταρτισμόν, ad consummationem) der Heiligen an die Dienstleistung beim Aufbau des Leibes Christi, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Gottessohnes gelangen, zu dem vollkommnen Menschen, zu dem Maße des Vollalters der Fülle des Christs" (καταντήσωμεν είς ἄνδρα τέλειον, είς μέτρον ήλιπίας τοῦ πληφώματος τοῦ Χριστοῦ, occurramus in virum perfectum, in mensuram aetatis plenitudinis Christi) 3). — Die verschiebene Begnadung der Apostel nennt Leo der Große das Vorbild, forma, der Hierarchie: "Auch unter den seligen Aposteln bestand ein Unterschied der Auszeichnung und der Besugnis und während die Erwählung für alle dieselbe war, war dem einen der Vorrang über die andern gegeben, von welchem Vorbilde der Rangunterschied der Bischöfe herrührt" 6).

"Der Logos," sagt Clemens von Alexandrien, "ist Gottes Abbild, der Urvernunft eigentlicher Sohn, der göttliche Logos, des Lichtes urbildliches Licht; Abbild des Logos aber ist der wahre Mensch, die Vernunft im Menschen, von dem es heißt, daß er nach dem Bilde Gottes und nach seinem Gleichnisse geschaffen ist, nach

<sup>1)</sup> Col. 1, 15. — 2) Hebr. 1, 3. — 3) Jo. 6, 27. — 4) Jo. 1, 9. — 5) Eph. 4, 11 bis 13. — 6) Leo. M. Epist. 14, 12.

Geist und Herz dem göttlichen Logos nachgebildet und darum vernunftbegabt" 1).

Rach ihm sind die gestaltet, die er berusen hat: συσχηματιξόμενοι, configurati<sup>2</sup>); durch ihn teilnehmend an göttlicher Natur:
κοινωνοί θείας φύσεως, divinas consortes naturas<sup>3</sup>). Sie sind im heiligen Geiste gesiegelt zum Tage der Erlösung (ἐσφραγίσθητε)<sup>4</sup>); als er sie siegelte, legte er den heiligen Geist als Unterpfand (ἀδραβών) in ihre Herzen nieder<sup>5</sup>). Als das göttliche Siegel
sah das christliche Altertum aber die Tause an. So kommt von Gott die innere Gestalt, aber auch das Leben. Durch ihn ist
Alles c) und in ihm ist das Leben beschlossen<sup>7</sup>); was da lebt, lebt
Gotte (δ δὲ ξῆ, ξῆ τῷ Θεῷ)<sup>8</sup>).

"In dem Worte Gottes (haure Deov) sind die Aonen vorgebildet (xarnoriodav), so daß aus dem Unsichtbaren das Sichtbare entsprang" 9), und auch diese sind lebendige Vorbilder. den Aonen, aloves, sagt der Hebräerbrief: "Gott hat seinen Sohn jum Etben gesetzt, durch den er auch die Aonen geschaffen hat"; δι' οὖ καὶ τοὺς αίωνας ἐποίησεν 10). Die Vergleichung mit dem Colosserbriefe, in dem es heißt: "Er hat in ihm Alles in den Himmeln und auf der Erde, das Sichtbare und das Unsicht= bare, seien es Throne, seien es Herrschaften, seien es Mächte, seien es Gewalten, geschaffen (δρόνοι, throni; πυριότητες, dominationes; άρχαί, principatus, έξουσίαι, potestates) 11) - legt nahe, daß auch unter den Aonen überirdische Wesen zu verstehen Eusebios nennt sogar den Logos den ältesten der Aonen 12). Die Gnostiker bemächtigten sich dieser Vorstellung und lehrten, daß die Zahl der Aonen dreißig sei und daß der Logos nach ihnen, als den Borbildern, die Dinge geschaffen habe 13). Dem gegenüber faßten die rechtgläubigen Theologen aloves als Weltalter, wie denn die

<sup>1)</sup> Coh. c. 10 u. j. — 2) 1. Petr. 1, 14. — 3) 2. Petr. 1, 4. — 4) Eph. 1, 13 u. 4, 30. — 5) 2. Cor. 1, 22; σφραγίζειν findet fich Jo. 3, 33; 6, 27; Ro. 4, 11; 15, 28; 1. Cor. 9, 2. — 6) 1. Cor. 8, 6. — 7) Jo. 1, 4; 1. Tim. 6, 13. — 8) Ro. 6, 10 u. 14, 8. — 9) Hebr. 11, 2. — 10) Ib. 1, 3. — 11) Col, 1, 16; vergl. 1. Cor. 2, 7, προώρισε πρό τῶν αἰώνων. — 12) Eus. de laud. Const. I, p. 717 Vales. — 18) Iren. II, 7.

Vulgata secula übersett, indem sie, wie es scheint, die andere, irrestührende Bedeutung des Wortes fallen ließen. Darf man diese aber im Sprachgebrauche des Neuen Testamentes sinden, so wäre in diesem die Anschauung vorgebildeter und vorbildender geistiger Wesen vertreten, eine Verklärung der Philonischen Svrápers dogropog-ovoar.).

Die vorbildliche Geistes welt und die reine Geister welt erscheint auch in der Lehre des großen Basilius vom Weltanfange in einander verschränkt. "Wahrscheinlich," sagt er, "existierte vor dieser Welt Etwas, was wohl unserm. Verstande einleuchtet, aber in dem Berichte Moses' übergangen ist, weil es für jene, welche er belehrte und die noch Kinder waren, nicht verständlich war. Es gab einen Bestand, der älter ist, als die Schöpfung dieser Welt und, den überirdischen Mächten entsprechend, ohne Zeit, ohne Anfang, ohne Ende. Die Werke aber, welche der Schöpfer und Werkmeister aller Dinge in diesem Bestande hervorgebracht hat, sind ein geistiges Licht, angemessen der Seligkeit jener, welche den Herrn lieben, so wie die vernünftigen und unsichtbaren Wesen, sowie die ganze Ordnung der geistigen Wesen, die unsre Einsicht übersteigen und von denen wir nicht einmal die Namen zu ergründen vermögen. machen das Wesen der unsichtbaren Welt aus, wie uns Paulus lehrt, indem er sagt: "Weil in ihm geschaffen worden alles Sichtbare und Unsichtbare u. s. w." 2).

Dieser vollkommene Urbestand ist nun ebensowohl eine göttliche Kraft, als ein Abbild der Herrlichkeit, als ein Inbegriff göttlicher Ratschlüsse und Gedanken, als eine selige Geisterwelt, Bestimmungen, die scheindar verschiedenartig, in der Intuition der Glorie zusammengeschlossen sind. Die Glorie, gloria, doka, entsprechend dem alttestamentlichen kebod und hod, ist eine göttliche Eigenschaft und Kraft und wird in diesem Sinne mit dévamus, meyadooven, noaros, ekonola zusammen genannt 3). Aber

<sup>1)</sup> Bd. I, §. 40, 8. — 2) Bas. Hex. I, 5; Col. 1, 16. — 8) Matth. 6, 13 im griechischen Texte; Jud. 25 u. s.

δόξα wird auch mit είκών verbunden, imago et gloria, Bild und Widerschein: der Mann, heißt es bei Paulus, soll Bild und Widerschein Gottes sein und das Weib des Mannes 1); so wird der Logos die Glorie des Herrn genannt 2). Die Glorie ist der Abglanz Gottes, der in "übergewaltiger Fülle dereinft auf uns andringen wird, wo wir nicht das Sichtbare, sondern das Unsichtbare sehen werden"3). Dieses Glanzgewebe aber ist geistig, ist selbst Gedanke. Aus ihm sind die Rinder des Lichtes 1); in der Glorie ift alles Irdische, Zeitliche vorgebildet, in ihr erblicken die Seligen das in himmlischer Klarheit, was auf Erden dunkel und verworren war. Das im himmel Borgedachte wird nun auch als Geschriebenes gefaßt: "Freuet euch, daß ihr geschrieben seid im Himmel" 5) und so berührt sich die Glorie mit dem Buche des Lebens, Biblos ζωης, liber vitae 6). Der lebendigen Fülle der Glorie wird aber nur genug gethan, wenn sie als Geisterwelt verstanden wird; in diesem Sinne heißt sie das himmlische Jerusalem, "unsere Mutter", wie der Apostel sagt?); es ist die heilige Gemeinde: sancta civitas in sanctis angelis et beatis, wie es Augustinus erklärt 8). Damit nimmt aber die Intuition der Glorie die alttestamentliche Borstellung von den Heerscharen, zebaoth, auf, die Engelchöre und die Seligen; mit ihnen steht die Menschenwelt durch ihre Schupengel in mystischer Verbindung, denn diese "sehen immerdar das Antlit des Vaters im Himmel" 9). Die kirchliche Kunst hat sich an diese Seite des erhabenen Bildes gehalten, aber bescheidet sich, es vollständig wiederzugeben, indem sie die Gestalten von einem Lichtmeere umgeben darftellt.

4. Der Lehre von den Vorbildern der Dinge tritt schon bei den Alten jene andere von den in ihnen webenden unsichtbaren Samenkräften, der transzendenten die immanent=organische Ansichauung zur Seite. Auch diese hebt das Christentum mit allen

<sup>1) 1.</sup> Cor. 11, 7. — 2) Just. M. Dial. c. Tryph. 61 und daß. die Erstärer. — 3) 2. Cor. 4, 17. — 4) Thess. 5, 5. — 5) Luc. 10, 20. — 6) Apoc. 13, 8 u. s.; 2. Tim. 2, 19 u. s.; Bd. I, §. 8, 3. — 7) Gal. 4, 26. — 8) Aug. de civ. Dei XI, 7. — 9) Matth. 18, 10.

Wurzeln aus und giebt der darauf fußenden Naturanschauung, ohne dieselbe sich zu entfremden, eine übernatürliche Wendung. Organische Einheit und Geschlossenheit, Auswirkung innerer plastischer Kraft, Assimilation des Stofflichen durch den formenden Geist, sind Charakterzüge des driftlichen Wesens überhaupt. Unter den zahlreichen bildlichen Bezeichnungen der Kirche nimmt das Gleichnis vom Organismus, dem pflanzlichen und dem animalischen, eine hervorragende Stelle ein: Das Reich Gottes wird dem Samenkorne verglichen, dem Senftörnlein, das sich zum Baume entfaltet, in welchem die Bögel des Himmels nisten; der Zusammenhang der Gläubigen mit dem Heilande jenem der Reben mit dem Weinstocke; die Berbindung Christi mit seiner Kirche der Einheit von Haupt und Gliedern; in der Griftlichen Vollkommenheit ist das Trachten nach dem, was droben ist, von der Eingliederung in den mystischen Leib des Herrn untrennbar, der transzendente Zug nicht zu lösen von dem Zuge der Immanenz.

Das Leben nennt sich der Heiland; das Licht der Welt ist zusgleich Leben; das Leben sinden heißt zum Heile gelangen; Leben, nicht bloß Bergeistung ist die Seligkeit. Das Prinzip des Lebens, die Seele, ist nicht eine unter dem Geiste stehende Potenz, sondern mit diesem eins. Was das irdische Leben erhält, Brot und Wein, sind die Träger der Vereinigung mit Gott. Die Alten hatten vom Himmelslichte und vom Himmelsklange gesprochen, die Christenheit kennt auch Himmelsbrot und Himmelskrank, ein Brot, das über alle Wesenheit hinausgeht und doch lebendig ist, panis supersubstantialis, panis vivus.

In dem Samen des Himmelreiches weben mit Macht die inneren Kräfte, wie in dem Samen, den der Säemann auf das Feld gestreut hat. "Wenn dieser zur Ruhe geht und wieder aufssteht, dei Nacht und bei Tage keimt das Samenkorn und schießt auf und er weiß selbst nicht wie, denn von selbst («ἐντομάνη) trägt die Erde ihre Frucht; wie Gras kommt er hervor, und wird zur Ühre und die Ühre füllt sich mit Körnern" 1).

<sup>1)</sup> Marc. 4, 27 u. 28.

Die Kirche ist ein mächtiger Baum aus kleinem Samenkorn entsproffen, aber auch der Gläubige ist ein Baum und an seinen Früchten wird erkannt, welche Triebkraft der göttliche Same in ihm hatte. Denn die Kinder des Reiches sind "nicht aus vergänglichem sondern aus unvergänglichem Samen wiedergeboren" (avayeyevvnμένοι ούκ έκ σποράς φθαρτής, άλλα αφθάρτου) 1) und der Same Gottes bleibt in ihnen (σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει)?). Der Wiedergeborene ift von oben her (avwdev) geboren, aus dem Wasser und dem Geiste, aus der Wahrheit, aus Gott 3). — Als Organisches wird aber auch der Glaubensinhalt gefaßt, die Lebensworte als lebendige Worte. "Die Religion," sagt Vincentius von Lerin, "soll die Art der lebenden Körper nachbilden, welche zwar im Fortschritte der Jahre die in ihnen liegenden Berhältnisse entfalten und entwickeln, aber dabei dieselben bleiben, die sie waren": Imitetur animarum religio rationem corporum, quae licet annorum processu numeros suos evolvant et explicent, eadem tamen quae erant permanent 4).

Das Lebendige hatte die Borzeit gern unter dem Bilde eines Gewebes gedacht. In der Sprache der Psalmen heißt der Embryo "ein bunt gewobenes"; die Schicksalsgottheiten, aber auch Athene, die göttliche Weisheit, sind Weberinnen; an den Ataça ist das Irdische angewoben; die Hierophysit der Orphiter lehrte, daß die Lebewesen nach Art eines Netzgeslechtes entstehen. Als ein lebendiges Gewebe charakterisiert nun Hippolytos auch die Kirche: "Christus wob sich ein bräutliches Gewand für sein Kreuzesleiden; der Webebaum war der Schmerz des Herrn, die Kette die Kraft des heiligen Geistes, der Einschlag das heilige vom Geiste gewobene Fleisch, der Faden die durch die Liebe einende Gnade, das Webschiff der Logos, die Weber aber waren die Patriarchen und Propheten; sie woben Christo das herrliche, lange, vollkommene Gewand, und durch sie geht der Logos wie das Webschiff hindurch und webt durch sie, was der Bater will"s).

<sup>1) 1.</sup> Petr. 1, 23. — 2) 1. Jo. 3, 9. — 5) Jo. 3, 3; 3, 5; 18, 37; 1, 3. — 4) Vinc. Ler. Commonit. 29. — 5) Bb. I, §. 13, 2, ©. 199. — 6) Hippol. de Chr. et Ant. 4.

5. Die Mythen der Heidenwelt hatten von Generationen und Dynastieen der Götter gesprochen, die überweltlich anhebend, sich der Erdenwelt stufenweise nähern, aber wie das ganze Universum auf ihren Ausgangspunkt zurückzukehren bestimmt seien. Die Theologen und Philosophen hatten den ursprünglichen Sinn dieser Anschauung in einem abgestuften Hervorgehen und Zurücktehren ber Dinge aus der Gottheit und in die Gottheit gefunden, wobei jede höhere Ordnung die niedere erleuchtet, hinaufzieht und zur Lichtquelle zurückleitet 1). Diese tiefsinnige und fromme Intuition war aber darin unbefriedigend, daß das Ausgehen der Wesen aus Gott immer nur als ein Entströmen oder Ausstrahlen und ihr Eingehen zu ihm ein Zurückfluten des Stromes oder Lichtes gefaßt wurde, Bewegungen, deren erstere mit einem Nachlassen (üpeois) der göttlichen Kraft verbunden gedacht werden mußte, während das Eingehen wohl als eine Steigerung der Wesenheit angesehen werden konnte, die aber von dem Verlöschen der Individualität untrennbar Zudem wußte die antike Mystik keinen andern Weg zur Rücktehr anzugeben, als die mpstische Versenkung.

Diesem emanatistischen Stufengange der Wesen setzt die christliche Anschauung den hierarchischen entgegen, indem sie auch hier läuternd und ethisierend wirkt. Sie sußt auf dem Alten Testamente und der Überlieserung der Synagoge, welche an Stelle der Götterordnungen die Ordnungen der Engel setzen, denen sich die der Seligen einerseits und der Wesen der himmlischen und irdischen Region andrerseits in abgestufter Folge anschließen; so in dem herrlichen Psalm 148 und in dem Hymnus der drei Jünglinge beim Propheten Daniel. In dem letztern Gesange tritt den Engeln und den Naturwesen als drittes die Gemeinde Israels zur Seite: es werden zum Preise Gottes aufgerusen: die Priester des Herrn, die Diener des Herrn, die Geister und Seelen der Gerechten, die Heiligen und die Demütigen. Die Kirche nimmt die Lehre von den Engelchören auf und schließt sie ab 2); die Reise der Patriarchen und

<sup>1)</sup> Bd. I, §. 42, 3 u. 43, 6. — 2) Die neun Chore finden wir nicht bloß in den areopagitischen Schriften, sondern auch in den apostolischen Kon=

Propheten sett sie fort in der der Apostel, der Märthrer, der Betenner, der Jungfrauen u. s. w.; der Gemeinde giebt sie die hie= rarchische Ordnung nach Haupt und Gliedern. Daß dabei die Stufen der kirchlichen Hierarchie das Nachbild jener der himmlischen sind, wird nicht erst in den areopagitischen Schriften gelehrt; schon Clemens von Alexandrien erklärt die Rangstufen in der Kirche (al ένταυθα κατά την έκκλησίαν προκοπαί) als Nachbildungen der Engelsglorie (μιμήματα άγγελικής δόξης κάκείνης της οίκοvouloes 1). Eine ganz andere Vorstellung greift Plat von der Mitteilung und Leitung des Lichtes und der Gnade, die Generationen hinab und in kollateraler Ausbreitung. Was da mitgeteilt wird, ist nicht das Sein, sondern die Liebe; mit der bloß metaphysischen Ansicht verbindet sich eine mystisch-ethische. Die Liebe und die Gnade aber schwächt sich nicht ab, wenn sie durch Mittelglieder hindurchgeht und sie hat keinen Gegenpol, welchem angenähert, sie ihre erleuchtende Araft einbüßte. Der Ausgang der Dinge von Gott geschieht nicht als ein Erfließen oder Erftrahlen unter Darangabe der Substanz des Urquells, sondern in der Weise der Schöpfung; ihre Rückfehr zu Gott ist keine Seinsverschmelzung, sondern eine Liebesvereinigung. Der mystische Drang nach dieser behält seine Berechtigung, aber die Lebenshaltung bestimmt nicht er allein, sondern vorerst das Gesetz und die Gliedschaft in dem hierarchischen Lebensganzen.

stitutionen VII, 35 u. VIII, 12 und bei Christus von Jerusalem, der sie aus der Liturgie der Kirche von Jerusalem in Cat. myst. V, 6 aufführt. —

1) Clem. Al. Strom. VI, 13, p. 283.

## Das gesethafte und das mystisch-spekulative Element im Christentume.

1. Die Philosophie entspringt aus dem mystischen Elemente der Religion und der Theologie. Der Menschengeist schöpft aus dem Bewußtsein, daß er aus Gott und für Gott ist, den Mut, auch das Woher und Wohin des Weltlauses zu ergründen; er würde an der Oberstäche der Erscheinungen tleben bleiben, wenn er nicht gewiß wäre, daß er aus der Tiefe des Urgrundes stammt, zu welcher er in mystischer Versenkung den Zugang sindet, daß er irgende wie mit der höchsten Wahrheit unmittelbare Verührung hat, von der die Weltwahrheit nur ein Abglanz ist.

Aber das mystische Element ist nicht die ganze Religion und auf dieser muß die Philosophie sich aufbauen, wenn sie ihres Namens: Weisheitsstreben würdig sein soll. Die Idee der Weisheit, mit ihrem ethischen Grundzuge, weist auf das zweite, das gesethhafte Element der Religion und Theologie hin. Wenn das mystische auf die Verwandtschaft des Menschengeistes mit Gott hinleitet, so bringt das gesethaft-ethische den Abstand von Gesetzgeber und Unterthan, von Schöpfer und Geschöpf zum Bewußtsein; neben dem Gedanken der Immanenz des Göttlichen erhält der der Transzendenz seine Stelle; die Erinnerung an das Gesetz, das in der Mitte steht zwischen der göttlichen Heiligkeit und der menschlichen Schwachheit, giebt die Aneregung auch nach anderen Bindegliedern zwischen Gott und Welt, Bollsommenheit und Ungenügen, Ewigseit und Vergänglichkeit, ruhender Einheit und umtreibender Vielheit zu sorschen. Bollzieht

der philosophierende Geift diese Wendung nicht, sondern vertraut er sich nur dem mystischen Zuge allein an, so verdunkelt sich ihm das Bewußtsein von seiner Aufgabe und von seiner Stellung in der Welt; er verlernt, in der Stimme der Pflicht, die Lehre von dem Gesetze als positiver Instanz des Sollens wie des Seins zu vernehmen; es überspringend, sucht er den Urgrund in seinem eigenen Inneren; Gott und Ich, Gott und Welt, Welt und Ich rinnen dann in einander; die gesuchte Theosophie wird Autosophie und Autonomie und damit ift das Verfallen in den Gegensatz von der religiösen Gesinnung gegeben, von welcher ausgegangen wurde.

Dafür bot der Monismus der Inder den treffendsten Beleg, die instantia ostensiva1); aber auch die Griechen waren im Anfangsstadium ihrer Spekulation auf diesem Wege, schritten jedoch dank Pythagoras und Platon zum Idealismus, zu der auf der ganzen Religion fußenden Denkrichtung vor 2). Ihre Religion bot diesem, vorzugsweise in dem apollonischen Glaubenskreise, ein gesethaft= ethisches Moment dar, auf dem er fußen konnte. Die Berirrung der Inder, das Gesetz lediglich als eine Vorstufe der mystischen Vollkommenheit anzusehen, blieb den Griechen erspart, und das soziale und geschichtliche Leben ließ sie die Welt des Handelns nicht aus dem Auge verlieren. Aber die rechte Gleichung finden Myftit und Ethik doch auch hier nicht; in der klassischen Periode der Philosophie kommt die erstere nicht zu voller Geltung und in der helle= nistischen Zeit, wo dies geschieht, drängt sie wieder das Ethische zurück; bei Platon und Aristoteles gewährte die Mystik der Spekulation nicht Alks, was sie ihr gewähren konnte; bei Plotin drohte sie Alles zu überwuchern. Die Schuld daran lag nicht sowohl an den Denkern, als vielmehr an der Religion, auf der sie fußten, welche weder von der Majestät des göttlichen Gesetzes eine angemessene Vorstellung zu geben vermochte, noch auch den Weg zur Einigung mit Gott ohne Zumischung orgiastischer, naturalistischer Elemente zu weisen wußte.

<sup>1)</sup> Bb. I, §. 11, 6. — 2) Taj. §. 16, 5.

2. Auch in diesem Betrachte bietet das Christentum das Korreftiv der antiken Religionen dar: es hält Ethik und Myftik in sich gebunden, es ift ein Gesetz und ein Mysterium, es wendet sich an den natürlichen Menschen und führt ihn einer übernatürlichen Vollkommenheit zu. Sich ergänzend stehen nebeneinander Martha und Maria, die Spnoptiker und Johannes, der Fels der Kirche und das Gefäß der Erlesung, die Arbeit der Seelsorge und die monastische Kontemplation. Dem Überfliegen des Gesetzes durch den regellosen Drang einer theosophischen Mystik ist gewehrt: "Ihr seid zu dem Hirten hingewendet und dem Bischofe eurer Seelen" 1) und "Wer ringt, wird nicht gekrönt, wenn er nicht regelrecht (νομίμως, legitime) gerungen hat"?). Aber auch die Sprödigkeit des mosaischen Gesetzes gegen die mystische Bertiefung ist überwunden: der Gesetzeber vom Sinai ist in die Herzen der Gläubigen herabgestiegen, das ewige Wort ist in ihnen Leben geworden: "Ich lebe und doch nicht mehr ich, sondern es lebt in mir Christus; das Leben, das ich im Fleische führe, ist in Wirklichkeit ein Leben im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat"3) und: "Dereinst werden wir mit unverhülltem Antlit die Glorie des Herrn schauen und in dasselbe Bild verwandelt werden" (την αύτην είκονα μεταμορφούμεθα, in eandem imaginem transformamur)4). Die Einheit der Gläubigen mit dem Heiland ift dann die gleiche wie die des Wortes mit bem Vater: "An jenem Tage werdet ihr erkennen, daß ich in meinem Bater bin und ihr in mir und ich in euch" 5).

In der hristlichen Mystik tritt aber zugleich das Moment der Erkenntnis ungleich stärker hervor als in der des Altertums. Es gilt im allgemeinen, daß die menschliche Erkenntnisthätigkeit durch Zuführung neuen Inhaltes erhöht, weil befruchtet wird; das Christentum hat nun aber Erkenntnisinhalte in das Bewußtsein der Menschen eingeführt, die ihm vorher fremd gewesen waren, Lehren

<sup>1) 1.</sup> Petr. 2, 25. — 2) 2. Tim. 2, 5. — 3) Gal. 2, 20. — 4) 2. Cor. 3, 18. — 5) Jo. 14, 20.

verkündet, die man nur als Probleme zu berühren gewagt hatte, Gebiete der Wahrheit erschlossen, die vordem den größten Geistern ungangbar gewesen waren. Platon hatte gesagt: "Den Schöpfer und Vater dieses Alls zu finden ist schwer, wenn man ihn gefunden, ihn Allen zu lehren, ist unmöglich"1); die Glaubensboten haben dies Unmögliche möglich gemucht; dem Apostel Philippus und ungezählten Andern ist die Bitte gewährt worden: "Herr, zeige uns den Vater!" 2). In diesem Sinne konnte Eusebios das Christen= tum eine Philosophie nennen, freilich nicht, ohne zuzufügen, daß cs zugleich eine Ordnung der Gottesverehrung, εὐσεβείας πολίτευμα, jei 3). Melito von Sardes nennt es in der Apologie an Marc Aurel eine Philosophie, die, obzwar unter Barbaren aufgekommen, doch dem Reiche zum Heile gereiche 4). Clemens von Alexandrien jagt: "Wer bei uns Bürgerrecht hat, kann Philosoph sein, wenn er auch nicht schreiben kann 5)", und Chrysostomos: "Das Areuz hat alle Bauern zu Philosophen gemacht". Auch die Gegner gebrauchen diesen Ausdruck; Julian, der Apostat, sagt ärgerlich, die Christen beschieden sich nicht wie die Juden mit einer Gesetzgebung, sondern sie stellten auch eine Philosophie auf, zumal Johannes in seinem Evangelium. Es ist das Evangelium, das wir den Bitten der Bischöfe Asiens und der Gesandtschaften vieler Gemeinden verdanken, die verlangten, der Apostel möge "eine tiefere Darlegung der Gottheit des Erlösers geben" (de divinitate Salvatoris altius scribere) 6), das Evangelium, von dem er den Namen des Feolo-705, d. i. eines Verkünders der Göttlichkeit des Logos erhielt.

Philosophie oder driftliche Philosophie nennen oft die Kirchen= schriftsteller die Kontemplation der Monche?) und darin tritt lehr= reich der mystische Untergrund der driftlichen Spekulation hervor. Aber diese Mystik ist kein thatenloses Bersinken in die Gottheit, jondern der Sporn, Erkenntnis zu suchen und im Dienste des

<sup>1)</sup> Plat. Tim., p. 28 c.; vergl. Orig. co. Cels. VII, 42. — 2) Jo. 14, 5. — 3) Eus. Dem. I, 2; vergl. Bd. I, §. 3, 3. — 4) Eus. Hist eccl. IV, 26. — 5) Cl. Al. Strom. IV, p. 213. — 6) Hier. Procem. in Matth. — 7) Greg. Naz. Or. ap. de fuga 5; Chrys. de sac. I, 1 u. jonft.

Gottesreiches Andern zu geben. Die tiefsten Mystiker, vorab die Apostel Johannes und Paulus, sind auch die gewaltigsten Lehrer gewesen; und bei einem Augustinus und Thomas von Aquino tritt uns die gleiche Verbindung der beiden Charismen entgegen.

Das mystisch = spekulative Element hat aber in dem geseth = haften seine Anter. Die Predigt des Evangeliums: "Das Reich Gottes ist genaht, thut Buße", wendet sich zugleich an das mystische Verständnis und an die gesethafte Gesinnung; was das Reich ist, sagt dem Begnadeten ein inneres Schauen, die Buße aber wird ge-leistet sür die Sünden, d. i. die Verletzungen des Gesets. Wenn der Eintritt in das Reich an die Buße geknüpst wird, so wird das Geseth zum Wächter des Mysteriums bestellt. Den gleichen Sinn hat das Wort des Apostels: Cum metu et tremore vestram salutem operamini: perà pósov nal roópov rêv éaurov swryolav nareoyázesde 1), entsprechend dem exultare cum tremore des Psalmes 2).

Das Christentum giebt ebensosehr der Beschauung und der ihr entspringenden Forschung einen unerschöpflichen Inhalt, als es unablässig zum Handeln, zur Bewährung der Gesinnung durch die That auffordert, die, wie jene an dem Wahren, ihrerseits an dem Guten und dem Gesetze ihr Maß hat; es senkt seine Wurzeln wie in das Geistesleben, so auch in das Leben des Willens. Es leuchtet in das vielverschlungene Geslecht der Motive, der Willenseregungen und der Willensbeurteilung hinein; neue Bestimmungen und Begriffe, welche den alten Denkern gar nicht zum Bewußtsein gekommen waren, traten nun hervor: so der Begriff des guten Willens, dona voluntas, evdonsa, und des Gewissens, conscientia, ovveldysig. Für den Willen überhaupt werden Worte geprägt, die den Alten fremd sind: Déschqua und Déschquis, sowohl für den göttlichen Willen, Deschqua Peov, die Quelle des Gesetzs, als für den menschlichen, der zur Gesetzerfüllung berusen ist. Der gute,

<sup>1)</sup> Phil. 2, 12. — 2) Ps. 2, 11, unten §. 62, 5, vergl. die treffenden Ausführungen von Ch. Muff, der Idealismus 1890, S. 60.

gesethafte Wille tritt dem "des Fleisches und der Einfälle", voluntas carnis et cogitationum, θελήματα τῆς σαρκὸς καὶ τῶν diavoiov 1), gegenüber. Alles Wollen und Streben aber hat nicht bloß ein Richtmaß am Gesetze, sondern auch ein Ziel, in dem es seinen Abschluß findet, den Frieden: "Friede den Menschen, die gutes Willens sind". Der Friede aber vollendet sich in der Glorie und so weist das Gesetz wieder auf das Mysterium zurück.

3. Das gesethafte, das mystische und das von diesem abgezweigte Erkenntnismoment treten nun im Christentum in der innigsten Verbindung auf, welche die Griftliche Philosophie von Haus aus auf die Bahn des Idealismus leitet, die die indische niemals, die griechische erst nach der Überwindung des Monismus der Physiter fand.

Der Heiland sagt: "Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben" 2); Geset, Erkenntnis und Seligkeit sind in ihm zur leben= digen, persönlichen Einheit verbunden. Wenn er die Menschen be= ruft, sein Joch auf sich zu nehmen und von ihm zu lernen, um den Frieden der Seele zu erlangen 3), so ist damit die nämliche Dreiheit ausgesprochen. Sie kehrt wieder, wenn er lehrt, daß es das ewige Leben ist, Gott zu erkennen und daß das ewige Leben zugleich Gottes Gebot ist 1). "Wer meine Gebote hat und hält (Exwr und ryowv, habet et servat), der ist ein mich liebender, und der Liebende wird von meinem Bater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren" 5). Hier wird die ge= heimnisvolle Liebesgemeinschaft als bedingt durch die Gesetzetreue und als gekrönt durch die Erkenntnis bezeichnet. In Jakobus' Briefe heißt die Weisheit von oben die Frucht der Gerechtigkeit, im Frieden gefäet, für die, welche den Frieden thun (vois noiovσιν ελοήνην)6). Zum Dienste Gottes "im Worte der Wahrheit, in der Kraft Gottes mit den Waffen der Gerechtigkeit" mahnt der Apostel Paulus?) und jener Dreiklang der Tugenden, den er feiert s),

<sup>1)</sup> Eph. 2, 3. — 2) Jo. 14, 6. — 3) Matth. 11, 26. — 4) Jo. 17, 2 u. 12, 50. — <sup>6</sup>) Jo. 14, -21. — <sup>6</sup>) Jac. 3, 18. — <sup>7</sup>) 2. Cor. 6, 7. — 8) 1. Cor. 13.

geht auf die nämlichen Momente zurück: der Glaube ist die Heils= erkenntnis, die Liebe die Erfüllung des Gesetzes, die Hoffnung hat zum Inhalte das Eingehen zu Gott.

Verständlich fassen sich alle drei Momente zusammen in dem Symbole des Lichtes; das Licht ist Erkenntnis, Reinheit des Wandels und ewige Seligkeit. "Ihr waret vordem Finsternis, jett seid ihr Licht im Herrn; so wandelt denn als Kinder des Lichtes, denn die Frucht des Lichtes (fructus lucis Vulg., xaonòs του πνεύματος im Griech.) besteht im Inbegriff der Güte, der Ge= rechtigkeit und der Wahrheit"1). Gott erleuchtet das Leben und die Unsterblichkeit, also den Wandel und die Seligkeit durch das Evangelium 2). Die Kraft des Handelns, welche aus dem neuen Leben im Lichte entspringt, ist mit dem Worte: die Waffen des Lichtes ausgedrückt 3); sie bestehen aber in dem Gürtel der Wahr= heit, dem Harnisch der Gerechtigkeit, der Sohle der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens 1). Das Licht, die natürliche und die übernatürliche Erkenntnis, ftiftet die Gemeinschaft des rechten Lebens und weist den Weg, der zu wandeln ist: "Wenn wir im Lichte wandeln, wie er selbst im Lichte ist, so haben wir untereinander Gemeinschaft" (xoivoviav, societatem) 5). Der Heiland, nder Aufgang aus der Höhe (ἀνατολή έξ ΰψους, oriens ab alto), erleuchtet die in der Finsternis sitzen, unsere Füße zu leiten auf den Weg des Friedensu 6).

Wie im Symbole des Lichtes, so laufen auch in dem chriftlichen Begriffe der Wahrheit das intellektuelle, das mystische und das gesethafte Element zusammen. Wahrheit ist nicht bloß der angemessene Inhalt des Erkennens, sondern sie ist auch Leben: in dem Worte der Wahrheit sind die Gläubigen neu geboren?); die Wahrheit, die wir jett wie in einem Spiegel im Rätsel sehen, in stückweisem Erkennen, werden wir, zu Gott eingegangen, so erkennen, wie Gott uns erkennt.); Gott erkennen und ewig leben ist

<sup>1)</sup> Eph. 5, 8. — 2) 2. Tim. 1, 10. — 3) Rom. 13, 12. — 4) Eph. 5, 14 u. 15. — 5) 1. Jo. 1, 7. — 6) Luc. 1, 78. — 7) Jac. 1, 18; 1. Petr. 1, 23. — 8) 1. Cor. 13, 12.

§. 50. Das gesethafte u. das mystisch-spekulative Element im Christentume. 65 Eins 1). Ihr werdet mich sehen, weil ich lebe und ihr leben werdet" 2).

Aber die Wahrheit ist auch sittliche Vollkommenheit; ihre Aufnahme in Geist und Herz macht den Menschen wahr, d. i. seiner Bestimmung entsprechend; das Wahre ist auch das Echte und das Schte ist das Rechte. Darum kann es heißen: "Wer die Wahrheit thut, schreitet vor zum Lichte, damit von seinen Thaten offenbar werde, daß sie in Gott gethan sind" (ört év Geő ésrev eloγασμένα)<sup>3</sup>), d. h. von Gott ihm vorgezeichnet von Anbeginn, in dem Urbilde dieses Menschen angelegt 4). Darum sagt der Heiland, daß der Bater die Jünger in der Wahrheit heilige 5), und er ver= spricht, daß die Wahrheit, wenn sie erkannt wird, von der Knechtschaft der Sünde befreien werde 6). Wenn bei Paulus von einem πείθεσθαι τη άληθεία die Rede ist?), so besagt dies nicht bloß: die Wahrheit aufnehmen, sondern ihr stattgeben, sie in sich wirken lassen, ihr gehorchen, daher der Ausdruck auch mit oboedire veritati treffend übersett wird. Das alte, neue Gebot, das Johannes den Seinen ans Herz legt, nennt er "wahr in sich selbst und in euch" 8), d. i. von Gott gegeben und von den Gläubigen zur Wahr= heit, Wirklichkeit gemacht.

In der Idee der Weisheit verbinden sich von vorn herein Erkenntnis und Handeln: "Die Weisheit von oben ist rein, friedfertig, bescheiden, lenksam, erbarmungsreich, guter Früchte voll"9). "Wer weise und einsichtig ist (soods nal entstehmen, Vulg.: sapiens et disciplinatus), zeige im rechten Wandel (ên the nallensen der disciplinatus), zeige im rechten Wandel (ên the nallensen der disciplinatus). In Gott aber ist die Weisheit nicht bloß die Verbindung allumfassender Erkenntnis und heiligen Wollens, sondern der Inbegriff des unsermeßlichen Reichtums seines geheimnisvollen Wesens 11). Christus ist die göttliche Kraft und die göttliche Weisheit 12) und die

<sup>1)</sup> Jo. 17, 3. — 2) Jo. 14, 19. — 8) Jo. 3, 21. — 4) Bergl. oben §. 5, 3. — 5) Jo. 17, 17. — 6) Jo. 8, 32. — 7) Gal. 3, 1 u. 5, 7. — 8) 1. Jo. 2, 8. — 9) Jac. 3, 17. — 10) Ib. 3, 13. — 11) Rom. 11, 33. — 12) 1. Cor. 1, 24.

Billmann, Gefchichte bes 3bealismus. II.

66 Abschnitt VII. Reubegründung der Philosophie durch das Christentum. er berufen hat, dürsen "Sottes Weisheit im Mysterium" aussprechen 1).

Ebenso sind die drei Elemente in dem driftlichen Haupt- und Rernbegriffe der Liebe gebunden. Die Liebe, die beiden anderen übernatürlichen Tugenden überragend, schließt sie auch in sich: "sie freut sich der Wahrheit, sie hegt Alles in sich, sie ist ganz dem Glauben offen und von Hoffnung erfüllt" 2). "Daß sie überströme," fleht der Apostel, "mehr und mehr in der Erkenntnis und in jeglicher Einsicht" (περισσεύη εν επιγνώσει και πάση αισθήσει, abundet in scientia et in omni sensu)3). Die Liebe bezeugt die geheimnisvolle Erwählung durch Gott und erschließt die göttliche Wahrheit: "Wer da liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott 4) und er wisd von ihm erkannt 5)." Sie schließt das Band um die Släubigen und führt sie in das Mysterium ihrer Einheit in Gott ein; "ihre Herzen sind zum Troste berufen, da sie in Liebe geeint sind (und dadurch bestimmt) für alle Schätze der Fülle der Einsicht (συνέσεως) zur Erkenninis (είς έπίγνωσιν) des Geheimnisses Gotteg™ 8).

Durch die Gebete, Gesänge, Benedittionen der Kirche zieht sich derselbe Dreiklang hindurch. Wenn Gott angerusen wird als Deus vivus, derus, sanctus, so geschieht es in Verehrung seines Lebens, aus dem das unsere ist, in Verehrung seiner Wahrheit, von der unsere Erkenntnis lebt, und in Verehrung seiner Heiligkeit, die uns das Geset gegeben hat.

4. Wie tief liegt, wenn wir diese Höhen erklommen, die indische Spekulation unter uns, die erst dem Gesetze absterben muß, um sich in Gott zu versenken und wo man die Erlösung erlangt zu haben meint, wenn der Schein, daß Gott und Seele verschieden sind, durchschaut wird; da hört das Opfer auf, sobald das Brahman erkannt ist, während das christliche Opfer der höchste, reinste Ausdruck der mystischen Gotteinigung ist; aber auch die jüdische

<sup>1)</sup> Ib. 2, 7. — 2) 1. Cor. 13, 6 u. 7. — 3) Phil. 1, 9. — 4) 1. Jo. 4, 7. — 5) 1. (or. 8, 3. — 6) Col. 2, 2.

Rhstit, die sich gleichsam hinter dem Rücken des Gesetzes in den "Garten der Wonne" einschleichen muß, liegt weit zurück, und nicht minder die griechische, die das Gesetz nur als kosmisches oder als politisches kannte, es nur in der Gerechtigkeit, nicht in der Liebe erfüllte, und immer in Gesahr war, die Erkenntnis ebensowohl von ihrem mystischen wie von ihrem ethischen Untergrunde abzulösen. Die träumerische, die schwärmerische, die orgiastische Mystik sind überwunden, spirituelle Krankheitssformen, da doch die Gesundheit des Gemütes fordert, daß die schmelzenden Gesühle der Hingabe an Gott von den rüstigen der thätigen Gottesverehrung begleitet seien, wie ja auch bei der Liebe zu Menschen Hingebung und Liebeswerk zusammengehören.

Auf die Erkenntnis ergehen zugleich von dem Gesetze und dem Mysterium Antriebe, die sich wechselsweise verstärken und regeln. Das Gesetz soll erkannt werden, damit es erfüllt werde; das Mysterium kann zwar duch Erkenntnis nicht ausgeschöpft werden, aber giebt dem Triebe nach ihr immer neue Rahrung. Gebot und Drang weisen hier auf das Nämliche hin. Die Erkenntnis erhöht nicht die Bindegewalt des Gesetzes und ebenso wenig die Gewisheit des Glaubens, aber in ihr schließen sich beide zusammen: die Erztenntnis ist die Vorstuse des einstigen Schauens, welches einztritt, wenn das Gesetz seine Erfüllung, das Mysterium seine Entzhüllung gefunden hat. Sie erreicht ihre Höhe in der Kontemplation, die wieder durch Intuition und Meditation vorbereitet wird; der Berg aber, von dem der vorschauende Blick in die Weiten schweift, will erklommen werden, und den Psad dazu weist das Gesetz.

Im Christentume weht ein echt spekulativer Geist, durchglüht von der reinsten Mystik und geleitet von dem tiefernsten sittlichen Bewußtsein, dessen Schule das Gesetz ist. Dieser Geist bewährte sich in der Sicherheit, mit welcher die christlichen Denker den Wahr= heitsgehalt der Systeme der alten Philosophie zu heben wußten, aber schon früher in der Aufnahme jener alten Intuitionen in das christliche Denken, wozu schon das neue Testament den Anfang macht. Diese werden, ohne tastendes Versuchen, ohne unsicheres

Schwanken aufgenommen und in einen höheren Zusammenhang einzereiht. Gar nicht als etwas Fremdes erscheinen die Anschauungen von den Vorbildern der Welt, von dem organischen Charakter des Geistes, von der Stufenfolge der Wesen, sondern wie auf dem Boden des christlichen Denkens selbst-entsprossen. Auch von diesem spekulativen Geiste gilt das Wort: Έν αὐτῷ εὐδόκησε πᾶν τὸ πλήρωμα κατοικῆσαι: in ipso complacuit, omnem plenitudinem inhabitare 1).

Dieser Geist hat der christlichen Gemeinschaft niemals gesehlt; die umfassende und mannigsaltige Thätigkeit der Kirche in Gottessbienst, Seelsorge, Mission, Verwaltung hat ihr doch immer Zeit geslassen, die Philosophie zu pflegen und zumal bei den Orden, die das kontemplative Element vertreten, sand sie ihre Stätte; das Wort, welches die sinnende Andacht der Mönche Philosophie genannt hatte, wurde nicht Lügen gestrast. Ja selbst in seiner Entstellung durch die Häresie behielt das Christentum einen spekulativen Zug. Mochten manche Irrlehrer alle Philosophie verbannen, sie stellte sich doch wieder ein, freilich so, daß an Stelle des gesunden Fleisches wildes nachwuchs, unchristliche und widerchristliche Lehren wucherten, bei aller Verkehrung des Wahren doch immer ein Zeugenis der noch nicht erloschenen spekulativen Kraft.

<sup>1)</sup> Col. 1, 19.

## Die Philosophie im driftlichen Lebensganzen.

1. Gehört Erkenntnis, Wahrheitsstreben, Weisheit zu den konstitutiven Elementen des hristlichen Wesens, so ist zu erwarten, daß sie auch in dessen Entfaltung zum Lebensganzen eine hervorragende Stelle einnehmen werden und es ist zum Verständnisse der driftlichen Philosophie erforderlich, sie auch in diesem aufzusuchen.

Mit einem Lebensganzen steht jede Philosophie, die ihres Namens würdig ist, in Berbindung. Es gehört zum Wesen der Weisheit und so auch zu der Natur einer von ihr geleiteten Spekulation, einen sozialen und geschichtlichen Wurzelbezirk zu haben und sich mit ihren Wirkungen in eine Gemeinschaft zu verzweigen. den Indern ist die Philosophie verschwistert mit der Religion und Theologie der Beden, dem Rastenwesen, der phantastischen Runst und Poesie dieses Volkes; in ihr prägt sich das Wesen des hochbegabten Stammes nach der intellektuellen und der mystischen Seite aus und diese steht mit den übrigen Seiten desselben in Wechsel-Bei den Griechen entspringt die echte Philosophie aus wirkung. jenen Glaubenstreisen, deren Ansehen das höchste und deren Ginwirkung die weiteste ist; sie hat ferner eine gewisse Ronformität mit dem dorischen Wesen, dem tiefsten und gediegensten Ethos auf griechischem Boden; sie verzweigt sich in die Dichtung, die Wissen= schaft, die Bildung, unternimmt es aber auch, das soziale und das politische Leben mitzubeftimmen, bas religiöse zu vertiefen.

Bei den Indern steht die Philosophie mit den anderen Bethätigungen in Einklang, aber sie ist nicht stark genug, das praktische

Leben nach sich zu bestimmen; der indische Weise ift weder Staatsmann, noch Volksfreund, noch Priester, sondern weltvergessender Cremit; jener Einklang ist mehr das Ergebnis eines geistigen Webens, als eines sittlichen Thuns, zudem wirkt bei ihm der Bolks= charakter wesentlich mit und es ist das Lebensganze an eine nationale Grundlage gebunden. Die Griechen zeigen dem gegenüber einen universellen Zug und zumal ihre Philosophie suchte nicht bloß in der heimischen, sondern auch in der Weisheit fremder Bölker ihre Fußpunkte und übte auf solche auch ihren Ginfluß aus. Woran es aber hier fehlt, ift der Einklang der Lebensfaktoren. Die Religion und Theologie differenziert sich nach Kulten und selbst nach Stämmen; die homerische Laientheologie unterbricht die Entwickelung und entfremdet die Poesie ihrem religiösen Grundzuge; das soziale und politische Leben zeigt zwar eine große Mannigfaltigkeit, aber auch innere Risse; der Geist der Unbotmäßigkeit und der Autonomismus setzt den Weisen und noch mehr den Philosophen in ihrem Wirken Schranken. Die Spekulation selbst spaltet sich nach Denkrichtungen und Systemen; die echte Philosophie, die Erbin der Weisheit, hat die unechte als Doppelgängerin neben sich, welche, anstatt zu erleuchten und zu heben, beirrt und niederzieht. fehlt ein allgemeinverständliches Merkmal des Echten und Unechten, ein Prüfftein für die Systeme, wie ihn die Inder an der vedischen Theologie besaßen, und so durfte die klägliche Plattheit der Atomisten und der Epikureer, die Scheinweisheit der Sophisten und Skeptiker, die rückläufige Philosophie der Stoiker gleiches Recht der Duldung und Geltung mit den Schöpfungen der großen Denker beanspruchen, und konnten die Historiker der Philosophie die tiefsinnigsten Lehren und die abgeschmacktesten Einfälle, heilbringende Weisheit und verderbliche Frrtumer mit dem gleichen Respekte buchen, zum Rachteile des Wahrheitssinnes, zum Hohne für das Weisheitsstreben.

Suchen wir die werdende christliche Philosophie in ihrem Lebensganzen auf, so erscheinen alle diese Mängel überwunden. Nicht ein nationales, sondern ein universales Lebensganzes ist ihr Mutterboden und ihr Wirkungstreis. Bei aller Würdigung des stillen, einsamen Denkens, der welkentsagenden Bertiefung, bewahrt die Philosophie doch ihren Zusammenhang mit dem Leben und seinen Ausgaben. Die sie bestimmenden Faktoren stehen im Chnklange miteinander; da giebt es keine Zerklüftung nach Kulten; was sich dem lebendigen Strome der autoritativen Überlieferung entgegenstellt, wird ans User geworsen; keine poetische Laientheologie verwandelt den sittlichen Ernst in schmeichelndes Spiel; keine attische Demokratie, keine sikelische Aprannis stellt sich der Berwirklichung der echten Weisheit entgegen. Für das Echte und das Unechte liegt der Prüsstein immer bereit; die Frage: Was ist wahr und was nicht? ist immer rege; es gilt, die christliche Wahrheit rein und sledenlos zu erhalten, denn diese, untrennbar von der christlichen Lebensordnung, sunktioniert unausgesest in dem großen, vielgliederigen und doch streng einheitzlichen Organismus der Kirche.

2. Für alle Lebensthätigkeit der Kirche ist der vorbildliche Typus, das prägende Siegel, die Wirksamkeit des Heilandes
selbst. In seinem Liebesverkehre mit den Seinen ist das Samenkorn des gewaltigen Baumes gegeben; jener aber besteht in dem
Geben und Rehmen im Geiste, dem Spenden und Empfangen der
Geheimnisse Gottes, dann aber in der Ausübung und Anerkennung
der göttlichen Autorität, endlich in der Darbringung und in der
Aneignung des Opfers, dei welchem der Hohepriester zugleich das
Opfer ist. Der Heiland ist die Wahrheit, der Weg und das Leben,
d. i. Lehrer, Hirt und Priester. Alle Lebensbewegung geht von
oben nach unten, vom Zentrum nach dem Umkreise: "Richt ihr
habt mich erwählt, sondern ich euch, und ich habe euch bestellt, daß
ihr Frucht bringet und eure Frucht Dauer habe").

Die dreifache Wirksamkeit des Heilandes wird bei der Kirche, der Erbin des Auftrages und der Verheißung, daß die Frucht Dauer habe, zu einem dreifachen Amte: dem Lehramte, dem Hirtenamte und dem priesterlichen Amte. Das Gesetz der Lebens-bewegung aber bleibt das nämliche: wer lehrt, hat zu lehren, was

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Jo. 15, 16.

er empfangen hat, "das ihm Anvertraute zu bewahren, zu behalten das Borbild der gesunden Lehren" (ὑποτύπωσιν ὑγιαινόντων λόγων, formam sanorum verborum), zu hüten den anvertrauten, töstlichen Schatz (την καλην παραθήκην, bonum depositum) im innewohnenden heiligen Geiste"); der Leitende hat zu leiten im Geiste dessen, der das Haupt ist zu den Gliedern²); der Opfernde hat zu opfern in Wiederholung des hohepriesterlichen Selbstopfers, den diesem ersließenden Strom der Gnade die Geschlechterfolgen hinableitend.

An dem Baume des christlichen Lebensganzen bilden die Ämter der Kirche die Äste, an welche sich die Zweige ansetzen, die dem Baume seine Fülle geben. Zu dem, was Not thut, wird das Würdige und Schöne gefügt; der plastische Prozeß, vom Spirituellen beginnend, greift in die säkularen Gebiete hinüber.

Das priesterliche Amt verzweigt sich nicht bloß in die Berwaltung der Sakramente und den Gottesdienst, sondern setzt auch das Kunstschaffen und die Forschung in Thätigkeit. Die Bau= tunst errichtet die Gotteshäuser, Bildnerei und Malerei schmücken sie aus, Tonkunft und Poesie erfüllen sie mit ihren weihevollen Klängen; der Kunft tritt die Kunftlehre weisend und regelnd zur Seite: die Liturgik, die Symbolik, die Maßlehre, die Tonlehre; und lettere fuchen in der Größenlehre ihre Begründung. Den Anknüpfungspunkt bildet dabei die antike Kunst und Kunstlehre, aber der bei diesen verdunkelte sakrale Charakter wird in höherem Geiste erneuert. Das göttliche: Gezählt, Gemessen, Gewogen erstrahlt in neuem Glanze in den Nachbildungen der gestaltenden und harmonisierenden Andacht. "Im Heiligtume ist jede Kunst geboren, auch die der alten Griechen und Agypter, so auch unsere dristliche Kunst; an den Stufen der Altare ist sie herangewachsen, im Sonnenlichte der Liturgie, von der sie ihren Inhalt und ihre Form genommen, die ihr die Weihe gegeben"3).

<sup>1) 2.</sup> Tim. 2, 12 bis 14. — 2) Ro. 12. 1. Cor. 12, Col. 1 u. sonst. — 3) P. Odilo Wolff, Über die hristliche Kunst im Archiv f. cristliche Kunst, 1892, II, S. 97.

Ihr Hirtenamt bethätigt die Kirche nicht bloß in der Leitung ihrer Heerde und in der Berwaltung, sondern auch in der Rechtsbildung, in der Durchdringung des Sittenlebens mit driftlichen Impulsen und in der karitativen Wirksamkeit. Sie schafft sich ein Dharmasastra, nach dem sie für alle Gebiete und auf jedem Boden die Pflichten und Rechte regelt. Das neue Gesetz bewährt seine Universalität darin, daß es sich zu einer all= umspannenden Gesetzgebung verzweigt. Der Politeia und den "Gesetzen" des großen attischen Denkers tritt "der Gottesstaat" des driftlichen zur Seite; aber wenn jene nur der Erguß eines edlen Geistes waren, enthält diefer die Grundstriche einer Lebensordnung, welche historische Wirklichkeit wurde. Wenn die Nomotheten und Asymneten des Altertums nicht über die engen Grenzen ihrer Baterstadt hinauszuwirken vermochten, so schufen die Ordensgründer durch ihre Regeln Gemeinschaften für ferne Länder und späte Geschlechter. In den mannigfachen sozialen Gebilden aber, die das Christentum geschaffen, ist das plastische Gesetz immer das des Lebensganzen: die Sestaltung geht von oben nach unten, vom Mittelpunkte nach dem Umkreise, und Autorität und Tradition sind ihre Leitlinien.

3. Das Lehramt der Kirche weist in erster Linie auf die Lehre der christlichen Wahrheit hin. An alles Bolt wendet sich die Predigt, die Mission, die Propaganda, an die Jugend die Kinderlehre und der Unterricht für alle Stusen, an die Gebildeten sind die Lehrschriften, die Lópol nooroentinol, die cohortationes, die höhergehaltenen Homilien, die Apologieen u. s. w. gerichtet, selbst die Kunst wird Organ der Lehre: "Die Bilder," sagt Gregor der Große, "sind die Bücher für die Ungelehrten". Das Lehren ist zugleich ein bedeutsames Mittelglied zwischen dem Erkennen und dem Bollbringen, dem Glauben und dem Gesehe: Quod legerint, credant; quod crediderint, doceant; quod docuerint, imitentur.)

Je ausgedehnter und mannigfaltiger die Lehrthätigkeit ist, um so klarer und schärfer muß der Lehrinhalt bestimmt sein

<sup>1)</sup> In den Orationen der Priesterweihe Pont. Rom. I, 10. 2,

und unzweideutig festgestellt werden, worin die driftliche Wahrheit bestehe. Dies thut das höchste Lehramt, und es wird dabei beraten von denen, welche die Erforschung der christlichen Wahrheit zu ihrer Aufgabe gemacht, den Vertreter der Theologie als der Lehre von der driftlichen Wahrheit. Ihre Anfänge liegen im Neuen Testamente selbst: in der dort gegebenen Erklärung des Gesetzes und der Propheten, in der hiftorischen Begründung des neuen Gesetzes, in den erhabenen mystischen und spekulativen Gedanken, zumal des Johannesevangeliums und der paulinischen Briefe. Aus diesen Zweigen der Theologie entspringen nun sakrale Wissenschaften: aus dem exegetischen die Sprachkunde, und die der Redeerklärung dienenden Disziplinen, aus dem historischen Zweige die Geschichtskunde, das Gedächtnis der Kirche, die christliche Mnemosyne. Hier tritt die Analogie mit der Entwickelung der vorchriftlichen Theologie hervor 1), aber zugleich drängt sich der Unterschied auf, daß die sakralen Wissenschaften der Kirche, den ihr eigenen, der alten Welt fremden, universalen Grundzug zeigen; keine Sprache ift zu barbarisch, um nicht zu Zwecken ber Mission gepflegt zu werden, kein Bolk zu gering, um nicht in der Menschengeschichte, die an der Heilsgeschichte ihr Rückgrat hat, seine Stelle zu finden. Eine Geschichtsschreibung greift Plat, welche nicht von Ariegen und Strafen, sondern von Geisteskämpfen handelt: "Andere Historiker," sagt Eusebios in der Rirchengeschichte, "würden nur Siege, in Kriegen erfochten, Zeichen von Siegen, davongetragen über die Feinde, Großthaten von Feldherrn, tapfere Leistungen von Ariegern, die sich für Haus und Baterland mit Blut und Mord beflectt, zum Gegenstande ihrer Darstellungen gemacht haben; doch unsere Geschichte des Gottesstaates foll die friedlichen Rämpfe für den Frieden der Seele, sowie diejenigen, welche darin nicht sowohl für das Baterland als vielmehr für die Wahrheit, nicht sowohl für die Ihrigen, als für den Glauben wacker gestritten haben, auf unvergängliche Säulen eingraben und die Standhaftigkeit der Glaubenskämpfer, ihren festen Mut, ihre

<sup>1)</sup> Bb. I, §. 11, 12, 13.

Zeichen des Sieges über die bösen Geister, ihre Triumphe über die unsichtbaren Feinde und endlich ihre Siegestrone zum ewigen Andenken verkünden".). Diese Geschichtsschreibung hat mehr als jede
andere das Werden und Wachsen eines Organischen zum Gegenstande, kann also genetisch vorgehen, was Aristoteles als das vollkommenste Versahren bezeichnet: "Wenn man die Dinge von vornherein in ihrem Werden beobachten kann, so giebt dies die beste
Betrachtungsweise".).

Sowohl der Zug zur Universalität als der zur organischen Ansicht bringt es mit sich, daß das christliche Denken und Forschen nicht bloß auf die Heilserkenntnis, sondern auf Erkenntnis jeder Art, die ja irgendwie mit jener verwachsen sein muß, ausgeht, also nicht bloß die christliche Wahrheit, sondern die Wahrheit zu ergründen sucht. "Der Geist der Wahrheit wird euch in alle Wahr= heit sühren": δδηγήσει ύμᾶς εἰς πᾶσαν την ἀλήθειαν, docebit vos omnom voritatom, verspricht der Heiland, und der Apostel sagt: "Alles ist euer". Welt, Leben, Tod, Gegenwart, Zukunft, alles ist euer".). In gleichem Sinne sagen die Bäter: "Iede Wahrheit stammt von dem, der gesprochen: Ich bin die Wahrheit") und "Alles Wahre, von wem immer es ausgesprochen werde, ist vom heiligen Geiste".).

Damit aber erhält der Geist den Antrieb, die Wahrheit als solche, das Wahre an sich ins Auge zu fassen, die Weisheit des Kreuzes wird zu einer Wahrheitslehre gestaltet und es zweigt sich mit innerer Notwendigkeit von der Lehre von der christlichen Wahrheit eine christliche Lehre von der Wahrheit ab: von der Theologie die Philosophie.

4. So erscheint die Philosophie als ein Glied in dem Gristlichen Lebensorganismus, durch dessen Bedürfnis hervorgerufen, mit den übrigen Gliedern in organischem Verkehre stehend.

<sup>1)</sup> Eus. Hist. Eccl. praef. — 2) Bb. I, §. 35, 6. Didaftif als Bildungslehre II, §. 72 u. j. w. — 8) Jo. 16, 13. — 4) 1. Cor. 3, 22. — 5) Aug. de doctr. chr. proem. 8. — 6) Ambr. zu 1. Cor. 12, 3.

Der Grundgedanke der Spekulation fällt hier zusammen mit dem Prinzipe des Glaubens, der Wissenschaft, der Kunst, der Dichtung, der Rechtsbildung, der Sitte; worin sich der Denker vertiest, daran erbaut sich die Gemeinde, begeistert sich der Künstler und Dichter, darin sindet das Sittenleben seine Rorm, die praktische Tugend ihre Leitsterne. Die Gedankenbildung steht mit jeder anderen Bethätigung des Ganzen in näherer oder fernerer Beziehung; das Leben ist die Resonanz des Gedankens und darum ist dieser voll, ganz, seiner selbst sicher; und der Gedanke ist eine Blüte des Lebens und darum mehr als der Einfall eines geweckten Kopses: ein Träger des Gesamt-ethos, ein gemeinsames Gut, ein sozialer Faktor, eine historische Triebkraft,

Der Anfang des Evangeliums Johannis, des Feolópos, kann als der eigentliche Text der driftlichen Spekulation gelten; hier hat der Geist einzudringen in die Tiefen, in denen die Wurzeln des chriftlichen Lebensbaumes gebettet sind. Er kann sich in diesen Tiefen verlieren, wenn er nur Erkenntnis sucht, aber es droht ihm keine Gefahr, wenn er eingebenk ist, daß von hier aus auch das Leben erquillt. Jenes Kapitel ist ja auch der Text des ersten der großen Feste der Kirche, die dritte Perikope des Weihnachtstages. Der Hymnus vom Verbum supernum prodiens, A patre olim exiens, Qui natus orbi subvenis Cursu declivi temporis, durch die Adventszeit erschallend, ist gleichsam sein Vorbote. Ist ja doch Weihnachten das Logosfest und wer immer das Fest in schlichter Frömmigkeit begeht, schließt denselben Wahrheits= gehalt in sein Herz, den der Denker durch sein Sinnen zu ergründen sucht. Wenn dieser die Gedanken des Apostels in sich wieder aufleben machen möchte, so braucht er nur den Feierklängen sein Ohr, dem Festesglanze sein Auge zu öffnen; oder er werfe ben Blick auf des Apostels jugendliche Gestalt mit dem gotitrunkenen Blide, zur Seite des himmelaufstrebenden Adlers, er lasse sich das Bild von der Geschichte, der Legende, der Dichtung ergänzen; dann wird ihm die Person des Lieblingsjüngers lebendig werden, von dem Origenes sagt: "Seine Gedanken fassen, heißt, an die Bruft

Jesu sinken", und so wird er dem Logos von einer ganz anderen Seite nahen, und wenn ihm der Sap: Im Anfange war das Wort, ein Hieroglyphe war, so wird er ihm Licht, Wahrheit, Leben werden.

So oft sprechen die Bäter, vorab Augustinus, ihre tiefsinnigsten Gedanken in Form des Gebetes aus und von Anselmus hat man gesagt, er sei Dialektiker bis ins Gebet hinein und kleide seine Argumente in Anreden an Gott. Das ist kein frostiges Bermischen von Berschiedenartigem; das Schauen bildet eben das Bindeglied zwischen dem Sinnen und dem Gebete. Darum kann auch das Ergebnis des Schauens und Sinnens in den Liedern der Kirche wiederhallen, gleichsam als harmonisierte Wahrheit, und in ihren Symbolen sich wiederspiegeln, gleichsam als gezeichnete und gemeißelte Erkenntnis. Es giebt hier gesungene Metaphysik, so gut wie es in Farben erstrahlende und in Quadern sich türmende Ethik giebt. Die echte Weisheit ist eben nicht bloßes Wissen, sondern Gestaltung und Leben, in erleuchteten Geistern geboren, aber in der lichtsreuchigen Gemeinschaft ausgewirkt nach allen Seiten, alle Geistesgaben in ihren Dienst nehmend.

5. Daß der Philosophie aus dieser organischen Berbindung mit dem christlichen Lebensganzen Kräfte zustossen, die in der antiken nicht mitwirken konnten, haben auch Forscher gesehen, welche die christliche Wahrheit nicht in ihr Denken aufgenommen, aber sich der Borurteile gegen dieselbe einigermaßen entschlagen haben. "Es erhält," sagt R. Eucken bei der Darlegung der augustinischen Philosophie, "das Leben mit Gott, gerade indem es sowohl in mystischer Versentung zum letzten Grunde alles Wesens durchdringen, als in persönlichem Verkehre eine sittliche Gemeinschaft entwickeln möchte, eine ungeheure Gewalt und Glut; von ihm strömen unablässig beseelende Kräfte in die kirchliche Ordnung ein und bewahren sie vor dem Schickale, ein seelenloser Mechanismus zu werden, das Dasein in Zeremonieenübung und Werkeiligkeit aufgehen zu lassen. Ja die Autorität selbst wirkt hier nicht als starre Gelegenheit und durch das bloße Schwergewicht ihres Dases

78 Abschnitt VII. Reubegründung ber Philosophie durch das Christentum.

seins, sondern es sind innere Bedürfnisse des ganzen Menschen, welche zu ihr führen und an ihr festhalten" 1).

Ühnlich äußert sich W. Dilthen bei Besprechung der Scholastik: "Die Herrschaft der Religion giebt allen höheren Gefühlen
und Ideen eine seltene Sicherheit und Tiese..." "Das Auge des
Betrachters sah damals in jedem geistigen Inhalte den Zusammenhang mit dem Gesetze Gottes oder den Widerstreit gegen dasselbe.
Religion, wissenschaftliche Wahrheit, Sittlichkeit und Recht wurden
nicht als relativ-selbständige Zweckzusammenhänge vom mittelalterlichen Denken aufgesaßt, sondern für dieses war ein Idealgehalt
in ihnen"... "Es erscheinen die gewaltigsten Denker nur als Repräsentanten dieser Weltansicht und Lebensordnung. Was an ihnen
individuell war, ordnet sich diesem Systeme unter und darin war
gegründet, daß der Denker eine Weltmacht war"?).

Auch die Folie zu diesem Verhältnisse giebt Dilthey: dazu dient ihm die neuere Philosophie mit ihrem unsicheren Tasten und ihrer mangelnden Bewurzelung: "Wo Metaphysik fortbestand, wandelte sie sich in ein bloßes Privatsystem ihres Urhebers und derjenigen Personen, welche sich vermöge einer gleichen Versassung der Seele von diesem Privatsysteme angezogen fanden... Sine freie Mannigsaltigkeit von metaphysischen Systemen, deren keines erweisbar ist, hat sich gebildet... Handelt es sich etwa darum, unter diesen Systemen das wahre auszusuchen? Das wäre ein sonderbarer Aberglaube; so vernehmlich als möglich sehrt diese metaphysischen Systeme"3).

Derartige Privatspsteme gab es nun auf chriftlichem Boben ebenfalls: es sind die inkorrekten und häretischen spekulativen Lehren, die zu keiner Zeit gesehlt haben; der Unterschied ist nur der, daß sie dürre Üste an einem lebendigen Baume waren und daß ein Auge darüber wachte, daß sie den grünenden Üsten nicht Luft und Licht entzögen, während sich in der Neuzeit die dürren Üste

<sup>1)</sup> Eucken, Die Lebensanschauungen der großen Denker, 1890, S. 290.

— 2) Dilthen, Einleitung in die Geisteswissenschaften, 1883, S. 448. 423.

450. — 3) Das., S. 455.

so gehäuft haben, daß Kurzsichtige die lebendigen gar nicht mehr sehen.

Webulsion und Ausstoßung unvermeidlich. Der animalische Organismus stößt zurück, was seine Lebensthätigkeit zu alterieren droht,
aber auch die geistigen Organismen bethätigen ihre Kraft durch
Abweisen des Fremdartigen: der Sprachgeist sträubt sich gegen Worte
und Wendungen, die ihm aufgedrängt werden, und die Grammatiker
sind bernsen, das Fremdartige als das Intorrette zu bezeichnen und
es auszuweisen aus dem Bannkreise der Sprache. Ebenso reagiert
die Kunst, wenn sie Stilbewußtsein hat, gegen Elemente, die gegen
dieses verstoßen und üben die echten Künstler ein Zensorenamt.
So sind auch die Zensuren der Kirche eine Äußerung ihres organischen Lebens; sie weist ab, was gegen ihr Lebensprinzip ist, und
die Abweisung ist notwendig um so nachdrücklicher, als die Berantwortung ihrer Bertreter eine größere ist, als die der Zensoren
der Sprache und Kunst.

Sollen der Philosophie von einem umfassenden Ganzen "beseelende Rräfte" tommen, soll sie auf einem, allen Gliedern desselben gemeinsamen "Idealgehalt" fußen, soll der Denker dadurch "eine Weltmacht" werden, so muß auf eine Freiheit, welche die Gliedlichkeit aufhebt, auf eine Autonomie, welche Isolierung ist, verzichtet werden. Ift die Griftliche Philosophie darum Macht und Leben, weil ihre Prinzipien und ihr Erkenntnisschatz bei einem Gesamt= bewußtsein hinterlegt, mit dem Wissen und Gewissen einer großen Gemeinschaft, die sich in Generationen hinbreitet, verwachsen ist, so hat dieses Gewissen eben auch mitzusprechen über die Rein= erhaltung dieser Prinzipien und die Sicherung dieses Schapes. Gereicht es dem driftlichen Denken zum Vorteile, daß es auf einer umfassenden, altererbten Weisheit, auf einem tiefwurzelnden und weitverzweigten Ethos ruht, so muß es sich biesen seinen Grundlagen auch konformieren und die darin wirkenden Kräfte: Autorität, Tradition, Pietät, Glaube auch in sich hineinleiten. Das driftliche Besamtbewußtsein ist nun einmal nicht aus Summierung indivivon einem Punkte aus entstanden; die Gestaltung vom Zentrum aus beherrscht hier die Gemeinschafts wie die Gedankenbildung. Was driftlich sei, kann die Philosophie weder von sich aus bestimmen, noch durch Umfrage ersahren, sondern lediglich auf dem Wege, auf dem es die Apostel, die Apostelschüler, die Bäter erfuhren. Dit dieser, Forderung wird die Spekulation nicht unmündig und unfrei gemacht, vielmehr zeigt sie ihre Reise im Verständnisse des Lebenssganzen und im dienenden Anschlusse an dasselbe und bethätigt sie ihre Freiheit in der Einhaltung von dessen Geset, das für sie kein ausgedrängtes, sondern, wenn sie den rechten Geset hat, ein inneres ist.

# Das Berhältnis der Philosophie zur Theologie.

1. Die gliedliche Stellung der Philosophie im driftlichen Lebensganzen bringt es mit sich, daß hier ihr Berhältnis zur Theo= logie eine bestimmtere Regelung erhält, als es bei den alten Bölkern Der Hauptpunkt steht aber schon bei diesen außer nötig war. Frage: Das Wissen von den göttlichen Dingen wird, als auf Offenbarung der Gottheit zurückgehend, als das höhere, die Erkenntnis der menschlichen Dinge und die Spekulation als das untergeordnete Gebiet erkannt. Der Beda geht den Bedanga's und dem Bedanta voran, die Weisen, die jenen "geschaut" haben, sind ehrwürdiger als die andern, die das Schauen dieser "ausgebreitet" haben 1). Bei den Griechen ift Apollon, der von Zeus seine Eingebungen erhält, der Führer der Musen, die den irdischen Rünsten zugewandt sind und von ihnen sind die ehrwürdigsten Ralliope und Urania, die von der Vorzeit und dem Himmel singen 2). Das Ab Jove principium Musae 3) gilt vom Gesange und der Wissenschaft. Die bei den Griechen gangbare Definition der Weis= heit als der Kunde von den göttlichen und menschlichen Dingen, nennt bedeutungsvoll jene zuerst. Sofrates wurde getadelt, weil er sich auf diese beschränkte; ein Inder, hieß es, mußte ihn belehren, Niemand könne die menschlichen Dinge erkennen, wenn er nichts von den göttlichen wisse 4).

<sup>1)</sup> Bd. I, §. 10, 1. — 2) Daj. §. 2, 2 u. 10, 1. — 8) Verg. Ecl. 3, 60 u. 11, 1. — 4) Aristox. ap. Eus. Praep. ev. XI, p. 511. Bd. I, §. 23, 5.

Billmann, Beichichte bes 3bealismus. II.

Platon saste, wer nach dem seligen Leben strebt, müsse zuerst die göttliche Ursache (airia) in den Dingen aufsuchen und dann die Naturnotwendigkeit erforschen um jener willen 1) und er eröffnet die schwerwiegendste seiner Lehren, den Sat, daß die höchste Ursache über die Gegensäte hinausliege, mit der Darlegung des Glaubens der Urzeit 2). Aristoteles bezeichnet "die erste Philosophie", die er auch Theologie nennt, als "die am meisten gebietende", àquinaráry 3). Chrysipp erklärt, man könne nicht in entsprechenderer Weise (olnesogerov) zu den ethischen Untersuchungen vorschreiten, als von der allgemeinen Natur und der Weltordnung aus 4) und in demselben Sinne heißt es bei Cornutus: "Auf das Göttliche zu blicken, ist Element und Grundlage der Bildung" 5).

Die Neuplatoniker fußen auf der Anschauung, daß die Spekulation einen Weisheits und Wahrheitsinhalt höheren Ursprungs
gedanklich zu gestalten habe und stüten ihre Philosopheme auf Götters
sprüche, himmlische Satungen und Theologeme 6). Philon der
Jude nennt die Philosophie die Magd der Weisheit, δούλη σοφίας,
weil die Weisheit die Erkenntnis von den göttlichen und menschlichen Dingen und von deren Gründen ist, die Philosophie aber nur
die Bemühung um die Weisheit, der sie ähnlich dient, wie ihr
selbst die Bildungswissenschaften dienstbar sind 7). Er spricht damit
aus, was Pythagoras und Platon in den Namen φιλοσοφία
legten: menschliches Streben nach einer Weisheit, die nur Gott besitt 8) und an der er den Menschen durch φημαι, τελεταί, μαντεία einen Anteil gewährte, lange vor dem Erwachen jenes Strebens 9).

2. Die Kirchenschriftsteller können sich bei der Darlegung des Verhältnisses von Theologie und Philosophie die Aussprüche der vorchristlichen Denker fast wörtlich aneignen. Clemens von Alexandrien sagt: "Wie die Bildungswissenschaften im Dienste der Philosophie, ihrer Herrin, zusammenwirken, so arbeitet die Philosophie

<sup>1)</sup> Plat. Tim. p. 68 c. — 2) Phil. p. 16, c.; Bb. I, §. 1, 1 u. 26, 1. — 3) Daj. §. 36, 3 u. 34, 1. — 4) Daj. §. 38, 1. — 5) Daj. 2. — 6) Daj. §. 44, 1 u. 2. — 7) Daj. §. 40, 2. — 8) Daj. §. 16, 2 u. 26, 3. — 9) Daj. §. 28, 2.

selbst mit an der Erwerbung der Weisheit": So rà éynúnlia μαθήματα συμβάλλεται πρός φιλοσοφίαν την δέσποιναν αὐτῶν, οῦτω καὶ φιλοσοφία αὐτὴ πρὸς σοφίας κτῆσιν συνερpei 1). Den gleichen Gedanken spricht Origenes, ebenfalls an Philon anschließend, aus?). Amphilochios, ein Freund der kappadokischen Rirchenväter, besingt in Bersen die Weisheit des Geistes, die von oben kommt, als Herrin der niedern Wissenschaft, der Magd, die nach Gebühr zu dienen gewöhnt ist: denn der Göttlichen war die Riedere unterthan: τη του θεού γάο ή κάτω δουλεύετο 3). Johannes Damascenus sett die Herrschaft der driftlichen Bahrheit über die Dialektik an Stelle des oft umgekehrten Berhältnisses: "Der Künftler bedarf gewisser Borbereitungen zur Herstellung feines Werkes, die Königin hat Zofen (äßoal), die ihr aufwarten, so wollen wir zunächft die Lehren vernehmen, welche Dienerinnen der Weisheit sind (δούλους της άληθείας λόγους) und der Tyrannei ein Ende setzen, die jene früher gegen die Wahrheit ausgeübt haben" 4).

In Außerungen dieser Art wird der Primat der christlichen Theologie über die noch mit heidnischen Clementen mehr oder weniger verwachsene Dialektik ausgesprochen; aber er wird aufrecht erhalten auch über die dem Christentum konsormierte Philosophie. Im Mittelsalter sprach der heilige Ordensmann Petrus Damiani (um 1050) zu einer Zeit, wo die Schuldialektik das erste Mal ihre Grenzen zu überspringen drohte, die Warnung auß: "Die aus menschlicher Runsk stammende Einsicht darf, wenn sie zur Behandlung der heiligen Schrift herangezogen wird, nicht das Lehramt (jus magistorii) anmaßlich beanspruchen, sondern muß, wie die Magd der Herrin gewissermaßen im Gehorsam des Dienstverhältnisses zur Hand gehen (quodam famulatûs obsoquio subservire), damit sie nicht als Führerin auf Abwege leite" <sup>5</sup>).

<sup>1)</sup> Clem. Al. Strom. I, p. 122. — 2) Orig. ad Greg. I, p. 30, de la Rue. — 3) Gallardi Bibl. VI, p. 404. — 4) Jo. Dam. I, p. 8, Lequien — 5) Petr. Dam. Opp. Par. 1743 III, p. 312.

Bei den Scholastikern wird das Verhältnis der Philosophie zur Theologie in demselben Sinne erörtert. "Die heilige Wissen= schaft," sagt der hl. Thomas von Aquino, "macht von der mensch= lichen Vernunft Gebrauch, nicht zwar um den Glauben zu beweisen, denn dann würde das Berdienst (meritum) des Glaubens auf= gehoben werden, wohl aber zur Darlegung anderer Gegenstände. Da die Gnade die Natur nicht aufhebt, sondern vollendet, so muß auch die natürliche Vernunft dem Glauben dienen, gerade wie die natürliche Neigung des Willens der Liebe dient" 1). Er bestimmt näher die Dienste, welche die Philosophie zu leisten hat. "In der heiligen Wissenschaft" (sacra doctrina), sagt der hl. Thomas von Aquino, "können wir einen dreifachen Gebrauch von der Philosophie machen zuerst zum Nachweise dessen, was dem Glauben vorausgeht (ea quae sunt praeambula fidei) und für die Glaubens= wissenschaft nötig ist, welcher Art die Sätze von Gott sind, die aus natürlichen Gründen (naturalibus rationibus) beweisbar sind: daß Gott ist, daß er einer ist und Verwandtes, ebenso was die Philosophie über die Kreaturen lehrt und was der Glaube voraus= set; an zweiter Stelle zur Verdeutlichung von Glaubenssätzen durch gewisse Analogieen (ad notificandum per aliquas similitudines), wie Augustinus in den Büchern von der Trinität viele Gleichnisse aus den philosophischen Wissenschaften verwendet, um die Trinität vorstellig zu machen (ad manisestandum Tr.), an dritter Stelle zur Widerlegung der Einwürfe gegen den Glauben 2).

Wo es sich um die Grenzbestimmung der Wissenschaften handelt, wird dieser Dienst keineswegs als ein aufgedrängter charakterisiert, vielmehr die Eigenart der Philosophie anerkannt. So sagt Thomas von Aquino in der Einleitung zum zweiten Buche der philosophischen Summe, welches von dem Ausgange der Areaturen von Gott handelt: "Wenn der Philosoph und der Gläubige Be-

<sup>1)</sup> Thom. Aqu. Sum. theol. I, 1, 8. Andere Stellen bei Fr. Jac. Clemens De scholasticorum sententia, philosophiam esse theologiae aucillam commentatis Monast. Guestphal.. o. J. (1840). — 2) Thom. Aq. Opusc. 70 Sup. Boet. de trin. Q. 2.

trachtungen über die Rreaturen anstellen, so begründen beide sie auf verschiedene Prinzipien. Der Philosoph nämlich nimmt seine Argumente von den den Dingen eigentümlichen Ursachen her, der Gläubige dagegen von der ersten Ursache (Gott) her, so wenn er sagt: So ist uns dies von Gott überliefert, oder: So dient es dem Ruhme Gottes, oder: Darin zeigt sich die unendliche Macht Gottes. Daher muß auch diese Betrachtungsweise die höchste Weisheit genannt werden, weil sie die höchste Ursache in Betracht zieht, nach dem Worte: Dies ist eure Weisheit und Erkenntnis vor den andern Bölkern (Deut. 4, 6) und darum hat dieser Betrachtungsweise als der vornehmsten (principali) die menschliche Philosophie zu dienen (deservire). Daher [bei dieser Verknüpfung beider] kann auch manchmal [umgekehrt] aus den Prinzipien der menschlichen Philo= sophie Gottesweisheit entspringen, wie ja auch bei den Philosophen die erste Philosophie aus allen sihr untergeordneten Wissenschaften Belege für ihre Aufstellungen entnimmt. Daher rührt es ferner, daß beide Wissenschaften nicht die gleiche Reihenfolge einhalten, denn in der Lehre der Philosophie, welche die Areaturen an sich unter= sucht und von ihnen aus zur Erkenntnis Gottes führt, gilt die erste Betrachtung den Rreaturen, dagegen Gott erst die lette; in der Glaubenslehre dagegen, welche die Rreaturen nur in der Hinordnung auf Gott (in ordine ad Deum) verfolgt, hat die Betrachtung Gottes die erste Stelle und die der Rreaturen die zweite. Darum aber ist sie vollkommener, weil der Art, wie Gott erkennt, näher kommend, der, indem er sich selbst erkennt, alles andere an= schaut" 1).

3. Aus unserer Betrachtung des christlichen Lebensganzen erzgeben sich folgende Bestimmungen über das Verhältnis von Theo-logie und Philosophie: Beide verhalten sich dienend gegenüber dem Lehramte der Kirche, welches ihr die Lehre der christlichen Wahrheit zur Pflicht macht. Die Theologie als Lehre von der christlichen Wahrheit empfängt von dem Lehramte ihre Grundlagen und Richt=

<sup>1)</sup> Thom. Aqu. Sum. phil. II, 4.

linien, aber, in ihren Anfängen in die heilige Schrift selbst zurückreichend, wird sie zugleich dessen Beraterin; die Philosophie als christliche Lehre von der Wahrheit, kann von nirgend anders her ersahren, was christlich ist, als vom Lehramte und der Theologie und insosern kommt ihr erst die dritte Stelle zu. Allein als Wahr= heitslehre hat sie zugleich eine übergreisende Bedeutung, nicht nur sür die Einzelwissenschaften, welche die Teilgebiete des Wahren zum Gegenstande haben, sondern auch für die Theologie, deren Inhalt ebenfalls unter den Begriff der Wahrheit fällt und deren Form: die Lehre, d. i. Wissenschaft durch die Normen des Lehrens und Wissens überhaupt bestimmt ist, welche die Philosophie behandelt, die also in diesem Betrachte die Beraterin jener wird.

Der Gegenstand der Theologie ist ein höherer als der der Philosophie, so gewiß das Göttliche höher ist als das Menschliche, das Übernatürliche als das Natürliche. Die Philosophie beginnt überall mit einer Herabverlegung des Standpunktes, mit der Aufstellung eines  $\mu \acute{e} \sigma o \nu$ , von dem sie auswärts und abwärts steigen kann 1); sie sucht von da aus das Höhere und Niedere zugleich zu umspannen, indem sie sich auf alles Gegebene richtet. Sie geht dem Triebe der Erkenntnis, dem Drange nach einheitlicher Gestaltung des Wissens, dem Berlangen nach Weisheit nach, Motive, die dem übernatürlichen Zuge zu Gott zwar nicht gleichwertig sind, die aber doch auch von Gott in das Menschenwesen eingesenst wurden. Von ihren Mittelbegriffen aus gewinnt nun die Philosophie den Ausblick auf das Ganze der Erkenntnis und damit einen universalen Charakter, der sie über die dienende Stellung hinaushebt.

Das Gebiet der Philosophie ist kein Anner der Theologie, so gewiß die Untersuchung der Wahrheit, ihrer Quellen, Fundstätten, Bedingungen eine selbständige Aufgabe ist. Es umfaßt Hohes und Niederes, Ewiges und Zeitliches. Der auf ihm ruhende Blick umspannt so gut das gottsuchende Schauen, wie die Wahrnehmung durch den geringsten der Sinne, die reine Geisterwelt, wie das tote

<sup>1)</sup> Bb. I, §. 14, 1 g. E. u. 17, 5; 29, 4 u. j.

Gestein, die edelsten Regungen der Menschennatur wie die Äußerungen ihrer Verworfenheit. Die Bethätigung der erkannten Wahrheit in der Weisheit verfolgt die Philosophie von der Höhe der Gottes-weisheit dis in die letzten Verzweigungen im Alltagsleben hinein.

In ihrem Verfahren ist sie angewiesen, alle Wege und Formen der Wahrheitserkenntnis zurate zu halten von den ershabenen Intuitionen, die das Ewige im Zeitlichen zu ergreisen suchen, die herab zu dem trodenen Schlußverfahren, dem versichenden Kombinieren, der tastenden Induktion, dem behorchenden Experimente.

Die Überschau über ihr Gebiet, die Beherrschung über ihre Methode sett sie nun in Stand, auch der Theologie Handreichungen zu leisten. Sie zeigt, welche Seelenthätigkeiten sich im Glauben verschränken, sie lehrt im Glaubensinhalte das geoffenbarte und das rationale Clement unterscheiden; sie handelt von der Bewahrheitung, der Gewißheit, der Glaubwürdigkeit, der Wahrhaftigkeit, Begriffen, die dem Haushalte der Theologie unentbehrlich sind. Ihr Naturbegriff giebt dem Begriffe des Übernatürlichen erst die Folie; das natürliche Wahrheitserkennen und Sittengesetz läßt die Erhabenheit des durch Offenbarung vermittelten, erst ganz erkennen. Als Lehre von der Gedankenbildung fördert die Philosophie die Theologie nach Seite ihrer systematischen, methodischen Darstellung und giebt ihrem Lehrbetriebe didaktische Richtlinien. Indem sie auch in die Geschichte der Gedankenbildung eindringt, weist sie den Unterschied der flutenden Meinungen und der wurzelhaften An= schauungen nach, und zeigt den Ursprung der letteren in der Offenbarung. Sie giebt endlich der Theologie die dialektischen Waffen zur Polemit und Apologetik.

4. Als Wahrheitslehre ist die Philosophie den Einzelwissen=
schaften, die den Wahrheitsinhalt unter sich aufteilen, übergeordnet, so
gewiß das Sanze die Teile zu beherrschen hat. Allein es gilt hier
das spartanische Wort: Zum Herrschen ist nur besähigt, wer auch
dienen gelernt hat: Der Primat der Philosophie über die Wissen=
schaft ist bedingt durch ihren Anschluß an die Theologie und mit

Recht stellen die Kirchenväter ihre Beziehungen nach beiden Seiten zusammen. Die Philosophie vermag den ihr untergeordneten Wissensschaften ihre Leitlinien nur zu geben, wenn sie, ihres Namens würdig, Weisheitsstreben ist, und in der Weisheit einen Beziehungspunkt für das Erkennen und Handeln, also auch für die theoretischen und praktischen, reinen und angewandten Wissenschaften besitzt, wenn sie ferner den Wahrheitsbegriff in seiner vollen objektiven Bedeutung faßt und alles partielle Wahre als Glied eines ideellen Organismus versteht, wenn sie ferner Prinzipien darbietet, die zugleich umfassend sind und doch das Gegebene nicht übersliegen, Mittelbegriffe, richtig nach oben und unten funktionierend, und wenn sie endlich selbst eine organische Einheit bildet und so den Zug zur Einheit der ganzen Gedankenbildung mitteilen kann.

All dies aber gewährt der Philosophie der Zusammenhang mit der Religion und Theologie, und zwar in gewissem Grade schon im Altertume. Bei Pythagoras, Platon, Aristoteles, ist die Philosophie die Herrscherin der Wissenschaften, weil sie die Ideeen der Weisheit und Wahrheit zu Leitsternen hat, auf ideale Prinzipien gebaut ist und den Zug zur Einheit besitzt und mitteilen kann, alles Borzüge, die sie ihrer Bewurzelung in den religiösen Traditionen dankt. Wo diese sehlt, zeigt sie sich unfähig zur Herrschaft über die Einzelgebiete des Wissens: Demokrit und die Sophisten bringen es nur zur Polymathie, nicht zur Wissenschaft, der Berlust der Wahrheitsidee macht alles Wissen zum Borstellungsspiele, die materialen Prinzipien vermögen die geistige Welt nicht zu umsspannen, mit dem Gottesgedanken ist auch die abschließende Sinseit preisgegeben 1).

Alls sich die Philosophie in den Dienst der cristlichen Wahrheit stellte, gewann sie eine Tiefe und Fülle, von der sie auch den Fachwissenschaften mitzuteilen vermochte; der Rückhalt, den sie an der Theologie fand, befähigte sie, jenen gegenüber leitend und norm-

<sup>1)</sup> Bgl. Bb. I, §. 22, 3 u. 23, 1 u. 2.

gebend aufzutreten; die christliche Wissenschaft ist darum nicht nur religiöser als die antike, sondern auch philosophischer. Jene Bezgrisse der Weisheit, der Wahrheit, der Einheit gewinnen einen höheren Zug und Zusammenhang, die Prinzipien eine festere und einhellige Fassung, wenn als höchster Leitstern alles Erkennens der Logos erzannt wird. Der Schöpfungsgedanke läßt die Natur erst als wirkliche Einheit erfassen und auf alle Geschichte fällt ein Abglanz von der "Fülle der Zeiten", alles Historische erhält damit eine höhere, Stelle im Ganzen der Wahrheit und tritt mit dem Rationalen in ein inneres Verhältnis 1).

5. Versuche, das Verhältnis von Theologie und Philosophie als das der Koordination zu bestimmen, haben sich stets als so nichtig erwiesen, wie die Lehre von der doppelten Wahrheit und nur den Boden für die Lösung der Frage bereitet, welche der Philosophie den Primat zuspricht. Die Auffassung von Descartes und Leibniz zeigte sich unhaltbar und Rant bekam Recht, der der Philo= sophie zuspricht, "die drei oberen Fakultäten zu kontrollieren und ihnen dadurch nüglich zu werden, weil auf Wahrheit, die wesent= lice und erste Bedingung der Gelehrsamkeit, überhaupt alles ankommt" 2). Wird der Theologie der Primat genommen, so kann sie nicht die zweite Stelle erhalten, sondern muß an die letzte ge= sett werden; so geschieht es bei Kant, wo ihr die Behandlung "des Statutarischen der Religion" zugewiesen wird, das heißt des Ballastes, mit dem sich diese schleppt, weil ihr moralischer Kern der Menge nicht verständlich ist; sie erhält nicht weit von der Astrologie und Theurgie ihre Stelle 3). Es ist dies folgerecht, wenn die Gottesidee zu einem Hülfsbegriffe der Moral herabgesetzt wird. Aber mit der Subjektivierung derselben geht bei Kant die aller idealen Prinzipien hand in Hand; diefe find ihm lediglich Formen der Erkenntnis. Der Mensch erkennt nur, was er aus dem Rohstoffe der Empfin= dungen herstellt, und damit wird das Band zwischen der Philosophie

<sup>1)</sup> Bergl. unten §. 54 u. 74. — 2) Rant, Streit der Fakultäten, 28. v. Hartenstein, VII, S. 344. — 8) Das. S. 347.

und den Erfahrungswissenschaften zerschnitten; letztere haben nicht mehr den Sinn und Gedanken in den Dingen zu erforschen, sondern sind nur Applikation der Erkenntnissformen, welche das Wissen nicht erweitern kann, da die Prinzipien im Subjekte selbst liegen. Die Wahrheit, in deren Namen die Philosophie zur Alleinherrscherin gemacht wurde, wird ein leeres Wort.

Andere Moderne, wie Comte, behalten den vielsagenden Namen der Hierarchie der Wissenschaften bei, aber verkehren die Sache ins Gegenteil. Der Hierarch ist hier das sogenannte Positive, d. i. das sinnlich Wahrnehmbare; Theologie und Philosophie werden gestrichen und als durchlausene Phasen der Wissenschaft erklärt, womit wenigstens ihre Zusammengehörigkeit anerkannt wird; aber mit dem levóv wird auch die åvxý verloren. Wird das Übernatürliche preisgegeben, so wird auch das Übersinnliche unhaltbar. Die Wissenschaft wird nicht mehr in das Erkennen des Seienden, sondern in die Auffindung von Gleichsörmigkeiten gesetz; sie hat mit dem Bewußtsein ihrer Sin= und Unterordnung auch ihr Selbstsbewußtsein eingebüßt. Das Sut der Erkenntnis verschwindet, weil es nicht als Glied einer höheren Güterwelt verstanden wird.

Den Primat der Theologie bestreiten, heißt nicht bloß die christliche, sondern auch die antike wissenschaftliche Gedankenbildung für versehlt erklären und die Prinzipienlehre von allen ihren geschichtlichen Wurzeln ablösen; es heißt, die älteste Wissenschaft, den Stamm, auf dem alle Wissenszweige entsprossen sind, aus der menschlichen Geistesentwickelung herausreißen. Ist es ungültig und unmaßgebend, was sie von göttlichen Dingen zu sagen hat, so kann über solche überhaupt nichts gesagt werden; mit ihrer Beseitigung ist auch die der Religion gegeben und wird ein ganzes Element des Menschenwesens, das untrennbar verwachsen ist mit dem Bewußtsein von Sut und Böse, Wahrheit und Irrtum, das die Menschen allein wirklich gemeindet, weil es sie innerlich bindet, aus Geist und Herzußgerissen 1).

<sup>1)</sup> Bergl. des Verfassers Didattik II, §. 55 und den Schlußabichnitt.

6. Man könnte nun zugeben, daß die Philosophie durch ihre Verbindung mit der Theologie und Religion wohl Haltung, gestaltende Kraft, ideale Impulse gewinne, aber einwenden, daß dies durch den Verzicht auf ihren universalen Charakter erkauft werde. Saugt sie aus der Religion ihre Nahrung und Kraft, so ist ihr Wurzelbezirk ein beschränkter, da es immer eine bestimmte Religion sein muß, die ihr solches gewähren kann; damit aber würde die Philosophie in die historische und nationale Differenziierung hineinzezogen, welche die Religionen zeigen, während sie ihrem Wesen nach darüber hinausstrebt.

Bor dieser Schwierigkeit standen die Philosophen des ausgehenden Altertums, welche den griechischen Charakter des Pythagoreismus und Platonismus als einen Mangel empfanden und es
versuchten, ihn in einer universalen und urzeitlichen Weisheit, die
mit der Urreligion zusammenhänge, aufzulösen. Trop mancher
Gewaltsamkeiten war ihr Vorgehen nicht unberechtigt und ihr Religionsbegriff insoweit begründet, als sie die Religion als menschheitliches Gut und Erbe auffaßten, welches wider seine Natur unter
die Völker aufgeteilt sei. S. Es lag dabei der richtige Gedanke zugrunde, daß die Religion nicht wie Sprache, Sitte, Rechtsbildung, Kunst und Poesie die Vethätigung eines bestimmten Volksgeistes sei,
also verschiedene Variationen gestatte, sondern ein Ganzes von
höheren, übernatürlichen Gütern, an denen dem Menschengeschlechte Teilnahme gewährt ist, die aber durch Verwachsung mit jenen nationalen Vethätigungen ihrer Natur entsremdet werden.

Was diese Denker suchten, hat das Christentum gewährt: den übernatürlichen Sütern ihren adäquaten Träger gegeben, die verssprengten Reste der Urreligion vereinigt und verklärt, die konstituierenden Elemente aller Religion: das gesethaste, das mystische und das spekulative, in das volle Gleichmaß gesett. Das Christenstum ist nicht eine Religion unter anderen, sondern die Religion, der Inbegriff jener Güter und darum von universalem Charakter.

<sup>1)</sup> Bb. I, §. 44, 1. — 2) Daj. §. 1, 3 u. 39, 4.

92 Abichnitt VII. Reubegründung ber Philosophie durch das Chriftentum.

Die ihr erwachsende Philosophie ist darum nicht eine Philosophie, sondern die Philosophie; das Lebensganze, in dem sie funktioniert, drängt ihr nicht eine Schranke auf, sondern teilt ihr den universalen Charakter mit, den es selbst besitzt, zeigt ihr ein Gut der Erstenntnis als Ziel, welches wohl in der Zeit verarbeitet werden will, aber einer Güterwelt angehört, für die es keine Zeit giebt.

#### VIII.

# Anschluß des christlichen Idealismus an den antiken.

Αογικαί γάρ αί τοῦ Αογου πύλαι.

Clemens Alex.

§. 53.

## Die driftliche Weltanschauung als Idealismus.

1. "Eine solche Gewalt ist in den Ideen niedergelegt, daß ohne deren Verständnis niemand weise sein kann," sagt der heilige Augustinus in einer Untersuchung über die Ideeen, in welcher er diese nicht nur gut heißt, sondern, man kann sagen in aller Form, in seine Gedankenbildung ausnimmt.). Er gesteht den Platonikern zu, sie hätten sich dis zu der Erkenntnis erhoben, daß im Ansange das Wort war und daß es bei Gott und selbst Gott war.). Die Verbindung, in welche er die Ideeen- und die Logoslehre setzte, konnte der hl. Thomas von Aquino beistimmend mit den Worten ausdrücken: Qui negat ideas, insidelis est, quia negat filium esse.).

Die Ideeenlehre ist den philosophierenden Kirchenvätern geläufig, sie bildet bei den Scholastikern ein Lehrstück, für welches die späteren den Namen Ideologie prägten. So gewiß aber die

<sup>1)</sup> Quaest. oct. 46, 1. — 2) Conf. VII, 9. — 8) Quaest. disput. de veritate. Qu. 3.

Ideeenlehre der Kernpunkt jener Welterklärung ist, welche danach Idealismus heißt, so gewiß kann dieser Name auch auf die christ= liche Spekulation Anwendung finden.

Wenn dieser Sprachgebrauch ungewöhnlich ist, so rührt dies von der Entwertung her, welche das Wort Idee durch den seit dem XVI. Jahrhundert grassierenden Nominalismus erfahren hat. Dieser hat dessen ursprüngliche Bedeutung: gedanklich-vorbildliches Daseinselement, beseitigt und die andere: subjektives Gedankenbild unter= geschoben, so daß dann Idealismus die Lehre heißen konnte, welche die Welt als Vorstellung des Subjektes auffaßt, die in Wahrheit das volle Widerspiel des echten Idealismus ist und der driftlichen Weltanschauung in alle Wege widerstreitet. Etwas höher hat der populäre Sprachgebrauch das Wort gehalten, wenn er unter Idealismus eine über die materiellen Interessen sich erhebende Gesinnung versteht und in diesem Sinne ist es zulässig, von driftlichem Idealismus zu reden. Aber es ist auch zulässig, das Wort als Bezeich= nung einer spekulativen Denkrichtung auf den driftlichen Boden zu übertragen und es ist sogar notwendig, wenn der Zusammenhang der driftlichen mit der antiken Spekulation an seiner Wurzel gefaßt werden soll.

Es sind, wie gezeigt wurde, die nämlichen tiefsimigen, der Erbweisheit entstammenden Intuitionen, auf welchen der antite Idealismus fußt und die im Christentum, in ein neues, helleres Licht gerückt, die Weltanschauung mitbestimmen i); es sind aber auch die gleichen Züge, durch welche der Idealismus im Altertume sich von der monistischen und nominalistischen Denkweise unterscheidet, die uns nicht erst in den Systemen der christlichen Denker, sondern schon in den Anschauungen unserer Glaubensurkunden entgegentreten.

Der antike Idealismus steht fest auf der uralten Anschauung von einem höheren und niederen Prinzip, wie es sich in einer höheren und niederen Ordnung der Dinge Ausdruck giebt: einer Geister= und Körperwelt, einem Droben und Hienieden, einem Jen=

<sup>1)</sup> Oben §. 49.

jeits und Diesseits. Darauf geht das pythagoreische Einszwei zus rück, ebenso bei Platon der Gegensat von Idee und Materie oder intellegibler, beharrender und körperlicher, wechselnder Welt und bei Aristoteles jener zwischen der Sternenwelt und dem irdischen Umtriebe, aber auch der Gegensat von Form und Stoff, obgleich er diese nicht als Ordnungen, sondern als Daseinselemente faßt. Die christliche Anschauung unterscheidet mit modifiziertem Sinne, aber mit nicht geringerer Schärfe Himmel und Erde, in dem Sinne von Geisterwelt und Erdenwelt, ein Droben, «vw, sursum, und ein Drunten, werw, deorsum), eine vergängliche Stätte, od pévovoa, non manens, und eine unvergängliche, künstige, péddovoa, futura?). Sie verschmäht auch nicht den altertümlichen Ausdruck für die höhere Welt, welche Himmel genannt wird: im Himmel ist der Vater, zum Himmel steigt der Menschensohn, wo er war, von wo er herabgekommen ); gegen den Himmel sehlt der sündigende Mensch).

Bei den Alten entsprachen den beiden Sphären oder Prinzipien zwei Seelenkräfte im Menschen: der Geist und die Sinnlichkeit oder das Denken und das Wahrnehmen, in schärfster Ausprägung bei Platon die vónois, die Wesensschau, und die aconois, das Auffassen der Erscheinungen, und ihnen geht das höhere und das niedere Element des Strebens parallel. Ebenso unterscheidet der Apostel das geistige Schauen und das sinnliche Sehen; jenes auf die πράγματα έλπιζόμενα, dieses auf die βλεπόμενα bezogen 5); "was gesehen wird, ist zeitlich, was nicht gesehen wird, ift ewig": τὰ γάρ βλεπόμενα, πρόςκαιρα, τὰ δὲ μὴ βλεπόμενα αἰώνια, quae videntur, temporalia sunt, quae autem non videntur, aeterna sunt 6). Für die Erkenntnis des Ewigen im Gedanken aber bildet das Wahrnehmen den Stützpunkt: rà dogara αὐτοῦ (sc. θεοῦ) τοῖς ποιήμασι νοούμενα καθορᾶται, invisibilia ejus per ea, quae facta sunt, intellecta conspiciuntur 7). Das Neue Testament unterscheidet ferner ein Außen = und

<sup>1)</sup> Jo. 8, 23. — 2) Hebr. 13, 4. — 3) Matth. 21, 25. — 4) Luc. 15, 18. — 5) Hebr. 11, 1. — 6) 2. Cor. 4, 18; vergl. Col. 1, 16. — 7) Rom. 1, 20.

Innenleben des Menschen; der Träger des letzteren ist & kow äv-Downos, interior homo, der sich an dem Gesetze Gottes erfreut und dem Gesetze, das in den Gliedern liegt, stand hält. Dieser kowder ärdownos, homo qui intus est, erneuert sich täglich herrlicher, der kem huwr ärdownos mag zugrunde gehen?); jener heißt auch "der verborgene Mensch des Herzens", d norntds ths naodlas ärdownos, absconditus cordis homo?). In dem Gegensatze von Geist und Fleisch erhält auch hier jene Scheidung ihr ethisches Komplement.

2. Während der Monismus zwar auch von einer höheren und niederen Ordnung spricht, aber sie schließlich in dem All-Sinen verrinnen läßt, hält sie der Idealismus dadurch geschieden, daß er auf Mittelglieder, µέσα, zwischen dem Höchsten und der End-lichteit, Bedacht nimmt 1). Solche Mittelglieder sind bei Pythagoras das πέρας oder die Zahlen, bei Platon die Ideeen, bei Aristoteles einerseits die Himmelssirmamente, andrerseits das System der Zwede; sie sind bei Platon in dem intelligiblen Gotte, dem Beds vonvos, dei Plotin im Rus, dei Philon im Logos zu einer lebendigen, mehr oder weniger persönlich gedachten Sinheit zusammengefaßt. Das Christentum saßt die Vermittelung von Gott und Kreatur in erster Linie im soteriologischen Sinne: "Einer ist der Mittler (µesing, modiator) Gottes und der Menschen, der Mensch Iesus der Christ, der sich selbst hingegeben hat zur Erlösung sür Alle" 3).

Aber der Heiland ist auch der Logos und es kommt ihm auch eine kosmische Vermittelung zu; es ist "die Kraft Gottes und die Weisheit Gottes", δεοῦ δύναμις καὶ δεοῦ σοφία, Dei virtus et Dei sapientia ); er ist der, "durch den (δι' οὖ, per quem) Alles ist und auch wir sind durch ihn") und er ist "das Bild (εἰκών, imago) des unsichtbaren Gottes", in ihm (ἐν αὐτῷ, in ipso) ist Alles geschaffen im Himmel und auf Erden. Alles ist durch ihn und in ihm geschaffen und er ist vor Allem und Alles

<sup>1)</sup> Rom. 1, 20. — 2) 2. Cor. 4, 16. — 3) 1. Petr. 3, 4. — 4) Bb. I, §. 16, 5 u. §. 26, 1. — 5) 1. Tim. 2, 5. — 6) 1. Cor. 1, 24. — 7) Ib. 8, 6.

besteht in ihm 1). Dasselbe will der Apologet Athenagoras ausdruden, wenn er sagt: "Er ist der Sohn Gottes, das Wort des Vaters im Vorbilde und in der Auswirkung": eorlo & vlog rov θεοῦ, λόγος τοῦ πατρὸς ἐν ἰδέα καὶ ἐνεργεία²), und ebenso Justinus der Märtyrer mit den Worten: "Im Anbeginn, vor allen Geschöpfen zeugte Gott aus sich eine gedankliche Gewalt (dúvaulv τινα έξ έαυτοῦ λογικήν), die vom heiligen Geiste (d. i. der heiligen Schrift) die Glorie des Herrn (doka xvoiov) genannt wird, bald der Sohn, bald die Weisheit, bald der Engel, bald Gott, bald der Herr und der Logos"3). Die erhabenen Intuitionen der Hagiographen von der göttlichen Weisheit werden als erfüllt erkannt in dem ewigen Worte, damit wird aber diesem auch die innere Fülle zugesprochen, welche die Weisheit als der Inbegriff der Ratschläge und Gedanken des Baters enthält 1): "In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen": Inoavoi τῆς σοφίας καὶ τῆς γνώσεως ἀπόκουφοι, omnes thesauri sapientiae et scientiae absconditi 5); "in ihm wohnt die ganze Fülle der Göttlichteit": ἐν αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος, inhabitat omnis plenitudo divinitatis 6).

Zwischen dem christlichen Logos und jenen vermittelnden Weltpotenzen der Alten besteht nun wohl der tiefgreisende Unterschied,
daß die letzteren nur in Beziehung auf die Welt gesaßt und darum
der höchsten Gottheit untergeordnet gedacht werden, während jener
im göttlichen Innenleben geschaut und als dem Vater wesensgleich
erkannt wird?); aber die Verwandtschaft der Vorstellungsweise ist
doch unleugdar und sie zeigt sich auch äußerlich in der teilweisen
Herübernahme der antiken Ausdrücke: Lóyos, elxóv, Wéa, dúvapus,
evéquea.

Ein Analogon der antiken Ideeenlehre liegt in der chrift= lichen Anschauung von den vorbestimmenden Ratschlüssen Gottes vor; auf Grund des paulinischen  $\pi ooogleev$ , praedestinare,

<sup>1)</sup> Col. 1, 15 u. 16. — 2) Athenag. Apolog. 10. — 3) Just. M. Dial. c. Tryph. 61. — 4) Bb. I, §. 8, 3. — 5) Col. 2, 3. — 6) Ib. 2, 9. 7) Dion. Areop. de div. nom. 5, 1, p. 570 Cord.

Billmann, Befchichte bes Ibealismus. II.

tonnte ein hriftlicher Mystiker die ldéau und nagadelymara als nooogiomol, praedestinationes, seinem Gedankenkreise einfügen.). "Nicht bloß die Philosophie und die Gnosis, sondern auch die Schrift weiß und spricht von einer göttlichen Idealwelt, zu welcher sich die Zeitwelt wie die geschichtliche Verwirklichung eines ewigen Grundrisses verhält. Daß Alles, was in der zeitlichen Geschichte sich verwirklicht, schon seit ewig als Geistesbild und also als Idee in Gott existiert hat, lehrt nicht bloß Platon, sondern auch in heilsgeschichtlichen Zusammenhängen, von denen Platon nichts wußte, Isaias und die neutestamentliche Schrift, welche das Geheimnis in einer dem Alten Testamente noch unerschwinglichen Weise entschleiert" 2).

Wie die intellegible Welt zwischen Gott und der Sinnenwelt steht, so steht bei den Alten das Denken zwischen dem Innewerden Gottes und der Wahrnehmung. So kennt Platon die pavia als begeistertes Gottesschauen, noch über der vonois und der aconois, und spricht Aristoteles von einem μαντεύεσθαι als unmittelbarem Erkennen der göttlichen Dinge 1); die eigentliche Trias der Erkenntniskräfte: Sinn, Geist und ekstatische Anschauung stellen aber erst die Neuplatoniker auf 5). Im Neuen Testamente ist das πνευμα, spiritus, das spirituelle Vermögen, das sich über den Geist, νοῦς, und die Seele, ψυχή, hinausschwingt. Es giebt die Gottesund zugleich die Selbsterkenntnis: "Was das Auge nicht sieht, was das Ohr nicht hört und was in keines Menschen Herz dringt, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben; er hat sich uns durch seinen Geist offenbart, denn der Geist (πνεύμα) ergründet Alles. Welcher Mensch kann erkennen, was des Menschen ist, wenn nicht der Menschengeist in ihm: weiß doch auch Niemand, was Gottes ift, als der Geist Gottes" 6). Was der Geift im Erdenleben von Gott erkennt, ift nur ein Studwert, wir sehen nur im Spiegelbilde, wir stehen vor Rätseln:

<sup>1)</sup> Unten §. 59, 6.—2) Fr. Delitssch, System der biblischen Psychoslogie 1855, S. 23. Die Stellen bei Js. 22, 11; 25, 1; 37, 26, 40 sq.—3) Bb. I, §. 24, 4 u. 28, 1.—4) Das. §. 34, 1.—5) Das. §. 43, 5.—6) 1. Cor., 2, 9 bis 11.

bas Schauen von Angesicht zu Angesicht ist uns im Jenseits vorsbehalten 1); nur der Gottesfriede, der alles Erkennen übersteigt, ύπερέχουσα πάντα νοῦν, quae exuperat omnem sensum 2), giebt uns davon eine Borahnung.

"So lange wir im Körper sind, sind wir Fremdlinge vor Gott, denn wir wandeln nur im Glauben, nicht im Schauen" (διὰ πίστεως γὰρ περιπατοῦμεν οὐ διὰ είδος, per sidem enim ambulamus, non per speciem 3). Wenn der Herr erscheint, "wird eine übergewaltige Fülle der Glorie auf uns andringen und wir werden nicht das Sichtbare sehen, sondern das Unsichtbare" 4). Verbinden wir damit die Unterscheidung der μη βλεπόμενα, τοῖς ποιήμασι νοούμενα und der βλεπόμενα, so ergiebt sich jener Ternar, Sinnesertenntnis, Vernunftertenntnis und spirituelles Schauen, der nur sür das christliche Penten eine weit größere Bedeutung hat, als für das antite.

Alle Erkenntniskräfte dachten die Vertreter des Idealismus im Altertum auf die Wahrheit hingeordnet und ihre höchste Ausbildung in der Weisheit zusammengefaßt, welche die göttlichen Dinge zum Gegenstande hat, und, für die Menge ein Geheimnis, sich erst den Eingeweiheten entschleiert. Sie verstanden die Wahrheit als ein ebensowohl Objektives wie Subjektives, das Erkennen des Wahren als eine Angleichung des Geistes an dasselbe. Sie sehen das höchste Wahre in Gott und die Vollendung des Menschen in der Angleichung an ihn. Auch der driftlichen Anschauung ist das Ertennen Gottes ein ihm ähnlich werden: "Wenn er sichtbar wird, so werden wir ihm ähnlich sein, weil wir ihn so sehen werden, wie er ifi": ἐὰν φανερωθη, ὅμοιοι αὐτῷ ἐσόμεθα, ὅτι ὀψόμεθα αὐτὸν καθώς ἐστιν, cum apparuerit, similes ei erimus: quoniam videbimus eum sicuti est 5). Der Mensch ist "aus der Wahrheit" und wird dessen in der Liebe inne: "Lieben wir in der That und in der Wahrheit, so erkennen wir darin, daß wir

7\*

<sup>1) 1.</sup> Cor. 13, 12. — 2) Phil. 4, 7. — 3) 2. Cor. 5, 6. — 4) Ib. 4, 17 u. 18. — 5) 1. Jo. 3, 2.

aus der Wahrheit sind" 1). Aus dieser Anschauung heraus sagte Hugo von St. Victor, im Ausdrucke sich den Alten nähernd: Tantum de veritate quisque potest videre, quantum ipse est. Die Wahrheit, die zugleich Weg und Leben ist, verbindet auch den Geist und die Wirklichkeit; das "sanste Joch", welches der Gläubige auf sich nimmt 2), ist auch das "edle Joch", von dem Platon gesprochen, als dem Bindegliede von Denken und Sein 3).

Der antike Idealismus hatte das Wahre als ein sopóv, als ein Objekt mit eigener innerer gedanklicher Struktur, als ein Loov oder als einen lebenerfüllten Samen gefaßt und damit dem Gedantlichen eine gewisse Substanzialität zugesprochen, gegenüber bem Romi= nalismus, welcher es zum Produkte des Menschenwißes herabdruden wollte 4). Er hatte damit das Richtige jener älteren Vorstellungs= weise, welche heilige Lehren und Urkunden zu göttlichen Wesen subftanziiert hatte, aus der mythischen Verhüllung herausgeschält. Das dristliche Bewußtsein faßt die Heilslehre nun nicht als ein heiliges Wesen, aber "die Worte des Lebens" sind ihm doch ein foor, eine δύναμις λογική, ein göttliches Samenkorn, in welchem die Segenskräfte weben, die ihren Boden im Menschenherzen suchen. Der Glaube ist eine Substanz: υπόστασις έλπιζομένων πραγμάτων, substantia rerum sperandarum 5). Er ist eine Hinter= lage, ein Pfand, das in Treue bewahrt werden soll: "Halte fest den Grundriß der gesunden Lehren, die du von mir vernommen hast, im Glauben und in der Liebe zu Christo Jesu, behüte das cdle Pfand (την καλην παρακαταθήκην φύλαξον, bonum depositum custodi) durch den heiligen Geist, der in uns wohnt" 6). Er ift ein Schat, der im Menschenherzen wie in einem Gefäße niedergelegt werden soll: "Wir bewahren diesen Schat (δησαυρόν) wie in irdenen Gefäßen, damit er uns eine übergewaltige Gabe von Gott sei, nicht aus uns"7). Das von Christo gekommene Heil ist ein Gut, dessen Verwalter die Glaubensboten sind, xadol

<sup>1)</sup> Jo. 3, 19. — 2) Matth. 11, 29. — 8) Bb. I, §. 29, 4. — 4) Daj. §. 25, 5; 32, 4 u. 43, 3. — 5) Hebr. 11, 1. — 6) 2. Tim. 1, 13 u. 14; vergl. Ib. 3, 14 u. 2. Thess. 2, 15. — 7) 2. Cor. 4, 7.



οἰχονόμοι ποιχίλης χάριτος θεοῖ, boni dispensatores multiformis gratiae. Dei 1), "von seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade"2); es ist das beste und vollkommenste Gut, das von dem stammt, von welchem "jede gute Gabe und jedes volltommene Geschenk von obenher herniedersteigt, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Beränderung und keines Wechsels Schatten ist" 3). Die Aufnahme dieser Gabe giebt dem Menschen seine innere Erfüllung; was er hatte und war, verschwindet gegenüber diesem, in ihn gelegten Inhalt: "Was hast du, was du nicht empfangen hättest" 4). Den unerschöpflichen, geheimnisvollen Inhalt des den Gläubigen vertrauten Pfandes und Gutes vergleicht der hl. Ambrosius mit dem des versiegelten Buches der Apokalppse: "Bewahren wir die Lehren der Bäter und erkühnen wir uns nicht, die ererbten Siegel mit keterischer Anmaßung zu erbrechen. Wer von uns wollte es wagen, das priesterliche Buch zu entsiegeln, das gesiegelt ist von den Bekennern und geweihet durch so Vieler Martyrium" 5). Das Bild vom Schatze führt Vincentius von Lerin aus: "Gold haft du empfangen, Gold gieb weiter .... sei der Beseleel eines geistigen Tabernakels, schleife die Edelskeine des göttlichen Dogmas, passe sie treulich zusammen, füge Schmuck, Glanz, Schönheit hinzu.... aber was du gelernt haft, lehre wieder, damit du wohl auf neue Art, aber nichts Neues sprechest" (cum dicas nove, non dicas nova) 6).

Der exzessive Realismus der Orientalen, welche ihre Glaubensurkunden zu Göttern machten, liegt hier weit dahinten, noch ferner aber liegt der Nominalismus, der das Objektiv-gedankliche zu subjektiven Zuständen verslüchtigt. Er wird nachmals das Werkzeug der Häresie, die in ihrem Subjektivismus die Begriffe der Glaubenssubstanz und der Heilsgüter nicht mehr zu vollziehen vermag 7).

Das Wort Gottes wird als Schatz verstanden, weil in Gott die Schätze aller Weisheit liegen 8). Er giebt den Gläubigen

<sup>1) 1.</sup> Petr. 4, 10; vergl. 1. Cor. 4, 1; Tit. 1, 7. — 2) Jo. 1, 16. — 3) Jac. 1, 17. — 4) 1. Cor. 4, 7. — 5) Ambr. de fide III, sitiert von Vincent. Ler., Commonit. 6. — 6) Vincent. Ler., Commonit. 27. — 7) Unten §. 60. — 8) Rom. 11, 33; Col. 2, 3.

Mund und Weisheit, welcher die Gegner nichts erwidern und nicht stand halten können" 1). Sie steht im Gegensaße zur Weisheit dieser Welt, ist nicht sooia rov alovos rovrov, sapientia hujus seculi, sondern den Geweiheten, redelois, vorbehalten: "Wir reden die Weisheit im Mysterium, die verborgene, welche Gott vorbestimmt hat ( $\pi \rho o \omega \rho i \sigma \epsilon v$ , praedestinavit) vor den Üonen zu unserer Ber-herrlichung" 2).

4. Was den antiken Idealismus befähigte, den aus der Mystik entsprossenen Monismus zu überwinden, war in letzter Linie der Gedanke eines göttlichen Gesetzgebers und des von ihm aufgestellten Gesetzes gewesen, welches zwischen der göttlichen Heiligkeit und der menschlichen Unvollkommenheit mitten inneliegt und den Damm gegen die mystische Überschwenglichkeit bildet 3). Pythagoras und Platon fanden das gesethafte Element der griechischen Religion noch tragfähig für diese ihre Betrachtungsweise, die hellenistischen Mystiker suchten in den Kulten der Vorzeit nach einem derartigen Haltepunkte, in richtiger Empfindung für die Lücke ihres Systemes, aber ohne Erfolg 1). Im Christentume steht das mystische und das gesethafte Clement von Haus aus im rechten Gleichmaße 5); die drift= liche Spekulation braucht keine Periode des mystischen Suchens und monistischen Irrens durchzumachen, sie ist das von vornherein, wozu sich die antike erst durcharbeiten mußte: Mystik und Ethik bindender Idealismus.

Mit dem Begriffe des Gesetzes ist der der Freiheit des Willens auf das engste verbunden: dem freien Wesen wird das Gesetz gegeben, Gehorsam oder Ungehorsam gegen das Gesetz ist Sache der Wahl. Der antike Idealismus würdigte auch diesen Grundbegriff der idealistischen Ethik; Pythagoras versinnbildete die sittliche Entscheidung als die Wahl bei einer Gabelung des Weges 6); Platon nannte die Tugend Freigut und macht die Wählenden für ihr Schicksal verantwortlich 7); Aristoteles lehrte: "In unserer Ge-

<sup>1)</sup> Luc. 21, 15. — 2) 1. Cor. 2, 4 sq. — 3) Bd. I, §. 16, 5. — 4) Ib. §. 44, 4. — 5) Oben §. 50. — 6) Bd. I, §. 21, 3. — 7) Daj. §. 30, 6.

walt steht die Tugend und gleichsehr die Schlechtigkeit" 1). Das Evangelium spricht von den beiden Pforten und Wegen, die sich dem Menschen öffnen: die enge des Heiles, die zum Leben sührt, und die weite, die auf den breiten Weg des Verderbens sührt 2). Sin Akt der Freiheit ist der Glaube: wer ihn vollzieht, wird erlöst werden, wer ihn unterläßt, dem Verderben verfallen 3). Das Himmel-reich leidet Gewalt, d. i. will durch freien Entschluß ergriffen werden; seine Ablehnung ist die Schuld des bösen Willens: "Wie oft wollte ich deine Kinder um mich sammeln, wie die Henne ihre Küchlein unter ihren Flügeln sammelt, und ihr habt nicht gewollt" 4).

Einen begeisterten Hymnus auf die Freiheit stimmt Ephräm der Sprer an: "Wer könnte die Freiheit verbergen, sie leuchtet ja wie die Sonne am Firmamente. Wer vermöchte ihre Herrschaft zu leugnen? Ihre Kraft ist ja allgewaltig wie Gott. Wie klar erscheint sie, denn siehel ihre Verleumder sind ihre Posaunen; leicht ist sie zu erkennen, lieblich ist es, ihr anzugehören; ihr Name ist kostbarer als alle geschaffenen Dinge. Preis sei Ihm, der die Gebote slocht, auf daß die Freiheit damit bekränzt werde" 5). Mit vollem Rachdruck traten Clemens, Origenes, Hippolytos, Gregor von Nazianz u. a. für die Freiheit ein. Öster kehrt das schöne Gleichnis wieder, das den Menschen als Schiff denkt, welches wohl den Fahrwind von Gott erhält, aber selbst die Segel aufspannen muß, um ihn aufzusangen.

Die Würdigung des Gesetzes und der Tugend des gesethaften Wandels, der Gerechtigkeit, gab dem antiken Idealismus jenen sozialen Zug, wie er sich in Pythagoras' Bundesregel und Platons Politeia am hervorstechendsten ausspricht; in dem Idealen werden die sozialen Bindegewalten erblickt und in der Idee des Menschen seine Hinordnung auf ein gesellschaftliches Ganzes erkannt, in welchem Sinne ihn Aristoteles das koov moderunóv nannte.

<sup>1)</sup> Bd. I, §. 35, 4. — 2) Matth. 7, 13 u. 14; vergl. Luc. 13, 24. — 3) Marc. 16, 16. — 4) Matth. 23, 37; Luc. 13, 34. — 5) In der "Leih= bibliothet der Kirchenväter" von Thalhofer Ephräm, Bd. II, S. 235.

104 Abidnitt VIII. Anichluß des driftlichen Idealismus an ben antiken.

Dem Gesetze und der Weisheit des Christentums kommt nun die gemeindende Kraft im höchsten Sinne zu; der Christ ist ein gessellschaftliches Wesen vermöge seines Grundcharakters; Glaube und Liebe sind die stärksten sozialen Bindegewalten; die Erkenntnis wird hier Bekenntnis und schließt die Menschen zur Einheit zusammen 1). Soziale Gebilde auf christlichem Boden verwirklichen in überzaschender Weise, was Platon als kaum durchführbares Ideal hinz gestellt hatte 2).

Das Verständnis für die Ursprünglichkeit der menschlichen Gesellschaft führte die alten Denker auf die Frage nach dem Zusammensschlusse der Generationen in der Geschichte, welchen besonders Platon und, ihm folgend, die Neuplatoniker zu verfolgen unternahmen. Dieses historisch=spekulative Element hat nun auch im christlichen Gedankenkreise eine hervorragende Stelle. "Die Fülle der Zeiten" lenkte den Blick notwendig auf deren Anfänge und die vermittelnden Stusen zurück. Der christliche Idealismus hat einen noch tieser gehenden historischen Zug als der antike; für ihn bildete die Thatsache, daß Gott die Erlösung vorherbeskimmt hat, die Grundlage der Überzeugung, daß Gott auch die Dinge vorgedacht hat, daß also ein Gedanke ihr innerstes Wesen ist.

5. Auch in der geschichtlichen Entfaltung zeigt sich eine Analogie des antiken und des christlichen Idealismus, die auf eine tiefbegründete Verwandtschaft hinweist.

Jener hat eine erste Periode, in welcher die idealen Prinzipien sestgestellt und von dem materialen Elemente unterschieden werden; ihre Vertreter sind Pythagoras und Platon; hier kehrt, zumal bei Platon, der Idealismus im eigentlichen Sinne seine Front gegen den Materialismus, nicht ohne die übersinnliche Welt, von der er Besitz ergreift, der sinnlichen Wirklichkeit zu weit entrückt zu denken, also einseitig deren Transzendenz zu betonen 3). Dies sindet in einer zweiten Periode, welche der Aristotelismus

<sup>1)</sup> Oben §. 51, 1. — 2) Bd. I, §. 30, 5 und unten §. 54, 6. — 8) Das. §. 25, 2; 37, 5 u. s.

repräsentiert, seine Berichtigung; die ideale Weltanschauung besteht jest ihre Probe in der Erklärung der uns gegebenen Welt; das Übersinnliche, wird als den Dingen immanent gefaßt, als Objekt des denkenden Erkennens; damit wird der Nominalismus abgewiesen, welcher als solches Objekt nur Namen und Zeichen gelten läßt. Die jest gewonnene Anschauung ist Realismus im doppelten Sinne sowohl dem Nominalismus gegenüber, weil sie das Gedankliche als Daseinselement, also real faßt, als auch der platonischen Transzen= denzlehre gegenüber, weil sie den Dingen eine Realität zuspricht, welche dieselben nicht lediglich von den Ideeen zu Lehen tragen 1). Auf diese Periode folgt eine dritte, von den Reuplatonikern vertretene, welche zwar bei ihrem Mystizismus des ethisch-gesethaften Ruges der älteren Philosophie entbehren, aber das Berdienst haben, deren Spsteme in Einklang zu bringen und auf deren theologische Grundlagen bin zu untersuchen, also ein geschichtliches Berftandnis der Ideeen anzubahnen 2).

Die christliche Spekulation zeigt eine ganz ähnliche Entwickelung, die wir schon hier, vorblickend, andeuten wollen. In der patristischen Periode wird von den idealen Prinzipien Besitz ergrissen; sie werden, zumal von Augustinus, gegen den Materialismus geschützt i) und es ist Idealismus im eigentlichen Sinne, in dessen Bahnen sich das Denken bewegt; daher wird von den alten Philosophen Platon am höchsten gestellt, aber auch die Gesahr nicht ganz vermieden, die Sinnenwelt als bloßen Schein, die übersinnliche Erkenntnis als Selbstbestimmung zu sassen, die übersinnliche Erkenntnis als Selbstbestimmung zu sassen Aristoteles den Platonismus unterzog; die Scholastiker benutzen dabei wohl die aristotelische Lehre, allein die von ihnen vollzogene Wendung zum Realismus ersolgte wesentlich aus Denkmotiven, die innerhalb der christlichen Spekulation selbst lagen i). Die Erweiterung der klassischen Studien und der Zuwachs an Geschichtskenntnis und historischem

<sup>1)</sup> Bd. I, §. 36. — 2) Das. §. 44, 4. — 3) Unten §. 62. — 4) Unten §. 65, 4. — 5) Unten §. 68, 1.

106 Abidnitt VIII. Anichluß bes driftlichen Ibealismus an ben antiken.

Interesse, den sie mit sich brachte, führte auch in der christlichen Philosophie eine dritte Periode herauf, welche, wie der Reuplatonismus auf Platon, ihrerseits auf Augustinus und die Bäter zurückgriff, die historische Kontinuität sestzustellen sich bemühte und die übersinnlichen Prinzipien ideeengeschichtlich zu begreisen unternahm.)

<sup>1)</sup> Bd. III, Abschn. XIII.

## Der driftliche Ibealismus als Bollendung bes antifen.

Ahnungen und Prophezeiungen ist, welche sich wie Abern durch das Gestein der Religionen des Altertums hindurchziehen, so ist auch die christliche Weisheit die Erfüllung und Vollendung der Gedankenbildung der alten Weisen. Sie löst Rätsel, beantwortet Fragen, an denen sich jene vergeblich versucht, berichtigt Mißgriffe und beseitigt Irrtümer, die jene auf Grund ihrer religiösen Boraussetzungen kaum vermeiden konnten. Wie sich der Gottesbegriff und die kosmologischen Intuitionen im Lichte der Heilslehre klären und läutern, so erhalten auch die darauf sußenden Philosopheme eine tiesere Bespründung, einen reicheren Inhalt, eine den Irrtum bestimmter aussschließende Fassung.

Die Rosmologie der idealistischen Spsteme des Altertums beruht auf dem richtigen Dualismus von Gott und Welt und
wird von dem richtigen Streben geleitet, Mittelglieder zwischen
beiden zu suchen, aber ihre religiösen Boraussetzungen gestatten ihnen
keine befriedigende Fassung der beiden zu vermittelnden Endglieder.
Wurde Gott als Schöpfer verstanden, so wurde doch der Gedanke
seiner Unbedingtheit versehlt und ihm eine koäterne Materie oder
auch ein ebensolches Schöpfungsvorbild beigegeben, so daß er zum
bloßen Weltbaumeister wurde; hielt man dagegen die göttliche
Unbedingtheit und die Erhabenheit des Höchsten über alle Relationen
sest, so wurde der Gottesgeist so sehr der Welt entrückt, daß diese
nicht mehr als seine Schöpfung begriffen wurde; an ersterem Mangel

leidet die platonische, an letterem die aristotelische Rosmologie. Der Gottesbegriff des Alten Testaments, der den Gedanken der Schöpfung aus Richts und die Schöpfung als Gesetzgebung begreisen läßt, hätte hier Berichtigung geben können: "Weil Er es sprach, sind sie geworden (die Himmel der Himmel), Er gebot es und sie waren geschaffen; Er hat sie für die Ewigkeit hingestellt, für alle Weltalter hat Er ihr Gesetz bestimmt und es wird nicht vergehen".). So hätten Philon und selbst Numenios und Amelius auf den rechten Weg gelangen können, aber sie wurden wieder von der Vorstellung von einer irrationalen und unreinen Materie beirrt, die auch in der jüdischen Geheimlehre Geltung hatte?).

Die hriftliche Weltanschauung beseitigt dieses ethnische Element vollständig: die Welt ist aus Nichts geschaffen und gut geschaffen, das Böse hat nicht in der Materie seinen Sit, sondern ist eine Folge des Mißbrauchs der Freiheit. Alle Schöpfung ist durch den Logos und in ihm vollzogen worden; die rationale Betrachtung kann der schöpferischen Weisheit in Demut nachgehen, und wenn sie auf eine Grenze stößt, so ist dies nicht die irrationale Materie, sondern der göttliche Wille, dessen Walten die Vernunft nicht mehr zu ergründen vermag.

Bon dem weltgestaltenden Willen hatte auch Platon gesprochen 4); und das Alte Testament kennt ihn als das lette Maß der Schöpfung: "Alles was er wollte, hat der Herr geschaffen" 5); aber der christlichen Intuition war der göttliche Wille, der sich έπ' ἐσχάτων των ήμερων 6) in der Erlösungsthat bethätigt hatte, eine minder entlegene Instanz und auch in diesem Betracht siel von der Menschwerdung ein Licht auf die Schöpfung zurück?). "In Christo sind wir berusen und vorherbestimmt nach dem Ratschlusse dessen, der Alles nach der Entscheidung seines Willens vollbringt": κατά πρόθεσιν τοῦ τὰ πάντα ἐνεργοῦντος κατὰ τὴν βουλὴν τοῦ θε-

<sup>1)</sup> Ps. 148, 5 u. 6. — 2) Bb. I, §. 40, 3. — 3) Theophil. adv. Autol. I, 3; Iren. III, 22; IV, 20, 2; V, 20; Tert. adv. Herm. 5; de an. 40. — 4) Bb. I, §. 28, 3. — 5) Ps. 134, 6. — 6) Hebr. 1, 1. — 7) Vergl. oben §. 47, 1.

λήματος αὐτοῦ, secundum propositum ejus, qui operatur omnia secundum consilium voluntatis suae 1). So gewinnt die driftliche Spekulation einen Faktor, welcher der antiken fehlt. Der Wille und die Weisheit Gottes wirken in der Schöpfung zu-"Gott erkennt", lehrte Pantänos, "die Dinge als seine Willensinhalte (θελήματα), da er wollend die Dinge geschaffen" 2); und Gregor von Ryssa sagt: "Bei Gott trifft mit dem Willensatte  $( au ilde{\eta} \ eta ov \lambda eta \sigma arepsilon)$  die Allmacht zusammen und das Maß der Macht ist der Wille (το θέλημα) Gottes; der Wille ist aber Weisheit, der Weisheit aber eigen ift es, zu erkennen, wie Jedwedes sein soll"3). Insofern der Wille das Komplement der göttlichen Weiß= heit ift, welche der Welt Gesetz und Form giebt, tritt er an die Stelle, welche die Alten der irrationalen Materie einräumten und in diesem Sinne konnte derselbe Gregor den göttlichen Wiklen als den Stoff der Welt betrachten: ή του θελήματος υπαρξις ούσία ἐστίν 4).

2. Mit der Berichtigung des kosmischen Dualismus der alten Denker wird auch deren anthropologischer Dualismus versbessert; ist die Körperwelt nicht unrein und von einem widergöttslichen Elemente mitbestimmt, so ist auch im Menschen kein solches. Der Heiland hat einen menschlichen Leib angenommen ohne Verunreinigung und so ist das Fleisch der Angelpunkt des Heiles geworden. "Das Sein im Fleische", sagt Tertullian, "ist der Menschenssele so wesentlich, daß sie nicht zum Heilsche gelangen kann, wenn sie nicht während ihres zeitlichen Daseins im Fleische den Glauben hat": adeo caro salutis est cardo. Das materielle Element des Lebens hat auch an der Vollendung des Menschen teil, die in der Auserstehung des Fleisches vor sich gehen wird.

Durch Beseitigung der Scheu vor dem materiellen Elemente erhält auch eine anthropologische Anschauung ihre angemessene

<sup>1)</sup> Eph. 1, 11; vergl. Apoc. 4, 11.—2) Pantän. ap. Max. Schol. in Greg. Naz. in dem Anhange der Galeschen Ausgabe von J. Scotus Erig. de divisione nat., p. 19; vergl. Staudenmaier, Die Philosophie des Christentums 1840, S. 247.—8) Greg. Nyss. in Hex., p. 6.—4) De an. et resurr., p. 121 (Migne. XLVI).— 5) Tert. de resurr. carn. 8.

Fassung, welche uns allenthalben im Altertume entgegentritt: die tri= chotomische Gliederung des Menschen in Geist, Seele und Leib, die bei den Indern als Gunalehre erscheint 1), aber auch in der orphischen Theologie Geltung hat und von da in die pythagoreisch=platonische übergeht 2). Die Zerlegung des höheren Elementes im Menschen in Geist und Seele hat auch das Alte Testament, welches ruach und nephesch scheidet und im Neuen werden analog πνεύμα, ψυχή und σώμα, spiritus, anima, corpus unterschieden: "Der Friede des Herrn heilige euch ganz, daß euch Geist, Seele und Leib rein erhalten bleibe ohne Fehl bis zur Ankunft unseres Herrn"3), und "das Wort Gottes ist lebendig und mächtig und schneidiger als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch bis zu der Tei= lung (μερισμός, divisio) der Seele und des Geistes und der Sehnen und des Markes"4). Bei den Alten verschränkt sich nun mit dieser Vorstellung jener falsche Dualismus von Geist und Materie: die Seele gilt als Mittelglied, damit die Befleckung des höheren Elementes durch das niedere vermieden werde. Der cristlichen Vorftellung ist dieser Gedanke fremd, wie überhaupt in den neutestament= lichen Stellen nicht sowohl das Auseinanderhalten der drei Elemente als vielmehr die Totalität des ganzen Menschenswesens, das nach allen seinen Seiten bezeichnet wird, das Wesentliche ist. In anderen Stellen werden ähnlich die Seelenkräfte kumulativ aufgeführt, um das Innenleben ungeteilt zusammenzufassen: so in dem Gebote des Herrn von der Liebe, wo bei Matthäus: napola, pvzy und diávoiα, cor, anima, mens, bei Markus und Lukas zudem loχύς, virtus, vires, genannt werden 5). Grundlegend ist im Neuen, wie schon im Alten Testament nur die Unterscheidung von Seele und Leib: "Ist die Seele nicht mehr wert als die Nahrung und der Leib nicht mehr als das Gewand?"6) und "Wie der Leib ohne die Seele tot ift, so ist der Glaube ohne die Werke tot"?). Wenn der Apostel Paulus Adam eine lebende Seele, ψυχή ζωσα, anima

<sup>1)</sup> Bb. I, §. 7, 6. — 2) Daj., §. 20, 2 u. 30, 1. — 3) 1. Thess. 5, 23. — 4) Hebr. 4, 12. — 5) Matth. 22, 37; Marc. 12, 30; Luc. 10, 27. — 6) Matth. 6, 25. — 7) Jac. 2, 26.

vivens und Christus einen lebengebenden Geist aveupa zwonolov, spiritus vivisicans nennt 1), so bezeichnet er nicht zwei Seelenkräfte, sondern zwei Stufen der Begeistung, die sich wie Schöpfung und Erlösung erhalten 2).

Der Mißbrauch, den die Gnostiker mit der paulinischen Unterscheidung des pneumatischen und des psychischen Menschen trieben, indem sie jenen als den Ausdruck ihrer Bollkommenheit ausgaben, diesen als den Vertreter der im Gesetze der Kirche befangenen Christen erklärten 3), bestimmte die Kirche zur ausdrücklichen Ber= werfung der Trichotomie. Das achte ökumenische Konzil von Konstantinopel erklärte 869, daß "das Alte und Neue Testament lehre, daß der Mensch eine denkende und geistige Seele hat (unam animam rationalem et intellectualem, μίαν ψυχὴν λογικὴν τε καί νοεφάν), was alle aus Gott redenden (deiloqui, δεήγοφοι) Bater und Lehrer der Rirche feststellen" (asseverare, xareunedav) 1). Der falschen apollinarischen Christologie mittelalterlicher Setten gegenüber erklärte das Konzil von Bienne unter der 1311 erfolgenden päbstlichen Bestätigung, daß der Heiland "eine geistige oder denkende Seele, welche den Körper wahrhaft von sich aus und wesenhaft ge= staltet, angenommen hat": animam intellectivam seu rationalem, ipsum corpus vere per se et essentialiter informantem assumpsisse 5). Wenn das fünfte Laterankonzil, bestätigt von Pabft Leo X. 1513, erflärt: anima vere per se et essentialiter humani corporis forma existit ), so ist der Ausdruck aristotelisch, die Lehre selbst aber die alteristliche.

Jene Trichotomie hat in der christlichen Philosophie nur eine sekundäre Bedeutung; sie erscheint in der scholastischen Unterscheidung der anima nutritiva, sensitiva und intellectiva und der anderen von der potentia rationalis, irascibilis und concupiscibilis, welch letztere auf die platonische Trias: λογιστικόν, Θυμός und επιθυμητικόν zurückgeht.

<sup>1) 1.</sup> Cor. 15, 45. — 2) Oben §. 47, 1. — 3) Bergl. Iren. IV, 37; V, 6. — 4) Denzinger Enchiridion symbolorum et definitionum Ed. IV, 1865, Nr. 274. — 5) Ib. Nr. 408. — 6) Ib. Nr. 621.

Indem das Christentum die Scheu vor dem sinnlichen Daseins= und Erkenntniselemente bannte, legte es auch zu einem Natur = begriffe den Grund, den die Mystik der Alten verfehlt hatte. Der Gedanke, der die indische und die neuplatonische Weltansicht wie ein Gespenst begleitet, daß die Endlichkeit, also die Natur, eigentlich gar nicht da sein sollte, wird ganz überwunden. Naturherrlichkeit des alten Paradieses wird auch dem neuen der Zukunft zugesprochen: krystallklar ergießt sich der Strom von dem Throne Gottes und des Lainmes, der Baum des Lebens trägt zwölf= mal Frucht im Jahre und seine Blätter machen die Bölker gesunden 1); von Blumen des Feldes und dem Sperlinge auf dem Dache spricht der Heisand und er flucht dem Feigenbaume, der seine Naturbestimmung verfehlt hat. An die Gaben der Erde, Brot und Wein, sind die höchsten Geheimnisse geknüpft; das Samenkorn, der Weinstock, der Menschenleib werden zu Sinnbildern des Himmelreiches verklärt. Die Symbolik des Evangeliums und nachmals der Kirche greift in alle Gebiete des Naturlebens und es hatte auch die dristliche Wissenschaft ihre Hierophysik, physica sacra, in der wohl das symbolische Element das empirische überwog, aber die theurgischen Verirrungen der Alten fernblieben.

3. Als Bindeglieder von Gott und Endlichkeit, Erkennen und Sein, natürlicher und sittlicher Welt, hatte Platon die Ideeen, Aristoteles die Entelechieen oder Formen hingestellt. Die platonische Ideeenlehre litt aber an dem Widerspruche, daß die Ideeen einersieits in Gott, andrerseits als selbständige transszendente Wesenscheiten gedacht wurden, die doch wieder den Dingen immanent sein sollten. Um die göttlichen Gedanken nicht nach Art menschlicher leer und wesenlos fassen zu müssen, sah sie Platon als Wirklichsteiten an, worin ihm die Spekulation der Magier vorausgegangen war, welche ihren Feruern ganz ähnlich zugleich Idealität und Dingslichteit zugeschrieden hatten?). Für die christliche Anschauung war diese Schwierigkeit dadurch behoben, daß sie bei der Schöpfung den

<sup>1)</sup> Apoc. 22, 1 u. 2. — 2) Bb. I, §. 28, 3 u. 6, 3.

Billen und die Weisheit Gottes zusammenwirkend faßte: die göttlichen Gedanken sind Leben in Gott: δ γέγονεν, ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, quod factum est, in ipso vita erat ¹), also nicht leer und wesenlos, aber erst als sie sein Wille ins Dasein sührte, wurden sie Wirklichkeiten. In diesem Sinne sagt Maximus Consessor: "Die in ihm in Ewigkeit bestandene Erkenntnis der Dinge machte der Schöpfer durch einen Willensakt zur Wirklichkeit und setzte sie hinaus": τὴν ἐξ ἀιδίου ἐν ἐαυτῷ ὁ δημιουργὸς τῶν ὅντῶν ὑπάρχουσαν γνῶσιν, ὅτι ἐβουλήθη, οὐσίωσε καὶ προυβάλετο²). Ebenso erklärt Petrus Damiani die Stelle in der Apokalppse: Quia tu creasti omnia et propter voluntatem tuam erant, et creata sunt (Apoc. 4, 11): Prius dicitur, quia erant, postmodum suisse creata, quia quae foris expressa sunt per conditionem operis, jam intra erant in providentia et consilio creatoris³).

Auch die Schwierigkeit, daß die Ideeen dem göttlichen Wesen vorausgehen müßten, weil sie allgemeiner, also auch höhere Begriffe sind, Gott somit eine Art des Guten, des Wahren, des Lebens sein müßte, welche Rücksicht bei Platon die Klarstellung des Verhält=nisses von Demiurg und Deds vonros verhinderte, konnte das christliche Denken nicht beirren. Es erkennt vielmehr jene Prädikate als dem göttlichen Sein schlechthin gleich: Gott ist liebend heißt: Gott ist die Liebe<sup>4</sup>); er ist die Weisheit, die Wahrheit, das Leben 3). In diesem Sinne konnten die Väter Gott die avrosopla, die avrozopla, die avrozopla, die avrozopla, die schen sinne konnten die Säter Gott die avrosopla, die avrozopla, die nahrend bei den Platonikern der störende Gedanke unüber-wunden blieb, daß die Weisheit-selbst, das Leben-selbst doch irgend wie noch über Gotteswesen hinausliegen müssen.

Das Verhältnis der Wesen zu den Ideeen hatte der antike Idealismus als das der Teilnahme, pédetis, xorvwrla, gefaßt.

<sup>1)</sup> Jo. 1, 3 u. 4 nach einer alten Interpunktion, die Augustinus seiner Erklärung zu Grunde legt und die, obwohl von der Interpunktion der Bulgate abweichend, in der Perikope des Weihnachtstages erhalten geblieben ist.

— 2) Staudenmaier, Philosophie des Christentums, S. 339. — 3) Petr. Dam. in Apoc. VI, 2; vergl. Staudenmaier, a. a. O. — 4) 1. Jo. 4, 8 u. 4, 16. — 5) Jo. 14, 6 u. sonst.

Auch dieser Begriff wird durch das Christentum in ungeahnter Weise vertieft. Wie alle Vermittelung, so wird auch alles Teilnehmen in After Linie soteriologisch gefaßt und damit auch der ontologische Begriff neugestaltet. "Wir find Christi teilhaft geworden, wenn tvir den Utgrund seines Wesens bis zum Ende festhalten": µéroχοι γὰρ γεγόναμεν τοῦ Χριστοῦ, ἐάνπερ τὴν ἀρχὴν τῆς ὑποστάσεως μέχοι τέλους βεβαίαν κατάσχωμεν, participes enim Christi effecti sumus, si tamen initium substantiae ejus usque ad finem firmum retineamus 1). Gegenstand der μετοχή ist also and hier die dexi; sie gewährt Anteil an sich, aber es be= darf zugleich eines Anklammerns daran, um ihn zu bewahren. Die schwerste Drohung ist das Wort des Heilandes: oux Exeis µégos μετ' έμοῦ, non habebis partem mecum<sup>2</sup>), die Aufhebung des Teilhabens, welches dem Gläubigen gewährt ift. Was diesem die Gnade gewährt, ist auch ein Teilhaben am Geiste, das xolvwelv τοίς πνευματικοίς, participatio spiritus 3). Diese Teilnahme ist Erleuchtung und himmlisches Geschenk, Kraft des ewigen Lebens, welche erfüllt τους απαξ φωτισθέντας, γευσαμένους τε της δωρεᾶς τῆς ἐπουρανίου καὶ μετόχους γενηθέντας πνεύματος άγίου καὶ καλὸν γευσαμένους Θεοῦ όημα δυνάμεις τε μέλdortog alovog...4). Jedes Geschenk und jede Gabe an alle Wesen "kommt herab von dem Vater der Lichter, bei dem kein Wandel und kein Schatten von Beränderung ist" 5) und so er= weitert sich die Teilnahme der Gläubigen am Heile zur Teilnahme aller Wesen an den Gaben, welche vom Ewigen stammen.

Mit der Feststellung des Wahrheitsgehaltes der Präexistenz der Ideeen war auch die Lehre von der Präexistenz der Seelen auf ihren richtigen Kern zurückgeführt. Der Apostel sagt, daß die Glaubensboten in Gott auserlesen wurden vor der Gründung der Welt, heilig zu sein und tadellos vor seinem Angesichte (\*\*xaxevá-n.ov) in der Liebe 6) und berusen wurden durch einen heiligen

<sup>1)</sup> Hebr. 3, 14. — 2) Jo. 13, 8. — 3) Rom. 15, 27. — 4) Hebr. 6, 4. — 5) Jac. 1, 17; vergl. 1. Tim. 4, 4. — 6) Eph. 1, 4 eq.; vergl. Col. 1, 22; Rom. 8, 29 sq.; 2. Thess. 2, 13.

Ruf (xlýsel &yla) 1). Danach war der Gedanke ihres Daseins von Ewigkeit in Gott, aber wurde ihr Dasein selbst erst aktuiert durch den Ruf, durch den sie Sott vor sein Angesicht stellte, also durch den Willensakt, der ihnen Wirklichkeit gab. Die Menschensele ist in Gott präsormiert, tanquam in ore Dei, in eine Verstate et sapientia, wie Augustinus sagt 2), so gewiß der Weltund der Heilsplan in ihm von Ewigkeit sestgestellt war, aber ihr Sintritt ins Dasein geschieht durch den göttlichen Willen und ist von der Schöpfung des Körpers nicht verschieden. Die falsche Borstellung von Seelen, die mit Gott koätern sind, und Leider anznehmen, wie man Kleider anzieht, ist damit beseitigt, ohne daß doch der Gedanke der himmlischen Urheimat des Menschen aufgegeben würde.

driftliche Anschauung von der Präformation in Gott unterscheidet sich von der antiken dadurch, daß es sich bei dieser um den Weltplan, bei jener in erster Linie um den Heilsplan handelt; Platon sucht die Borbilder der Dinge, die Apostel sprechen von der Borbestimmung der Thatsache der Erlösung; von den Dingen dringt der menschliche Geist zu den Vorbildern mittels der Begriffe vor, die göttlichen Ratschlüsse werden von ihm im Glauben ergriffen, wodurch nun auch auf die göttlichen Werke ein Licht fällt, benn: "das Unsichtbare Gottes wird in seiner Schöpfung als Gedachtes erschaut": τὰ ἀόρατα αὐτοῦ τοῖς ποιήμασι νοούμενα καθοράται 3), invisibilia per ea, quae facta sunt, intellecta conspiciuntur4). Das ideale προεγνωσμένον in Gott ist das Erste, das reale paveqwdév das Zweite, die aloris im Menschengeiste das Dritte4). Darin lag der Fingerzeig für die driftlichen Denker, auch die universalia ante rem, also die vor= bildenden Gedanken der Dinge in Gott, die universalia in re, also deren Verwirklichung in den Dingen und die universalia post rem, also die nachbildenden Gedanken im erkennenden Subjekt zu-

<sup>1) 2</sup> Tim. 1, 9. — 2) Aug. de gen. c. Manich. II, 8. — 3) Rom. 1, 20. — 4) 1. Petr. 1, 20.

sammenzufassen. Wenn sie dadurch Platon und Aristoteles versjöhnten, so geschah dies nicht durch einen ausgeklügelten Ausgleich, sondern auf Grund jener urchristlichen Anschauungsweise, bei welcher sich das Problem einfacher gestaltet, weil sich die Reihe: Ratschluß, Thatsache, Glaube leichter zusammenfügt, als die andere: Idee, Ding, Begriff, beide aber gehen auf die Reihe: Gottesgedanke, Wirklichkeit, Menschendenken zurück.

4. Dem dristlichen Idealismus ift der Begriff des Vor= bildes und Gesetzes ebenso vertraut, wie der des Organischen, Immanenten. In dem Gebote: "Werdet vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist"1), wird ein Vorbild aufgestellt, aber zugleich auf das innere Maß, zu dessen Fülle zu kommen ift; hingewiesen. Der Heiland ift vorbildlich für die Gläubigen im doppelten Sinne: seine Menschheit ist der übernatürliche Typus unserer eigenen und sein Wandel ruft uns zur Nachfolge auf. "Wir wollen," sagt Clemens von Alexandrien, der erste Begründer der driftlichen Ethik, "das heilbringende Leben unseres Heilandes in uns ausprägen; schon hienieden wollen wir an das himmlische Leben denken, in welchem wir einst Gott geeint werden sollen; wir wollen uns salben mit dem Salböle, das ewigen Glanz giebt und reinsten Wohlgeruch duftet, indem wir am Leben Christi ein kenntliches Musterbild der himmlischen Unsterblichkeit besitzen, dessen Spuren wir folgen können"2). Das Borbild ist aber zugleich der mystische Leib, in welchen jeder Gläubige je nach seiner Gabe und Berufung einwachsen soll; er ift also ebensowohl Glied, organischer Teil, wie Abbild, dem Vorbilde entströmen zugleich die Lebenskräfte.

Idee und immanenter Zweck können hier nicht aus= einanderstreben, wie bei Platon und Aristoteles; der Logos ist Geist und Leben zugleich: creatrix veritas, sons vitae, wie Augustinus sagt. So gewiß das Wort Fleisch geworden ist, darf der transzendente Zug nicht die Endlichkeit übersliegen, so gewiß der Heiland verklärt worden ist und die Seinen zur Verklärung be=

<sup>1)</sup> Matth. 5. 48. — 2) Clem. Al. Paed. I, 12, p. 59.

stimmt hat, darf sich der Menschengeist nicht mit der im Endlichen immanenten Gottesspur begrügen. Jedes Wesen hat sein Selbst und seine Wesenheit, diese sind aber auch seine Wahrheit und das durch hängt es mit der Wahrheit an sich zusammen, ist es der Ausdruck eines göttlichen Gedankens und hat darum einen Wert trotz seiner Endlichkeit und Unvollkommenheit. Es gilt von den Dingen, was der Apostel von den Speisen sagt: "Alle Kreatur Gottes ist gut: sie wird geheiligt durch das Wort Gottes").

Dieser Wert, immanent und transzendent zugleich, verbietet es dem denkenden Geiste, die Wesen in Qualitäten, Atome, Massenteilchen u. s. w. aufzulösen oder sie etwa zu Vorstellungsgruppen zu verslüchtigen; die mechanische und die subjektivistische Vorstellungs=
weise werden energischer als durch die platonischen und aristotelischen Bestimmungen abgewehrt. —

Wie der antike, so unterscheidet der driftliche Idealismus ein dreifaches Erkennen: das spirituelle, rationale und sinnliche, ober die Erkenntnis durch das πνεύμα, die der νοούμενα und die der Aber die Glieder dieses Ternars sind weit beβλεπόμενα 2). stimmter gegeneinander abgegränzt, als bei den Alten. spirituelle Erkenntnis steht als Heilserkenntnis der natürlichen, welche Allen von je geworden ift, gegenüber. Lettere ist jene Erleuchtung, die jedem Menschen wird, der in diese Welt kommt 3), die auch die Heiden haben, welche quoei tà tou vouov, naturaliter ea, quae legis sunt, vollbringen 1); erstere dagegen ist jene, die der Bater durch den Sohn denen gewährt, die er der Offenbarung würdigt 5). Die Heilserkenntnis ift übernatürlich, wird durch den Glauben voll= zogen und geht in erster Linie auf einen historischen Inhalt; sie wird dadurch vor der Subjektivierung bewahrt, welcher das Schauen des Göttlichen bei den Alten verfiel und von der rationalen Er= kenntnis scharf abgegrenzt, die bei jenen mit der schauenden immer zusammenzurinnen drohte. Die natürliche Vernunfterkenntnis dient

<sup>1) 1.</sup> Tim. 4, 4. — 2) Oben, §. 53, 2 a. E. — 8) Jo. 1, 9. — 4) Ro. 2, 14. — 5) 1. Cor. 2, 7 u. s. w.

dem Glauben, leitet aber die Erkenntnis der Sinne, daß sie in den Geschöpfen das Gedankliche (voorueva) erblicken. Diese aber ist ebenfalls vollwichtig, weil die Offenbarung sich in der sinn-lichen Wirklichkeit vollzogen hat 2).

Alle drei Elemente: sinnliche Gewißheit, rationale Erkenntnis des Übersinnlichen und Glaubensgewißheit gewähren einander im driftlichen Bewußtsein wechselweise Rüchalt und Decung. sinnliche Element kann nicht sensualistisch ausarten, weil es den doppelten Oberbau: Bernunft und Glauben über fich hat; ebenso= wenig aber kann es, wie bei Platon, von dem intellektuellen aufgesogen werden, weil die Glaubensgewißheit auf das Sehen, Taften, Hören der Zeugen zurückgeht 3). Eine Weltanschauung, welche auf dem Logos fußt, kann ebensowenig den Gedanken zur Materie herabbruden, wie sie ihn in Glauben und Schauen auflösen kann: λογικαί γαρ αί τοῦ Λόγου πύλαι. Die Grundlage für die Erfahrung, die Spekulation und die Offenbarungserkenntnis find so gleichsehr gegeneinander abgegrenzt wie miteinander verbunden und der criftliche Idealismus damit vor Entartung sicherer gestellt als der antike. Wenn auf driftlichem Boden auch Irrtumer sproßten, so kamen sie nicht aus dem gottgestreuten Samen hervor, als träte ein in diesem verborgener Fehler ans Licht, wie dies bei den alten Denkern der Fall war, sondern der Same des Irriums kommt anders woher 5) und ein Auge wacht darüber, daß das Unkraut die Saat der Wahrheit nicht überwuchere.

5. Die großen Denker des Altertums hatten die Wahrheit als ein göttliches Gut und höchstes Strebensziel erklärt und in der Weisheit Erkennen und Wollen vereinigk erkannt, somit beide Ideeen als die Leitsterne des ganzen Menschenwesens verstanden. Auf die Sanzheit und Einheit des Menschen und darum auf Bereinigung von Erkenntnis und Wille legt aber das Christentum, welches dem Willensleben neue Aufgaben und Ziele

<sup>1)</sup> Rom. 7, 22. — 2) Bergl. oben §. 45. — 3) Oben §. 45, 2. — 4) Clem. Al. Coh. 1. fin. — 5) Matth. 13, 25.

zeigt 1), noch größeres Gewicht als jene und verviessältigt die Berührungspunkte beider Grundkräfte des Innenlebens,

Die Wahrheit ist nicht bloß Gegenstand des Extenntnisstrebens, sondern die Segensmacht, die das ganze Menschenwesen erneuert: "Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch stein machen".). Ihr Innerstes ist die Heilswahrheit und diese ist nicht ein ruhender Besitz, sondern ein treibendes Clement, der Anstried des Rampses mit der Sünde und die Bürgschaft des Sieges. In dem aeldessowa es alnochen und Nachfolgen, Erkenntnis und That. Das Erkennen der Wahrheit gipselt darin, daß wir die Wahrheit thun ihr, wenn wir seine Gebote halten"; "wer den Willen des Vaters besolgen will, wird aus der Lehre selbst erkennen, ob sie von Gott ist"; "in der Liebe erkennen wir, daß wir aus der Wahrheit sind");

So tritt auch die Wahrheit zur Gerechtigkeit in ein Berhältnis, welches die Alten nicht in seiner Tiese sassen konnten. Aristoteles nennt die Gerechtigkeit herrlicher als den Morgenstern ); aber Petrus spricht von einem Morgenstern, der aufgeht in dem Herzen und wie die Fackel am dunklen Orte leuchtet ), und dieser ist doch herrlicher als jene Gerechtigkeit; sein Licht bringt den neuen Tag herauf, seine Wahrheit giebt Rechtsertigung und führt durch sie zur Gerechtigkeit. Bei Aristoteles gehen Wahrheitserkenntnis und geseßhaster Wandel nebeneinander her, beide auf Göttliches hingeordnet, aber nicht von Gott angeordnet; Platon kennt zwar auch die Leitlinien, welche Gottes Vorbilder und Geseße dem Erkennen und Wollen geben, aber ihre Einhaltung denkt er doch wesentlich nur an die eigene Kraft des Menschen gebunden. Die Kraft des Christen hebt aber erst an mit der Aufnahme der Wahrheit des Heiles, der

<sup>1)</sup> Oben §. 50, 2 a. E. — 2) Jo. 8, 32. — 3) Gal. 3, 1 u. 5, 7; vergl. oben §. 50, 3. — 4) Jo. 3, 21. — 5) 1. Jo. 2, 3. — 6) Jo. 7, 17, — 7) 1. Jo. 3, 19, — 8) Vd. I, §. 35, 2, — 9) 2, Petr. 1, 19,

Rechtfertigung durch den Glauben und die ihm erwachsenden Werke, mit denen erst die Bahn der Gerechtigkeit erreicht wird.

Wie sich die Tugenden des Glaubens, des Erkennens und des Handelns in der driftlichen Bollkommenheit verschränken im Gegensate zu deren Trennung, welche auch die reinere Ethik der Alten nicht aufzuheben vermag, kann die Weisung des Apostelfürsten zeigen: "Bethätigt in euerm Glauben die Tugend, in der Tugend die Ertenntnis, in der Erkenntnis die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung die Ausdauer, in der Ausdauer die Frömmigkeit, in der Frömmigkeit die Brüderlichkeit, in der Brüderlichkeit die Liebe": Έπιχορηγήσατε εν τῆ πίστει ύμῶν τὴν ἀρετὴν, εν δὲ τῆ ἀρετῆ τῆν γνῶσιν, ἐν δὲ τῆ γνώσει τὴν ἐγχράτειαν, ἐν δὲ τῷ έγχρατεία την ύπομονην, έν δε τη ύπομονη την εύσέβειαν, έν δὲ τῆ εὐσεβεία τὴν φιλαδελφίαν, ἐν δὲ τῆ φιλαδελφία την αγάπην 1). Die Reihe hebt vom Glauben an, schreitet zum Handeln und von da zum Erkennen fort, welches an seiner Frucht gemessen wird, erhebt sich zur Gottesfurcht, als deren reinste Frucht die Liebe zum Nächsten und die Gottesliebe erscheint. Alle diese Tugenden aber sind die Stufen, deren Ersteigung die Gläubigen der göttlichen Natur teilhaftig machen: Delas xolvwood pioews, divinae consortes naturae 2).

Die Berbindung von Erkenntnis und Wille in der Gesamtbethätigung des Menschen, welche in jenem neldesdau vỹ alndesa vorliegt, zeigt auch der Begriff der nloris, des Glaubens,
in dessen Exposition im Hebräerbriese der urchristliche Idealismus
eine sast spstematische Form annimmt. Der Glaube ist objektiv, der
Bestand (vnósvasis, substantia) zu erhossender und die Bewahrheitung (kleyzos) unsichtbarer Dinge\*); subjektiv aber die Bersassung des Inneren dessen, der sich Gott nahet: er muß glauben,
daß Gott ist und Bergeltung übt\*), der Schöpfer von Allem ist.
"Durch Glauben erkennen wir (voovpev), daß die Äonen durch
das Wort des Herrn gegründet worden, aus dem Unsichtbaren (vò pn
das Wort des Herrn gegründet worden, aus dem Unsichtbaren (vò pn

<sup>1) 2.</sup> Petr. 1, 5 bit 7. — 2) Ib. v. 4. — 3) Hebr. 11, 1. — 4) Ib. v. 6.

έκ φαινομένων) das Sichtbare (τα βλεπόμενα) geworden ift"1). Als Schriftbelege für den Glauben werden aber angeführt teils Fälle des gläubigen Gehorsams, teils solche einer Gesamtver= fassung des Inneren, durch welche der Mensch würdig wird, Wunderwirkungen zu erfahren und Wunder zu thun 2), "eine Wolke von Zeugen" für die Kraft des Glaubens im biblifchen Altertume und ein Wegweiser zu dem "Fürsten und Weihevollender des Glaubens, Jesus" (είς τον της πίστεως άρχηγον καί τελειωτην Ἰησοῦν, auctorem fidei et consummatorem) 3). Also stellt sich der Glaube dar als ein der Hingebung entspringendes Ertennen mit übernatürlicher Weihe, von heilsgeschichtlichem Zusammenhange getragen, Bestimmungen, gegen welche die erhabensten Aussprüche Platons über die Chrfurcht gegen Gott und die Pietät gegen die Traditionen, wie ein bloßes Tasten und Ahnen erscheinen. Ausdrucklicher hebt die Freiwilligkeit des Glaubens Clemens von Alexandrien in seiner Definition hervor: "Der Glaube ift eine freie Beistimmung der Seele, ihr Gutes erarbeitend, des gerechten Wandels Srundstein": ή πίστις εί και έκούσιος της ψυχης συγκατάθεσις, άλλα έργάτις άγαθων καί δικαιοπραγίας θεμέλιος 4).

Das Licht, welches das Christentum in die Tiefen des menschlichen Inneren und auf das Wurzelgeslecht der seelischen Regungen warf, ließ auch einen Begriff hervortreten, den die Weisheitsmaxime der Alten: Erkenne dich selbst, berührt, aber nicht klargestellt hatte, den Begriff des Gewissens, ovveldysis, conscientia, in dem sich wieder Wahrheit und Gesethaftigkeit begegnen. Wenn der Apostel sagt: "Ich spreche die Wahrheit in Christo und lüge nicht, da mein Gewissen es mir bezeugt (ovuparvovicys por the ovveldysews, testimonium mihi perhibente conscientia mea) im heiligen Geiste"), so saßt er das Gewissen als den Wächter der im Menschen durch die Gnade niedergelegten Wahrheit. Wenn er von den Heiden sagt, daß sie durch natürliche Krast das Werk des Gesets vollbringen,

<sup>1)</sup> Hebr. 11, 3. — 2) Ib. v. 4 bis 38. — 5) Ib. 12, 1 u. 2. — 4) Clem. Al. Strom. V, p. 251 fin. — 5) Rom. 9, 1.

das in ihr Herz geschrieben ist, da ihr Gewissen ihnen Zeugnis giebt, indem die Gedanken (Lopispol) einander anklagen und freissprechen"), so gilt es ihm als der Hüter des in dem Menschen einzgegründeten Gesetzes, dem die Selbstprüfung, das Ja und Nein, das Für und Wider abwägend, Aussprüche abzugewinnen sucht. Das Gewissen ist die Stelle unseres Inneren, wo Geist und Herz an die Wahrheit und das Gesetz, an die Güter der natürlichen und der übernatürlichen Erkenntnis angewachsen sind.

6. Der antike Idealismus hatte die Willensfreiheit nicht bloß nach unten, nach Seiten der Naturnotwendigkeit abgegrenzt, sondern auch ihre obere Grenze, das Wirken Gottes im Menschen, berührt; Platon lehrte, daß uns die Tugend durch göttliche Fügung ohne unser Zuthun zuteil wird 2), und Aristoteles, daß das Göttliche auch in der Seele den ersten Anftoß gebe 3). Aber erst das Christentum ließ als diese obere Grenze der Willensfreiheit die Gnade erkennen. Den Alten konnte die Kraft des Menschen, wenn die Gott= heit sie stütte, ausreichend erscheinen, deren Gebote zu erfüllen; das driftliche Bewußtsein sagte sich, daß die Aneignung ber Erlösungsthat, die innere Wiedergeburt, das Leben im Geiste mit Menschentraft so wenig vollzogen werden könne, als es der natürlichen Fassungskraft inkommensurabel ist. Die unendlich gesteigerte Aufgabe verlangte eine göttliche Hilfe, anderer Ratur als sie auch die Begnadungen im Alten Testamente zeigen. Daher die Lehre von der Vorbestimmung (xooopiois, praedestinatio) der Erwählten und ihre Siegelung (σφραγίζειν, signare) durch den heiligen Geist.).

Aber die Borbestimmung sichrt keine Überhebung des pneumatischen Menschen über den physischen herbei: "Das Fleisch rühme sich nicht Ihm gegenüber, denn aus Ihm seid ihr in Christo Jesu, welcher uns zur Weisheit geworden ist von Gott, und zur Gerechtigkeit und zur Beiligkeit und zur Erlösung, damit, wie geschrieben steht, sich im Herrn rühme, wer sich rühmt" 3). In diesem Sinne

<sup>1)</sup> Rom. 2, 15. — 2) Bb. I, §. 30 a. G. — 3) Taj. §. 33, I, E. 386. — 4) 1. Cor. 2, 7; Eph. 1, 11; 1. Petr. 1, 2. — 5) 1. Cor. 1, 29 bis 31; Jer. 9, 23.

nennt die Kirche Christus fortitudo Martyrum, puritas Virginum; der die Tugend wirkt, ist sie in gewissem Betrachte selbst, aber doch nicht, indem er das endliche Selbst aufsaugt oder stillstellt, sondern indem er es erfüllt und ihm den Weg weist, durch dessen Sinhaltung es sich erst der Gnade vergewissert und sie Andern bezeugt. Hier zeigt sich die Innigseit jener Durchdrängung des mystischen und gesetzhaften Slementes im Christentume 1), die das Altertum nicht einmal als Ideal hinzustellen vermochte.

Das Problem von Gnade und Freiheit wirft zugleich ein neues Licht auf die Frage der Tranfzendenz und Immanenz des Idealen, also den platonisch-aristotelischen Streitpunkt. In der Gnade wird der Erwählte vorbestimmt, durch ein Siegel, einen vorausgehenden Gottesgedanken, ein transzendentes Maß der Areatur; aber so gewiß der Erwählte eine besondere Aufgabe erhält, durch die er in den Organismus der Heilsauswirkung hineinzuwachsen hat, als ein individuelles Selbst, auf bestimmte Auswirkung hingeordnet, liegt eine immanente Kraft in ihm; er ist, antik gesprochen, zugleich Widerschein der Idee und selbstäräftige Entelechie. antiken Ginseitigkeiten wiederholen sich nur in den häretischen Lehren: die falsche Prädestinationslehre sieht im Erwählten nur die gottgedachte Lichtgestalt, ohne Rücksicht auf die Jedwedem vorgeschriebene organische Einordnung und Auswirkung auf dem konkreten Boden des Gesetzes, und der Pelegianismus sieht im Menschen nur die immanente Kraft ohne ihren geheimnisvollen Zusammenhang mit der Überwelt und Übernatur.

Der gesamten Ethik mußte der christliche Idealismus ungeahnte Impulse geben, vermöge desselben Umstandes, der ihn die Kosmologie neubegründen ließ, vermöge der tieseren Fassung des Verhältnisses von Weisheit und Wille in Gott. Alle Ethik sußt auf dem gesethaften Elemente der Religion, aber strebt dem spekulativen zu; sie geht von den Normen des Wandels als göttlichen Geboten aus, aber sucht sie aus der göttlichen Weisheit zu deuten;

<sup>1)</sup> Oben §. 50.

sie betrachtet das Gesetz des Handelns nicht bloß im Lichte des Gebotes, sondern nach dessen Berwandtschaft mit dem Gesetze des Seins und Erkennens 1). Wird Weisheit und Wille Gottes in neuen, tieferen Beziehungen erkannt, so fällt auch auf das Sein und das Sollen ein neues Licht, und erweitert die Ethik ihre Grenzen nach Seiten der Prinzipienlehre.

7. Die alten Denker hatten in richtiger Erkenntnis, daß die idealen Güter auch die sozialen Bindegewalten sein müffen, an dem Probleme der Gesellschaft die Bewährung ihrer Lehren versucht. Von den sozialen Gebilden, welche ihnen vor Augen lagen, waren sie unbefriedigt: die griechischen Kommunen waren zu klein, um als die Sozietät zu gelten, auf welche der Mensch hingeordnet ift, und die Weltreiche waren zu sichtlich durch äußere Gewalt entstanden, als daß sie für die endgültige Auswirkung des sozialen Triebes hätten angesehen werden können. Es wurde richtig erkannt, daß Religion, Weisheit, Wahrheit, Gerechtigkeit Menschheitsgüter sind und ihren abäquaten Träger nur in einer universalen Gemeinschaft finden, welcher der Einzelne frei, aber ganz angehört, aber es mußte bei dem Postulate bewenden bleiben, daß es einen universalen Menschheitsverband geben sollte. In diesem Sinne sprach der Stoiker Zeno von dem "Staate des Zeus", der alle Völker vereinigen sollte, Cicero von einem gottgeleiteten Weltreiche, Seneca von dem Staate, dessen Grenzen man mit der Sonne nißt und bei dem man nicht auf diesen oder jenen Winkel blickt. Selbst ins Jenseits wurde dieser universale Verband vorgeschoben gedacht, als die societas hominum atque deorum?). Bei Platon tritt nicht der universale, sondern der ideale Charakter dieses Berbandes in den Vordergrund; er sucht die Urgemeinde, sowohl in dem Sinne der ev doyois neimévy nodis, die im Himmel und ewig ist, als in dem Sinne einer der Urzeit des Menschengeschlechtes angehörigen Gemeinschaft, über welche die Götter als Hirten walteten 3). Auch

<sup>1)</sup> Bb. I, §. 15 g. E. — 2) Bb. I, §. 38, 3. — 3) Das. §. 30, 2 u. 27, 3; vergl. §. 1, 1.

er mußte sich mit dem Postulate begnügen, daß das Borbildliche und Einst-bestandene verwirklicht und erneuert werden sollte.

Was jene Weisen sorberten und suchten, hat das Christentum ins Dasein gerusen. Die Kirche macht dem Mißverhältnisse ein Ende, daß die Menschheitsgüter an Teilverbände nationaler und lokaler Natur verzettelt werden, indem sie sich als den befugten Träger der spirituellen Güter ausweist. Sie faßt die Bölker und die Generationen in sich und verbindet Diesseits und Jenseits, sosern sie als triumphierende Kirche auch überirdisch ist. Sie ist vom Himmel und aus der Urzeit, aber doch mitten in der Wirklichkeit, transzenzent und immanent. Sie macht das Hirtenamt zur Wahrheit und verbindet es mit dem priesterlichen und Lehramte.

Die Bergleichung von dem, was Platon forderte, und dem, was das Chriftentum verwirklichte, zeigt gleich sehr den Tiefblick des alten Weisen, wie die Unzulänglichkeit seiner Mittel. Platon verlangte als Grundstein seines Baues, als Hort seiner Gemeinde ein höchstes Lehrgut, μέγιστον μάθημα, ein σοφόν, das aber auch ein legóv ist, dessen Bertreter nicht nach Art der Priefterkaften, sondern nach Maßgabe der gottverliehenen Anlage die Herrscher, apzovtes, sein sollten: er sucht die Hierarchie, die Lebensform der waltenden Kirche, ohne daß sein Gesichtstreis ihm etwas Entsprechendes hätte darbieten können. Er fordert, daß die Bürger wie Glieder eines Leibes in organischer Bereinigung stehen, daß die schon zum Schauen Gelangten die noch in der dunklen Höhle Verschlossenen nach sich ziehen; darin liegt eine Vorahnung des organischen Charafters der Kirche und jener consummatio in unum, reredeionévoi els ev 1) und auch die Idee der Seelforge wird gestreift; aber bei Platons Gemeinde findet jene plastische Gestaltung der Rirche von oben nach unten, vom Mittelpunkte zum Umkreise . teine Anwendung, er kann nicht anders, als ein Gesetzum andern fügen und apollonische und morgenländische Weisheit aneinander= paffen; auch zu wirklicher Seelsorge kann es bei ihm nicht kommen,

<sup>1)</sup> Jo. 17, 23.

denn zum Heile gelangt bei ihm die Seele nur durch die Wiffen= schaft, die Philosophie, die Menge muß sich bescheiden von Wissenden geleitet zu werden; was fehlt, ist der Glaube, in dessen Beseligung sich Gebildete und Ungebildete zusammenfinden und dessen Gin= pflanzung die erste wahre Sorge für die Seele ist. Platon erkennt die Zusammengehörigkeit von Tradition und Autorität, aber die letztere muß er doch schließlich in der Vernunft allein suchen, da er keinen Zusammenhang seiner Staatsweisen mit den göttlichen Hirten der Vorzeit nachzuweisen vermag; die Kirche dagegen besitzt die traditio und die successio, die Kontinuität der Lehre und der Befugnis vereinigt, bei ihr sind Autorität und Tradition, die Grundlagen aller Gesellschaft, hinterlegt und innerlich verbunden. Platon erkannte auch die beiden Elemente der Religion: das mystische und das ge= fethafte und die Neuplatoniker fühlten die Ginseitigkeit ihres Myfti= zismus, allein jener kam nicht über die Forderung hinaus, daß Schauen und Handeln nebeneinander bestehen müßten, und seine späteren Verehrer meinten der subjektiven Erleuchtung des Epopten an dem rekonstruierten Gesetze der Borzeit ein genügendes Rom= plement geben zu können, als ob Theosophie und Theosebie nicht Afte eines Stammes sein müßten. Auch hier hat die Kirche von vornherein verbunden, was der Menschenwiß mühselig zusammenzubringen suchte 1).

Durch das Christentum wuchs der Sozialethik ein ganz neues Objekt zu an einer Stelle, welche die Alten mit Ahnungen und Phantasieen ausgefüllt hatten und von dem erschlossenen Gebiete siel auch auf die älteren Sozialgebilde: die Familie und den Staat ein neues Licht.

Die Idee der Kirche als Anstalt für das Menschengeschlecht ließ auch die geschichtliche Seite der sittlichen Welt tiefer aufstassen, als es das Altertum vermocht hatte. "Ein Wort tritt jest hervor, welches nimmer die Lippen des Sokrates, noch des Platon,

<sup>1)</sup> Bd. I, §. 30 und 44, 4; vergl. ferner des Berfassers Didaftik II2, §. 93 und S. 552 f.

noch des Aristoteles überschritten hatte: der Menschheit"1). Die Predigt des Weltapostels in Athen?) ist der Text der dristlichen Geschichtsphilosophie und der augustinische Gottesstaat der erste große Versuch ihrer Durchführung. Wenn bei Aristoteles die Ge= schichtskunde nur Material für sozialwissenschaftliche Induktionen zu beschaffen hat 3), so ist dem dristlichen Denten das Geschehen selbst Gegenstand spekulativer Betrachtung, da in ihm die göttlichen Rat= schlüsse Rörper gewonnen haben, wie in der Natur die vorbildenden göttlichen Gedanken. Ohne den Namen: Ideeen in der Geschichte zu haben, hat die dristliche Anschauung die Sache. "Das Christen= tum," sagt ein neuerer Forscher, "schloß bas Ganze ber wirklichen Welt mit der erhabensten Rühnheit in die feste historische Ordnung der Vorsehung ein, welche den Faden von Aufang bis zu Ende in der Hand behielt. Ift es aber so, dann liegt dem Christentum eine Anschauung des Übersinnlichen zugrunde, wie sie keine Philosophie gefunden, keine Philosophie hervorgebracht hat" 4).

<sup>1)</sup> Max Müller, Esjays, 1869, II, S. 5. — 2) Act. 17, 26 sq. — 3) Bd. I, §. 35, 6. — 4) Viktor v. Strauß, Der altägyptische Götters glaube, 1891, I, S. 37.

## Das Fußfassen der driftlichen Gedankenbildung auf der antiken.

1. Nach dem Siegeszuge des Evangeliums erhoben sich allentshalben auf den Grundmauern heidnischer Tempel christliche Gottesshäuser, eine Wandlung, von welcher der Name jener römischen Kirche ein Denkmal ist, die auf den Fundamenten eines Minervenstempels steht und heute Santa Maria sopra Minerva heißt. Auch im Gebiete des Gedankens hat die Weisheit des Kreuzes die Mauern verwendet, welche der Tiefsinn der alten Denker aufgeführt hatte: die christliche Philosophie ist auch eine Santa Maria sopra Minerva; sie hat das ewige Licht, welches im Tempel Athenens brannte i), nicht ausgelöscht, sondern mit reinerem Öle genährt; der Speer der Promachos wurde zum Kreuze, die melancholische Eule zur glorienumwobenen Taube.

Das Überbauen des alten Mauerwerks war nicht Sache der Not, so wenig beim Mauern im übertragenen Sinne, wie das im eigentlichen. Bei seinem Reichtum an spekulativen Momenten hätte das Christentum der antiken Denkmotive und Lehrstücke auch entraten können. Hätten zur Zeit der keimenden dristlichen Spekulation anstatt Platon und Aristoteles vielmehr Demokrit und Epikur die Geister beherrscht, so hätte jene Spekulation lediglich die Glaubensund Weisheitsinhalte der Heilslehre verarbeitet und alle auswärtige Philosophie sich ferngehalten. Dank dem edleren Geiste, der sich bei Griechen und Römern troß des Verfalles erhalten hatte, fand das

<sup>1)</sup> Paus. I, 14, 16.

Christentum eine homogene Sedankenbildung vor und es konnte sich die Anschmelzung des Alten an das Neue, dem die Zukunst gehörte, vollziehen; jenes bot einen Stützpunkt dar, dieses lohnte damit, daß es das Dargebotene auf die Nachwelt kommen ließ; danken wir doch nur der schützenden Hand der Kirche, was von der alten Philosophie zu uns gelangt ist, da es ohne sie der Vergessenheit verfallen wäre.

Man hat das Berhältnis des alternden, heilsempfänglichen Judentums zum Christentume in dem greisen Simeon, der das Christind in seine Arme nimmt, vorgebildet gefunden; der Greis hält das schwache Kind, aber des Kindes Geist erleuchtet ihn: sonox puerum portabat, puor autom sonom rogobat, wie es im Officium do Pur. B. M. V. heißt. Man tann das auch auf die alte und die christliche Philosophie anwenden: das geschulte Denken der gealterten Systeme gab der jugendlich vordringenden Spekulation der Christenheit Haltepunkte und Anregungen, aber das Kind leitete den Greis: die Richtlinien und die zeugenden Prinzipien brachte die jüngere Gedankenbildung aus dem Sigenen zu.

Die Erhaltung der älteren ist in gewissem Betracht auch ein Att pietätsvoller Schonung. Das driftliche Wesen hat auf allen Gebieten, in Wissenschaft und Kunft, Sitte und Leben das Vorgefundene, soweit es mit dem eigenen Lebensprinzip vereinbar war, erhalten und fortgeführt, auch hier seinen katholischen, universalen Charakter bewährend. Das driftliche Denken nimmt in seinem Ber= tehr mit der alten Philosophie keine ethnischen Elemente auf; die Denker und Lehrer sind viel zu eng untereinander und mit dem Zentrum der Kirche verbunden, als daß etwaige zweideutige, miß= verständliche Bestimmungen ber Einzelnen Wurzel schlagen könnten. Wo aber wirkliche Abirrungen vorkommen, wie etwa bei Origenes, der in unstatthafter Weise antiken Anschauungen Raum giebt, findet der Irrende eine geschlossene Gegnerschaft sich gegenüber; wie der träftige Organismus die Rährstoffe assimiliert und das Gift ausstößt, so jener Organismus, den das driftliche Lebensganze darstellt. Einen spnkretistischen Charakter konnten wir nicht einmal dem Neuplatonismus zuschreiben, da bei ihm das zugrunde liegende Ethos so viel Ernst und Tiefe zeigte, daß es der aufgenommenen Cemente Herr wurde 1), um so weniger hat die cristliche Philosophie einen solchen, bei der die Glut der Andacht, der Ernst der Aufgabe, die Gewalt der Intuition und des Gedankens allem, was sie ausnimmt, den Stempel des Geistes und der Wahrheit ausdrückt und es in einen höheren Zusammenhang einsügt. Das Christentum bewies seine Araft an der Assimilation eines organisierten Stosses, als welcher die alte Philosophie zu bezeichnen ist; es ist Zeichen höherer Organismen organische Stosse aufzunehmen, während sich die niederen von unorganischen ernähren.

2. Die Voreiligkeit des Anschlusses an heidnische Weisheit verurteilte am schärfsten der große Apostel, der am bestimmtesten die Bekehrung der Heidenwelt ins Auge faßte und darum doppelten Grund hatte, das Heiden tum von der Heilslehre fernzuhalten. Die Griechen, sagt der heilige Paulus, verlangen von uns Weisheit, wie die Juden Wunderzeichen, jenen ist der Gekreuzigte ein Spott, wie diesen ein Greuel. Gottes Weisheit wollte nicht, daß die Welt in ihrer Weisheit Gott erkenne, darum bestimmte er, daß der Ruf zur Erlösung der Gläubigen von denen, die vor der Welt Thoren find, ausgehe und das Wort wurde erfüllt: "Ich will die Weisheit der Weisen zunichte machen und den Verstand der Verständigen als nichtig erweisen"2). Nicht bloß jene Weisheit, sondern auch die darauf fußende Philosophie bezieht er in sein Berdikt ein: "Sehet zu, daß euch nicht Jemand durch Philosophie und durch den leeren Trug täusche, wie er bei den Menschen umgeht, gebaut auf die Elemente der Welt und nicht auf Christus": dià rys piλοσοφίας καὶ κενῆς ἀπάτης κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων καὶ κατὰ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου, καὶ οὐ κατὰ Χριστόν 3). Aber derselbe Apostel gesteht den Heiden zu, daß ihnen das Gesetz ins Herz geschrieben ift ) und daß sie Gott suchten, ob sie ihn wohl fänden, und daß sie an dem Ausspruche ihrer Dichter: "Wir sind seines Geschlechtes" einen Leitstern dazu besaßen 5).

<sup>1)</sup> Bb. I, §. 42, 4 u. 44, 1. — 2) 1. Cor. 1, 19 sq.; Is. 29, 14. — 8) Col. 2, 8. — 4) Rom. 2, 15. — 5) Act. 17, 27 u. 28.

Der Apologet Theophilos von Antiochien nennt den Kultus der Götter vernunftwidrig und die Lehren der heidnischen Dichter und Philosophen nichtig, da sie sich von der altesten Urkunde, der heiligen Schrift abgewandt 1). "Der irrtumsreiche Chor der Philo= sophen" sei zudem unter sich uneinig; auch die besten haben Berkehrt= heiten gelehrt: Pythagoras die Seelenwanderung, Platon die Weibergemeinschaft. Aber derselbe Apologet beruft sich auf die Übereinstimmung der Sibylle und der Dichter mit den Propheten 2) und nimmt die Anschauung von dem λόγος ένδιάθετος und λόγος xeopoeixós auf, dem in Gott eingeschloffenen und dem aus ihm heraustretenden Worte3), wie sie Philon nicht ohne Anschluß an die Stoiker aufgestellt hatte. Theophilos verglich mit einem schönen Bilde die Menschensele mit einem Metallspiegel, der Gottes Bild aufnehmen soll, aber es nicht vermag, wenn er vom Roste der Sünde angefressen ist 4); als ein solcher Rost galt ihm das Heiden= tum, aber so gewiß die Heiden von jenem Logos wußten, hätte er ihnen zugestehen müssen, daß ihr Spiegel doch auch lichte Stellen hatte.

Wo uns im driftlichen Altertume ein starrer Rigorismus in der Ablehnung der antiken Weisheit entgegentritt, zeigt sich mehrsach damit auch eine unberechtigt-rigorose Auffassung der christlichen Bollkommenheit verbunden, die schließlich sogar zu Lossagung von der Kirche führt; so bei Tatian und Tertullian. Der Apologet Tatian os, ein Assper von Geburt, in griechischer Wissenschaft unterrichtet, polemissert gegen dieselbe in heftiger, unbilliger Weise: "Ihr sucht Gott und kennt euere eigenen Sachen nicht, ihr gasst den Himmel an und fallt in Gruben; eure Bücher gleichen Laby-rinthen, ihre Leser dem Fasse der Danaiden... Ihr kommt mir wie Schissende vor: während das Schiss dahinfährt, vermeint man die Berge zögen vorüber: so wist auch ihr nicht, daß ihr vorüberzgeht, die Zeitalter aber still stehen, so lange es dem gefällt, der sie gemacht hat... Da ihr Gott nicht kennt, herrscht Zwist unter euch:

<sup>1)</sup> Theoph. ad Aut. II, 4; III, 5 bis 8. — 2) Ib. II, 36 bis 38. — 3) Ib. II, 22. — 4) Ib. I, 2.

ihr seid alle nichts und sprecht wie Blinde zu Tauben".). Aber dieser Eisergeist kehrt sich später gegen die Kirche selbst; Tatian wurde Begründer einer gnostischen Sekte, welche die Üonenlehre annahm, die She für teuflisch erklärte und bei der Eucharistie den Wein verwars?).

Tertullianus, der karthagische Rhetor und beredteste Anwalt der Christen, bekämpfte die alte Philosophie hauptsächlich als die Quelle der Häresie, wobei er den Sprachgebrauch auf seiner Seite hatte, der die Philosophenschulen und die keterischen Bereine mit demselben Namen: alesois, socta, bezeichnete. "Die Häresieen empfangen ihre Ausrüftung von der Philosophie: daher stammen die Aonen und die Dreiteilung des Menschen bei Balentinus, der ja Platoniter gewesen war. Daher stammt bei Marcion der beffere Gott, der wegen seiner Unthätigkeit der bessere sein soll: er ift von den Stoikern herübergenommen; die Bernichtung der Seele im Tode hat man den Spikureern abgelauscht. Die Leugnung der Auferstehung des Fleisches fußt auf der einstimmigen Lehre der Philosophen, die Gleichstellung der Materie mit Gott ist von Zenon; wo etwas von einer feurigen Gottheit vorgebracht wird, so stedt Herakleitos dahinter. Der armselige Aristoteles! der jenen die Dialektik gelehrt hat mit ihren buntscheckigen Sentenzen (versipellem in sententiis), die Meisterin im Aufbauen und Einreißen, mit ihren gezwungenen Konjekturen, ihren steifen Argumenten, sich selber zur Last, die alles immer von neuem behandelt, um schließlich garnichts ausgemacht zu haben (omnia retractantem, ne quod omnino tractaverit). Bon da kommen jene Fabeln und endlosen Genealogieen, die un= fruchtbaren Grübeleien, die Reden im Arebsgang, vor denen der Apostel warnt 3)." — Den Zusammenhang der Härefie mit der Philosophie faßt auch Hippolytos in seinen Φιλοσοφούμενα ins Auge, aber wie seine wertvollen Angaben über die letztere zeigen, läßt er das Gute daran gelten und erkennt, daß nur die gemißbrauchte Philosophie zu häretischen Berirrungen führt.

<sup>1)</sup> Tat. Or. ad Graec. 26. — 2) Ir. I, 28; Hieron. ad. Galat. u. Comm. in Amos 2. — 3) Tert. de praescr. 7.

"Die besten Philosopheme," sagt Tertullian an anderer Stelle, "sind verderbte und verunstaltete Offenbarungslehren: die heilige Schrift dient ihnen als Darlehnskasse; die gegen die Wahrheit aufsgerichteten Bauten haben ihr Material aus der Wahrheit selbst entnommen" 1); das Übrige stammt von den bösen Dämonen.

Um die driftliche Wahrheit dem Räsonnement der Philosophen zu entrücken, macht er ihren übervernünftigen Charakter zum wider vernünftigen: "Gekreuzigt wurde Gottes Sohn: wir schämen uns dessen nicht, weil es schmählich ist; und gestorben ist Gottes Sohn: ganz glaubwürdig, weil es widersinnig ift; und begraben ist er auferstanden: ganz sicher, weil es unmöglich ist"?). Credo, quia absurdum est. Hier fehlt von den drei Elementen der driftlicen Gedankenbildung: dem spirituellen, überfinnlichen und sinnlichen 3), das mittlere. Es war Tertullian geradezu versagt, ein Überfinnliches zu denken; mit der Borstellung der Realität verband sid ihm untrennbar die der Körperlichkeit: ipsa substantia corpus est rei cujusque 4); nihil est incorporale, nisi quod non est 5). Darum ift auch Gott zwar Geift, aber zugleich Körper 6); die Seele ist ebenfalls körperlich von derselben Gestalt wie ihr Leib, zart, hell, luftartig; sie geht aus dem Samen hervor wie ein Absenker, tradux, aus dem Mutterstamme 7). Diesem Materialismus entspricht eine sensualistische Erkenntnislehre: der Verstand dankt den Sinnen seine ganze Erkenntnis; zwar erfaßt jener das Spirituelle, dieser nur das Körperliche, aber der Rang der Objekte bedingt nicht den der Ertenntnisträfte: quomodo enim praeferatur sensui intellectus, a quo informatur ad cognitionem veritatum? 8).

Hier wiederholt sich die Erscheinung, welche sich bei der stoischen Theologie zeigt: ein mit religiöser Gesinnung verbundener Materia= lismus, der daher rührt, daß die Realität Gottes und des Geistes nicht genügend verbürgt erscheint, wenn beide nicht zugleich materiell gedacht werden. Er ist von dem atheistischen eines Demokrit und

<sup>1)</sup> Apologet. 47. — 2) De carne Chr. 5. — 3) Oben §. 54, S. 118. — 4) Adv. Hermog. 35. — 5) De an. 7; de carne Chr. 11. — 6) Adv. Prax. 6. — 7) De an. 9. — 8) Ib. 18.

Epikur weit entfernt; er lehrt: Gott ist Stoff, nicht aber wie jener: der Stoff ist Gott. Möglich, daß Tertullian, der Seneca schätzte, unbewußt von der Stoa beeinflußt wurde, was nicht stattgefunden, wenn er die großen Denker des Altertums gewürdigt hätte. Bestanntschaft mit der veredelten Mystik eines Platon und Plotin hätte ihn auch vor der Verirrung seines Alters bewahren können, in dem mit der leidenschaftlichen phrygischen Orgiastik zusammenhängenden Montanismus die wahre Gestalt des Christentums zu sinden.

Bereinzelt steht in der altdristlichen Litteratur die Spottschrift des Hermias auf die Philosophen, Ausvoudes ror kom piloσόφων, welche den Ausspruch des Apostels, daß die Weisheit dieser Welt Thorheit vor Gott ift, dahin erweitert, daß jene Weisheit in ihrer Anmaßung und ihren Widersprüchen von Jedermann als Thorbeit zu erkennen sei. Die Lehre von der Seelenwanderung wird nicht ohne Wit fritisiert, der Streit der Schulen über die Prinzipien humoristisch gegeißelt, indem der Berfasser fingiert, daß er sich der Reihe nach den verschiedenen Philosophen hingegeben habe und immer wieder durch andere irre gemacht worden sei 1). "Was habe ich," ift das Ergebnis, "von meiner langwierigen Bemühung? Wie soll ich es machen, um die vielen, vielen Sätze wieder aus meinem Mit dem Scherze, daß der singierte Ropf herauszubringen?" Philosophenschüler die unzähligen Welten Cpiturs vermessen musse, schließt der Aufsatz: "Mit Proviant auf wenige Tage versehen, reise ich ab; eine neue Welt vermesse ich in kurzer Frist, ebenso eine zweite, dritte, tausenoste und die wievielte noch? Denn bereits ift Alles finstere Unwissenheit, dunkle Täuschung, grenzenloser Irrtum, endlose Einbildung und Unverstand über alle Begriffe. Es fehlte nur noch, daß ich mich baran machte, die einzelnen Atome zu zählen, welche die vielen, vielen Welten bilden, damit nichts von mir unerforscht bleibe, da dies ja so notwendige und nüpliche Dinge sind, von denen das Heil der Familien und Staaten abhängt"2). Daß Phthagoras und Platon um nichts besser wegkommen, ift freilich ungerecht,

<sup>1)</sup> Herm. Irris. 7. — 2) Ib. 10.

und daß der Spötter in die Bahnen jener Steptiker gerät, welche Lukian repräsentiert, ist eines Christen nicht würdig. Zu seiner Entschuldigung aber kann der Kontrast gelten, in welchen die Zersfahrenheit der Philosophen mit der Geschlossenheit der Kirchenslehre skand; wenn er jene: ol Ekw pilosopoi: die Philosophen draußen nennt, erkannte er auch eine Philosophie innerhalb des Christentums an, so daß seine übermütige Plänkelei ihm wohl nicht als das letzte Wort in der Sache galt.

Was den Anschluß des christlichen Denkens an das antike erschwerte, war somit: der Zusammenhang des letzteren mit der heidenischen Gottesanschauung, die Überhebung vieler Philosophen, der üble Eindruck, den ihr Gezänk hervorrusen mußte, endlich das Liebzäugeln der Häretiker mit ihnen. Die Momente aber, welche auf den Anschluß hinwiesen: die Übereinstimmung des Christlichen und Antiken in der idealistischen Grundanschauung und der konservative Grundzug des Christentums waren die stärkeren.

3. Von entscheidender Bedeutung für diesen Anschluß war die Wirksamkeit solcher Männer, welche von der Philosophie aus zum Chriftentume gelangt waren und dieses als den Hafen für die friedlosen Irrfahrten der Spekulation, zugleich aber die reinen Elemente der alten Philosophie als den dahin weisenden Kompaß, nicht durch tühle Reflexion, sondern durch eigenes Erleben, burch beglückendes Innewerden erkannt hatten. Die bekehrten Philosophen wurden zumeift die eifrigsten philosophischen Betehrer; sie tonnten ihre ehemaligen Gefinnungsgenossen am wirksamsten zur Rachfolge aufrufen; fie behandelten zumeist die Lehren, an denen sie stüher gehangen, mit Anerkennung ihres Wahrheitsgehaltes, schonend, während fie doch an dem tiefgreifenden inneren Erlebnisse ihrer Bekehrung einen Markstein besaßen, der die Verschiebung der rechten Grenzen verhinderte. Von diesen gilt das Wort der Schrift: In omnibus requiem quaesivi et in hereditate Domini morabor 1). Der Dichter Paulinus von Nola hat den Gegensatz des

<sup>1)</sup> Eccli. 24, 11,

136 Abschnitt VIII. Anschluß des christlichen Idealismus an den antiken. friedlosen Suchens und des endlichen Findens schön in den Versen ausgedrückt:

Discussi, fateor, sectas, Antonius, omnes, Plurima quaesivi, per singula quaeque cucurri, Sed nihil inveni melius quam credere Christo 1).

Auch ihn verdroß es nicht, gesucht zu haben, weil er so andere Suchende beraten konnte.

Die Reihe eröffnet Justinus, um 89 von heidnischen Eltern in Palästina geboren, der durch einen Gläubigen, der sich ihm nicht nannte, vom Platonismus zum Christentume hinübergeleitet wurde. Platoniker war auch Athenagoras von Athen, der die heilige Schrift las, um gegen die Christen zu schreiben, aber von ihrer Wahrheit überwältigt wurde; durch seine Bittschrift für die Christen um 177 reiht er sich den Apologeten an; in der Abhandlung über die Auferstehung des Fleisches verteidigt er den von den Philosophen am schärfsten angegriffenen Punkt der Heilslehre. Bon einem Apostelschüler wurde Pantanos, der ber Stoa angehangen hatte, bekehrt, welcher der erste Leiter der Katechetenschule zu Mexandria wurde und eine Missionsreise nach Indien unternahm († 202). Auch Titus Flavius Clemens, zu Alexandria um 150 geboren, drang von den Mysterien und der Philosophie zur driftlichen Wahrheit vor; er organisierte den Unterricht der Ratechetenschule und gab ihm in seinen Schriften: Aóyos προτρεπτικός, Cohortatio, Παιδαγωγός und Στρωμάτεις oder στρώματα, mit vollem Titel: Των κατά την άληθη φιλοσοφίαν γνωστικών υπομνημάτων στρωμάτεις, Gewebe von wissenschaftlichen Aufzeichnungen im Geiste der wahren Philosophie — planmäßig abgestufte Lehrmittel. Justinus und Clemens haben allen ihren Nachfolgern die leitenden Gedanken gegeben.

Von Justinus ist uns der Bildungsgang und die Bekehrungsgeschichte bekannt. Er suchte über die Welträtsel in allen Philosophenschulen Auskunft und die Reihenfolge der Systeme, die

<sup>1)</sup> Paul. Nol. ad Anton. Opp. ed. Mur. p. 693.

er nennt, dürfte zugleich die Rangordnung derselben ausdrücken. Er wandte sich an einen Stoiker, aber dieser ließ ihn unbefriedigt, weil er nichts von Gott lehrte und dies auch für überslüssig erklärte; der Peripatetiker, ein scharssinniger Mann, stieß ihn durch die Ausbedingung des Honorars ab; ein Phthagoreer forderte als Borbildung mathematische und musikalische Renntnisse und wies, da diese sehlten, den Lernbegierigen ab. Erst ein Platoniker gewährte ihm mehr; seine Unterweisung beglückte und erhob ihn und im einsamen Wandeln am Meeresstrande verarbeitete er diese Anregungen 1). Dabei begegnete ihm einst ein Greis, der ihm Bedenken gegen die platonische Lehre, insbesondere gegen die Annahme der mit der Natur der Seele gegebenen Unsterblichkeit, erweckte. Dieser wies ihn auch darauf hin, wie jung die Philosophie im Vergleich zu den Glaubens-urtunden der Juden sei:

"Im grauen Altertume lebten Männer, weit älter als alle diese vermeintlichen Philosophen, fromm, gerecht und Gott angenehm, die auf Eingebung des heiligen Geistes sprachen und das Künftige, wie es jett eintrifft, vorhersagten; sie werden Propheten Diese allein schauten die Wahrheit und verkündeten sie den Menschen, scheuten sich vor niemand, kannten keine Furcht, beugten sich keiner Meinung, sondern sprachen nur das aus, was sie, erfüllt von dem heiligen Geifte, hörten und schauten. Roch sind ihre Schriften vorhanden und wer zu diesen greift, kann die reichste Belehrung finden über die Prinzipien und den Endzweck (περί ἀρχῶν καὶ περί τέλους) und was sonft der Philosoph wissen muß, sobald er ihnen nur Glauben schenkt (πιστεύσαντα έκείνοις). Richt mit Beweisen (μετ' ἀποδείξεως) versahen sie ihre Lehren (rods lóyous), da sie über alle Beweise erhabene glaubwürdige Zeugen der Wahrheit waren. Das Geschehene und roch Geschende nötigt uns, ihren Worten beizustimmen (ovrlθεσθαι). Aber auch wegen der Wunderkräfte (δυνάμεις), die sie besaßen, verdienen sie Glauben, weil sie Gott, den Schöpfer des

<sup>1)</sup> Just. M. Dial. c. Tryph. 2 sq.

Alls und den Bater priesen und seinen Sohn Jesus Christus vertündeten... Du aber bitte vor Allem, daß dir die Thore des Lichtes geöffnet werden, denn nicht allen ist dieses kenntlich und verständlich (συνοπτά και συννοητά), wenn ihm nicht Gott und sein Gesalbter das Berständnis giebt. — Nachdem der Greis dies und anderes gesprochen, hieß er mich es weiter verfolgen (διώκειν), ging von dannen und ich sah ihn nicht wieder. In meiner Seele aber flammte es auf wie Feuer und die Liebe zu den Propheten und den Freunden Christi erfüllte mich. Als ich seine Lehre bei mir überdachte (διαλογιζόμενος), sand ich in ihnen die allein sichere und fruchtbare Philosophie. In diesem Sinne und aus diesem Grunde bin ich Philosophu.).

4. In seinen Apologieen legt Justinus dar, daß die volle Wahrheit in dem menschgewordenen Logos beschlossen ist, aber daß auch die Heidenwelt nicht aller Wahrheitserkenntnis bar gewesen. Einesteils seien aus dem Alten Testamente Samenkörner der Wahrheit (σπέρματα της άληθείας) überallhin gedrungen und von den Philosophen und anderen Schriftstellern aufgenommen worden 2). Andernteils aber gewährte der Logos als allverbreiteter eine unmittelbare, obschon dunkle Wahrheitserkenntnis, und Justinus nennt ihn in diesem Sinne Λόγος σπερματικός, was an den stoischen Runstausdruck anklingt, aber eine ganz andere Bedeutung hat, da die Samengedanken der Stoiker die Prinzipien der Dinge sind, der justinische übernatürliche Samengedanke aber die Erleuchtung der Beister wirkt: "So haben die Alten vermöge des in sie gesenkten Teilchens des göttlichen Samengedankens jeder für sich etwas Berwandtes geschaut und richtig wiedergegeben (Exacrós ris axo rov μέρους τοῦ σπερματικοῦ θείου λόγου τὸ συγγενές ὁρῶν καλώς έφθέγξατο). Da sie aber, selbst in wesentlichen Puntien, Widersprechendes gelehrt haben, zeigt sich, daß sie es nicht zu einem höher = und weiterblickenden Wissen, zu einer unwiderleglichen Erkenntnis gebracht haben. Was immer von ihnen richtig gelehrt

<sup>1)</sup> Just. M. Dial. c. Tryph. 7 u. 8. — 2) Apol. I, 44.

worden ist (xalõs eloprau), das gehört uns Christen, denn nächst Gott beten wir den Logos, den ungewordenen und unaussprechlichen Gott, an und lieden ihn, da er um unsertwillen Mensch geworden, um unsere Leiden zu teilen und uns Heilung zu schaffen. Die alten Schriftsteller konnten aber insgesamt vermöge des ihnen inne-wohnenden angedorenen Logos-samens die Wahrheit nur dunkel sehen (dià the évovons éupvirov tou Aóyov snopās äpvodows edvivavto doğu tà övra); denn etwas Anderes ist der Same und das Abbild von Etwas, nach dem Maße der Empfänglichkeit ver-liehen (snéqua xal µiµnµa xarà divaµv dodév) und etwas Anderes die Sache selbst, welche die Einstreuung und Nachbildung dewirkt").

So hat es zu jeder Zeit Männer gegeben, die mit dem Logos lebten (ol perà Aóyov picoavros) und sie sind Christen, mögen sie auch als Atheisten gegolten haben; so bei den Griechen Sokrates und Herakleitos?).

Aber auch schlichte Leute, die die Buchstaben nicht tennen und ungebildet reden, haben Kenntnis von der Dreieinigkeit und dem Weltende, "woraus man ersieht, daß diese Dinge nicht Ergebnisse menschlicher Weisheit sind, sondern daß Gotteskraft sie eingiebt"3). Den Umstand, daß diese inneren Offenbarungen auch misdeutet werden, führt Justin auf den beirrenden Einfluß der Dämonen zurück, welche Mythen eingeben, die den Sinn der Offenbarung vershüllen. So wurde das Urwasser, über dem der Geist Gottes schwebte, als Kore personissiert, die Tochter und Gattin des Zeus, und der erste Gedanke Gottes als Athene4).

Athenagoras harakterisiert die Gotteserkenntnis der Philosophen als eine unvolktommene, weil nur aus der individuellen Bernunft geschöpfte, gegenüber der auf der Offenbarung sußenden: "An die Frage nach dem Dasein Gottes sind die Dichter und Philosophen, von dem göttlichen Hauche berührt (xarà svunádelav rhs waçà rov deoù nvoñs), der eigenen Seele solgend, wie an

<sup>1)</sup> Apol. II, 13. - 2), Ib. I, 46. - 3) Ib. I, 60. - 4) Ib. 61.

andere Fragen herangetreten, um die Wahrheit zu sinden und zu erkennen; doch zeigten sie sich unfähig zur Erkenntnis der vollen Wahrheit, indem sie über Gott lernen wollten, aber nicht von Gott, sondern alle von sich selbst, woher es kam, daß Jeder über Gott und Materie, Ideeen und Welt eine andere Lehre aufstellte. Wir aber haben als Bürgen für unsere Erkenntnis und Glaubensüberzeugung Propheten, die, vom göttlichen Geiste ergriffen, über Gott und Göttliches geredet haben "1).

Auf jenes Erkennen xarà συμπάθειαν führt Athenagoras euripideische und sophokleische Aussprüche über die Einheit Gottes. zurück, darunter die auch von Justinus und Clemens angezogenen Verse des Sophokles: εἶς, εἶς άληθείαισιν, εἶς ἔστιν θεός u. s. w.²) und ebenso die pythagoreische und platonische Gotteslehre³).

5. Clemens erkennt wie die Apologeten eine Berwandtschaft der griechischen Weisheit und Philosophie mit der criftlichen Wahr= heit an und erklärt sie ebenfalls teils aus Entlehnungen von Lehren der heiligen Schrift, teils aus der Wirkung des besamenden Logos, aber er nimmt zugleich eine Vermittelung durch die Engel an, welche Gott zu Hirten der Bölker gesetzt 1). Er beachtet auch mehr den Hintergrund der griechischen Weisheit, den er bei den morgenländischen Bölkern, aber auch in Traditionen der Urzeit findet, die durch das Evangelium ihre Bestätigung erhalten haben: "Es beftand von altersher eine wurzelhafte Gemeinschaft (xupvros xoivovla) der Menschen mit dem Himmel; durch Unkenntnis verfinstert, tritt sie jest plöglich aus dem Dunkel hervor und leuchtet uns auf" 5). Das Lied vom Logos ist uralt, älter als die phry= gischen und arkadischen Mythen 6). Er bahnt damit der nachmals von Eusebios, Lactantius, Augustinus u. a. durchgeführten Anschauung den Weg, daß auch die Uroffenbarung ein Bindeglied zwischen der Weisheit der Heidenwelt und dem Glauben bildet?).

<sup>1)</sup> Athenag. Suppl. 7. — 2) Bb. I, §. 15, 2 a. C., die Berse werden von Cl. Al. Coh. p. 21, Eus. Praep. ev. XIII, p. 680; Theodoret De cur. Gr. VII, p. 590 zitiert. — 5) Suppl. 5. — 4) Clem. Al. Strom. I, 13, p. 128; 17, p. 134; VII, 2, p. 298. — 5) Coh. p. 15. — 6) Ib. p. 1. — 7) Bergl. oben §. 47, 3.

Durch diese Anschauung und vermöge der umfassenden gelehrten Renntnis, die Clemens auszeichnet, gewinnt bei ihm die antike Weisheit und Wissenschaft mehr Körper als bei seinen Vorgängern und er kann die Philosophie als einen Schatz bezeichnen, welchen Gott den Griechen gegeben, wie er den Juden das Gesetz gab. Er dehnt das paulinische Wort, daß das Gesetz der Zuchtmeister, nauδαγωγός, auf Christum hin war 1), auf jene aus: ή φιλοσοφία έπαιδαγώγει τὸ Έλληνικὸν ώς ὁ νόμος τοὺς Έβραίους εἰς Χριστόν 2); sie war bis zur Ankunft des Herrn den Griechen zur Gerechtigkeit notwendig. Als Gabe des göttlichen Logos behält sie auch, nachdem dieser die volle Wahrheit gebracht, ihren Wert und es ift ungerechtfertigt, sie als Gaben böser Dämonen zu verwerfen. Der Apostel Paulus meine in seinem Verditte nur die materialistische Philosophie Spikurs und der Stoa, nicht die Philosophie überhaupt 3). "Unter Philosophie verstehe ich nicht die stoische, noch die platonische, noch die aristotelische, sondern die Auslese und den Inbegriff (σύμπαν το έχλεκτικόν) dessen, was jede dieser Schulen zutressend (καλώς) gelehrt hat, als Anleitung zu der mit frommer Einsicht (µer' evoeβούς έπιστήμης) verbundenen Gerechtigkeit". "Gegen die Wahrheit, die wir besitzen, steht freilich die hellenische, wenn sie auch denselben Namen führt, zurück an Umfang der Erkenntnis, an Stärke der Beweise, an göttlicher Kraft, denn wir sind von Gott belehrt (Deodidauroi) und durch wahrhaft heilige Schriften von Gottes Sohn unterwiesen" 5). "Aber wenn sie auch die Gründe der Wahr= heit nicht erfaßt (καταλαμβάνει) und die Gebote des Herrn nicht auszuführen vermag, so bereitet sie doch den Weg der königlichsten Wissenschaft vor, in manchem Betracht veredelnd und die Gesinnung vorbildend und gleichsam beizend zur Aufnahme der Wahrheit" (άμηγέπη σωφρονίζουσα καὶ τὸ ἦθος προτυποῦσα καὶ προςτυφοῦσα εἰς παραδοχὴν τῆς ἀληθείας) 6).

<sup>1)</sup> Gal. 3, 24. — 2) Strom. I, p. 122, Sylb.; Ib. VI, 8, p. 275. — 5) Ib. I, 11, p. 127. — 4) Ib. I, 7, p. 124. — 5) Ib. I, 20, p. 137. — 6) Ib. I, 16, p. 133.

Von der Erkenntnis, welche die alte Philosophie gewährt, entστήμη, ist bei Clemens jene noch verschieden, welche er als die Vollendung des Glaubens, nioris, hinstellt und Erkenntnis schlecht= weg, γνώσις κρηπίς άληθείας, nennt. Jene vorbereitende Erkenntnis findet im Glauben ihr Maß und Ziel; sie dient ihm wie Hagar der Sara diente 1); er ist ihr Regulativ und Kriterium: xvoiwreφον οὖν τῆς ἐπιστήμης ἡ πίστις καί ἐστιν αὐτῆς κριτήριον 2). Der Glaube aber ist ein freiwilliges Aufnehmen (πρόληψις έκούσιος), eine Zustimmung des frommen Sinnes (δεοσεβείας συγκατάθεσις), und wie der heilige Apostel sagt, der Bestand zu erhoffender, die Bewahrheitung unsichtbarer Dinge" 3). seines Zusammenhanges mit dem Willen kann der Glaube nur in einer, durch sittliche Zucht geläuterten Gesinnung Wurzel schlagen 1). Auf Glaube und Zucht aber erhebt sich die Gnosis: "Der Glaube ift schon Gnosis, aber gedrängte Erkenntnis des Notthuenden (ovvτομος των κατεπειγόντων γνωσις); die Gnosis aber der bestätigende und festigende Nachweis (ἀπόδειξις ໄσχυρά καλ βέβοιος) des im Glauben Aufgenommenen, durch die Unterweifung des Herrn auf den Glauben gebaut (έποικοδομουνένη), ihn fortführend zur wissenschaftlichen Unwiderleglichkeit und Erfaßbarkeit" (els tò dueτάπτωτον καί μετ' ἐπιστήμης καί κατάληπτον παραπέμπουσα) 5).

Die Gnosis ist Elemens die mystisch-spekulative Vollendung des Glaubens, deren Halt und lette Norm aber das gesethafte Element bildet; sie ist mit der Liebe verschwistert: "Dem Glauben wird die Gnosis gegeben, der Gnosis die Liebe, der Liebe das Erbe"s). Der Glaube aber ist in der Tradition verankert: "Wie wenn Jemand vom Menschen zu jenem Tiere herabsänke, in das Kirke's Zauber verwandelte, so hörte derjenige auf, Gottes zu sein und christgläubig, welcher sich gegen die Überlieferung der Kirche auflehnte (åvalaxrisas mit Anlehnung von Act. 9, 5 salpoon sou

<sup>1)</sup> Ib. I, 5, p. 122. — 2) Ib. II, 4, 157. — 3) Ib. II, 2, p. 155; Hebr. 11, 1. — 4) Strom. III. 5, p. 190. — 5) Ib. VII, 10, p. 311. — 6) Ib. l. l.

S. 55. Das Fußfassen der hriftlichen Gedankenbildung auf der antiken. 148 **no**ds névron dantleiv wörtlich ausschlagen) und sich in den Wahn menschlicher Häresieen verlöre" 1).

6. Clemens' Nachfolger haben den Ausdruck Inosis wegen des damit getriebenen Mißbrauches fallen gelassen, umsomehr, da sein Bild des echten Gnostikers auch fremde, an die Stoa anklingende Züge zeigt; auch die Parallele der Philosophie mit dem Gesehe wurde aufgegeben, da Clemens zu viel sagte, wenn er den Heiden eine Art Rechtsertigung durch die Philosophie zuschrieb; im übrigen hat die Entwickelung der christlichen Spekulation die von Clemens gegebenen Linien eingehalten. "Wir sind berechtigt zu sagen, Clemens habe den Plan entworfen, welchen die spätere theologisch-philosophische Summa der Scholastik durchsührte", wenngleich sein Gedanke "im Ansange des III. Jahrhunderts noch nicht mit der Präzision formusliert wurde, welche er ein Jahrtausend später erhielt"<sup>2</sup>).

Der hervorragendste von Clemens' Schülern, Origenes, ertlärt, die Philosophie stehe mit der geoffenbarten Wahrheit nicht
durchgängig in Übereinstimmung, aber auch nicht in Widerspruch.
Biele Philosophen erkannten, daß ein Gott sei, der alles hervorgebracht, also eine Wahrheit des Alten Testamentes; einige lehrten
zudem, daß Gott alles durch sein Wort hervorgebracht habe und
regiere, also eine Wahrheit des Neuen Testamentes. Diele wußten,
daß die Seele unsterblich ist und daß es ein Gericht nach dem Tode
giebt.; in der Ethik und Physik lehren die besseren fast dasselbe
wie die Christen. Abweichend von der Wahrheit sind die Lehren
über die Ewigkeit der Materie, die Beschränkung der göttlichen Borsehung auf die höheren Sphären, die Astrologie, die Anschauung
von dem Weltbestande ohne Ansang und Ende.

Den propädeutischen Charakter der griechischen Philosophie hat Theodoret von Kyros († 458) in seinem apologetischen Werke am anschaulichsten dargestellt. Es nennt das Buch: "Heilung krankhafter Stimmungen der Griechen oder das Wiederfinden der evange-

<sup>1)</sup> Ib. VII, 16, p. 321. — 2) P. Haffner, Grundlinien der Gesichte der Philosophie, 1881, S. 298. — 3) Orig. Homil in Gen. 14, 3. — 4) Hom. in Lev. 7, 6.

lischen Wahrheit in der griechischen Philosophie": Έλληνικών θεραπευτική παθημάτων ήτοι εὐαγγελικής έξ Έλληνικής φιλοσοφίας έπίγνωσις, gewöhnlich zitiert als Graecarum affectionem curatio. Er sagt darin nichts wesentlich Neues, "dafür hat er aber das von seinen Vorgängern Gesagte in eine klare, lichtvolle Ordnung gebracht und den Gegensatz zwischen driftlicher und heidnisch= hellenischer Welt = und Gottesanschauung auf bestimmte Gesichtspunkte reduziert, deren Entwickelung zu einer in ihrer Art erschöpfenden Darlegung des zu erörternden Gegenstandes Gelegenheit bietet"1). In der ersten Abhandlung oder Homilie redet Theodoret die Griechen "Schenket, o Freunde, euern Philosophen Glauben, die euch die erste Weihe geben und unseren Lehren vorarbeiten (προτελούσιν ύμᾶς καὶ τὰ ἡμέτερα προδιδάσκουσιν). Sie gleichen den Singvögeln, welche die menschliche Stimme nachahmen, aber den Sinn der Worte nicht verstehen: so sprechen jene von den göttlichen Dingen und erkennen nicht die Wahrheit ihrer eigenen Worte (odu έγνωσαν ωνπερ έλεγον την αλήθειαν). Sie sind, meine ich, zu entschuldigen, da ihnen kein Prophet die Fackel trug, kein Apostel sie zum Lichte leitete und sie allein die (menschliche) Natur zur Führerin hatten, in die wohl Gott seine Schriftzüge gegraben (θεοχάρακτα γράμματα), welche jedoch der Irrium der Sünde verwischt hat. Aber der göttliche Dichter hat sie aufgefrischt und sie nicht zugrunde gehen lassen und damit seine Vorsehung, die von Anbeginn wachte, bethätigt ... Wie der milbe Gott zu der Menschen Rupen ihren Aderfeldern Regen spendet, aber zum Überflusse und aus seiner Fülle auch die Wüsten und Berge tränkt, und wie das Aderland seine edlen Früchte bringt, das unbestellte aber wilde sehen wir doch auf Gräbern und Mauerwerk Feigenbäume ent= sprossen — so hat er auch die Gabe der Erkenntnis ( $au \delta$   $au \eta_S$   $\gamma 
u ilde{\omega}$ σεως δώρου) vorzüglich den Frommen gegeben, aber auch solchen, die es nicht sind, gerade wie den Regen den Wüsten und Wäldern"2).

<sup>1)</sup> K. Werner, Gesch, der apol. u. polem. Litt., 1861, I, S. 265 f. — 2) Theod. Graec. aff. cur. I, p. 822, Migne.

7. Die Gegensätze, welche Justin und Tatian, Clemens und Tertullian in der Beurteilung des Wertes der antiken Philosophie repräsentieren, glichen sich in der Folge mehr und mehr aus. Die Anschauung wurde die maßgebende, daß jene einen Wahrheitsgehalt habe, der als solcher der driftlichen Wahrheit verwandt ift, da ja die Bernunft lettlich aus demselben Logos stammt, der sich uns in der Offenbarung enthüllt, daß aber jener Gehalt verdunkelt, mit Irrtum versetzt und unter die einzelnen Schulen aufgeteilt sei, woraus die Aufgabe erwachse, ihn ans Licht zu fördern, zusammenzuführen, sich anzueignen. So sagt Lactantius in seinen Institutionen, in welchen er "die Gebildeten zur wahren Beisheit, die Ungelehrten zur wahren Religion zu führen" unternahm: "Die ganze Wahrheit und das gesamte Geheimnis der göttlichen Religion haben die Philosophen berührt (attigerunt); aber was einzelne gefunden, vermochten sie nicht gegen den Einspruch anderer zu verteidigen, weil dazu die Vernunft nicht ausreichte (ratio non quadravit) und sie das als wahr Erkannte nicht zur Einheit zusammenfassen (in summam redigere) konnten" 1).

Hieronymus mahnt, die Lehren der Heiden aufzusuchen, aber nicht um sie zu lassen, wie sie sind, sondern um sie zu christlichen zu erheben, wie die Juden die gefangenen Frauen zu Weibern nahmen und zu Israelitinnen machten?). Ein anderes diblisches Bild wendet Gregor von Nyssa an, wenn er sagt, die heidnische Wissenschaft gleiche dem Golde und Silber der Ägypter, welches die Israeliten dem Dienste der Gößen zu entziehen und dem des wahren Gottes zu weihen angewiesen wurden.). Dasselbe Gleichnis führt Augustinus aus: "Wenn jene Wänner, die sich Philosophen nennen, zumeist die Platoniter, Wahres und mit unserem Glauben Einstimmendes (accomodata) ausgesprochen haben, so ist dies nicht zu fürchten, sondern vielmehr den unrechtmäßigen Besißern zu unserem Gebrauche abzusordern (vindicanda). Denn wie die

<sup>1)</sup> Lact. Inst. div. VII, 7, 8. — 2) Hieron. Ep. 70 ad Magnum. — 3) Greg. Nyss. de vita Mos. Opp. I, p. 209, Par.

Billmann, Beichichte bes 3bealismus. II.

nicht bloß Gößenbilder und schwere Lasten welche das Volk Israel verabscheute, sondern auch Gefäße und Schmuck von Gold und Silber und Prachtgewänder, welche jenes Volk beim Auszuge aus Ägppten sich zu besserem Gebrauche aneignete, nicht aus eigner Machtvollkommenheit, sondern auf Gottes Geheiß, da die Agypter selbst die rechte Berwendung nicht kannten: so sind auch nicht alle Lehren der Heiden leerer und abergläubischer Wahn und schwere Lasten nichtiger Mühe, die wir, unter Christi Führung die Heidenwelt verlassend, verabscheuen und dahinten lassen sollen, sondern sie umfassen auch zum Zwecke der Wahrheit geeignetere freie Wissenschaften und manche nutbringende Lebensvorschriften, und selbst über die Berehrung des höchsten, einigen Gottes finden sich bei ihnen wahre Aussprüche, gleichsam Gold und Silber, das sie nicht gemacht, sondern gleichsam aus den Schachten der göttlichen Vorsehung, die alles erfüllt, geschürft, was sie freilich verkehrter und verletender Weise zum Dienste der Dämonen verwenden, was aber der Christ, der geistig ihre traurige Gemeinschaft verläßt, zum rechten Dienste der Verkündigung des Evangeliums mitnehmen soll. Auch ihre Gewänder, d. i. Einrichtungen zwar von Menschen, aber der menschlichen Gesellschaft angemessen und für das Leben unentbehrlich, dürfen wir nehmen und behalten zu driftlicher Verwendung. Haben dies nicht viele treffliche von unseren Gläubigen gethan? Sehen wir nicht, mit welcher Masse von Gold und Silber und Prachtgewändern beladen, Cyprian, der freundliche Lehrer und seligste Märtyrer, aus Ägypten ausgezogen ift, und ebenso Lactantius, Victorinus, Optatus, Hilarius, der Lebenden zu geschweigen und der ungezählten Schaar der Griechen... Jenes Ereignis im Buche Exodus ist ohne Zweifel figurlich, um dies vorzudeuten, was ich, ohne einer anderen gleich guten oder besseren Deutung vorzugreifen, behaupten möchte" 1).

In der Übersicht über die Geschichte der alten Philosophie in seinem "Gottesstaate" 2) führt uns Augustinus gleichsam durch die

<sup>1)</sup> Aug. de doctr. Christ. II, 41, 60 u. 61. — 2) De civ. Dei VIII, 1 sq.

§. 55. Das Fußfassen der driftlichen Gedankenbildung auf der antiken. 147

Schapkammern, welche die Arbeit jener Männer und seine eigene gefüllt haben, und seine Darstellung faßt orientierend die Haupt= punkte zusammen, an denen der Anschluß der driftlichen Gedankenbildung an die antike sich vollzog. Die Philosophie, ift der Grundgedanke, ist die Liebe zur Weisheit, die Weisheit ist Gott 1), also ift die echte Philosophie die Liebe zu Gott: verus philosophus est amator Dei. Die Philosophen, die mit Ruhm diesen Namen führen, suchten Gott und gingen dabei hinaus (transcenderunt) über alles Körperliche, sie erkannten die Form, das Bleibende im veränderlichen Wesen als das von Gott stammende, sie erkannten das Unfichtbare Gottes durch das Geschaffene; sie unterschieden, was vom Geiste geschaut wird, von dem Sinnlich-wahrgenommenen und lehrten ein Licht der Geister, in dem Alles geschaut wird, Gott, der alles gemacht hat 2). So dachten Platon und Pythagoras, aber die Weisen der verschiedensten Bölker hatten dieselbe Grundan= schauung 3). Jene Denker sind es aber, die uns näher gekommen als alle anderen, da sie über die mythische wie die politische Theo= logie der Heidenwelt hinausgeschritten sind 1).

Es sind also die Grundgedanken des Idealismus, die hier in voller Klarheit als die Anschlußpunkte die beiden Weltanschauungen aufgewiesen werden.

<sup>1)</sup> Sap. 7, 25. — 2) Ib. VIII, 6 u. 7 fin. — 3) Ib. 9. — 4) Ib. 5.

## Der Auschluff an die vorplatonische und die platonische Philosophie.

1. Zu der ältesten Physik so wie zu der herakleiteischen und eleatischen Mystik hat die werdende christliche Philosophie nur geringe Beziehungen. Thales wird gelegentlich lobend genannt, weil sein Prinzip auf die Überlieferung von den Wassern zurückgehe, über welchen der Geist Gottes schwebte. Auch seine Unterscheidung von Gottheit, Dämonen und Heroen wird als Zeugnis für das Dasein der Geisterwelt herangezogen. Von seinen Rachfolgern wird bei Anaxagoras anerkannt, daß er den Geist als Prinzip setzte., und daß er sich von den Eudämonisten rühmlich unterschied, indem er das höchste Gut in der Betrachtung und der daraus entspringenden Freiheit sand.

Der dunkle Herakleitos, der vom Logos gesprochen und den auf heidnischer Seite Amelius mit "dem Barbaren", d. i. dem Evangelisten Johannes zusammengestellt hatte 5), wird von Justinus mit Sokrates als Christ vor Christus genannt 6). Clemens führt seinen Ausspruch: "Wer nicht hosst, wird das Unerhosste nicht sinden, da es schwer zu sinden und zu fassen ist" als Parallele zu dem Ausspruche von Isaias an, welchen er nach der LXX las: "Wenn ihr nicht glaubt, werdet ihr nicht erkennen" 7); aber bemerkt

<sup>1)</sup> Min. Fel. Oct. 19. — 2) Athenag. Supplic. 23. — 3) Eus. Praep. ev. XIV, 13, p. 750. — 4) Clem. Al. Strom. II, 21, p. 179. — 5) Eus. Praep. ev. XI, 19, p. 540, vergl. 35. I, §. 42, 5. — 6) Just. Apol. I, 46. — 7) Clem. Al. Strom. II, 4, p. 158.

auch, daß Herakleitos für Bakchen, Mysten, Magier, Nachtschwärmer geschrieben habe 1). Hippolytos giebt seine Lehre wieder, daß "das All Logos, Ewigkeit, Bater und Sohn, gerechter Gott ist" 2), aber verhehlt auch nicht, daß der Gnostiker Noetos seine Lehre ganz aus "dem Dunklen" schöpfte 3). Mehrfach wird Herakleitos beiftimmend genannt, weil er die Bergänglickeit alles Irdischen nachdrücklich gelehrt habe.

Die Eleaten werden gelobt, daß sie auffordern mit dem Geiste zu schauen, was nicht mit den Augen zu sehen ist, wie der Vers des Parmenides besagt: Δεύσσε δ' όμως απέοντα, νόφ παρέοντα βεβαίως 4); aber sie werden getadelt, daß sie das Sinnlich-wahrnehmbare zum bloßen Scheine herabsetzen 5). Die Polemik des Xenophanes gegen die Götterbilder wird mehrfach billigend erwähnt 6).

2. Bestimmtere Anknüpfungspunkte fand die dristliche Spekulation bei den Pythagoreern. Das philolaische Wort von dem einigen Gotte, dem Führer und Herrscher, dem ewigen, unentwegten 7), das schon Philon zitiert hatte, wird mehrfach angezogen 8). Die Berbindung der Begriffe der Wahrheit und der Weisheit, wie sie Phthagoras vollzieht 9), würdigt besonders Augustinus und auch er fügt den Zahlbegriff als dritten hinzu, indem er die unveränderliche Wahrheit der Zahlen erwägt und ihre Heimat und Stätte sucht, weit von allem Körperlichen 10), Weisheit und Zahl aber auf Grund der Stelle im Ecclesiastes, die er las: Circuivi... ut quaererem sapientiam et numerum 11) vereinigt dachte 12). In dem für Augustinus so bedeutsamen Begriffe ordo liegt ein pythagoreisches Richtig erkennt Aprillos, daß die Zahlenverhältnisse bei den Pythagoreern auch die Verhältnisse der Begriffe repräsentieren: die Einerleiheit, Gleichheit, Einstimmung, Bedingtheit 13).

<sup>1)</sup> Coh. p. 22. — 2) Hipp. Ref. IX, 9. — 3) Ib. 8. vergl. Bd. I, §. 14, 4. — 4) Theodor. Graec. aff. cur. I, p. 80. Migne. — 5) Eus. Praep. ev. XIV, 17. — 6) Cl. Al. Strom. VII, 4, p. 302 u. j. — 7) Bb. I, §. 17, 3. — 8) Athenag. Suppl. 6, Bb. I, §. 17, 3. — 9) Bb. I, §. 16, 5. - 10) Daj. §. 17, 1, und unten §. 63, 1. — 11) Eccle. 7, 26. Vulg. sap. et rationem. — 12) Aug. de lib. arb. II, 11; vergl. unten §. 63, 1. — <sup>15</sup>) Cyr. c. Julian. I, p. 20 Aub.

150 Abschnitt VIII. Anschluß des driftlichen Idealismus an den antiken.

Geltung der Autorität, welche dem avròs koa zugrunde liegt, wird den Einwürfen wegen der Verbindlichkeit des Glaubens entgegen= gehalten.

Für die Zahlensymbolik sind nächst den philonischen Schriften die pythagoreischen für die Kirchenschriftsteller die Bezugsquelle. Der pythagoreische Ausspruch, daß Gott der Vater und Fürsorger aller Wesen ist, in dessen Kraft und Wirksamkeit sich fortwährend die Harmonie des Alls ermittelt, wird wiederholt angeführt 1).

Die Tetraktys aber war dem christlichen Denken fremdartig, weil sie Sott zwar über die Welt hinaushebt, aber mit dieser und der Materie und der Form in eine Reihe stellt <sup>2</sup>). Auch für die mathematische Theologie hatte das Christentum keine Stelle, wohl aber erhielten nach Pythagoras' Vorgange die mathematischen Studien als Propädeutik zur Philosophie und Theologie ihre Stelle im Lehrwesen der Kirche, so daß noch in dem Quadrivium des Mittelalters pythagoreischer Einfluß nachwirkt <sup>3</sup>).

Präexistenz und Seelenwanderung wurden ebenfalls abgelehnt, die letztere macht Hermias zur Zielscheibe seines Spottes; doch spricht er von den Pythagoreern weit achtungsvoller als von den anderen Schulen, indem er sie nennt: "Philosophen alten Schlages, ernste schweigsame Männer, die ihre Lehren wie Geheimnisse über-liesern". Wenn er beschreibt, wie er als Pythagoreer den Himmel mißt und Zeus selbst von ihm lernt und dessen Herrschaft dadurch besessigten wird, so läßt die scherzhafte Verdrehung doch noch den pythagoreischen Gedanken erkennen, daß die Jahl der Schlüssel für die Welt und die Erkenntnis zugleich ist, den der Spötter verstand, aber nicht versiehen wollte.

Den pythagoreischen Vergleich der Einstimmung des seelischleiblichen Lebens mit der musikalischen Harmonie führt Athanasios durch, ohne jedoch die Seele zur Harmonie des Körpers zu machen,

<sup>1)</sup> Cl. Al. Coh. p. 21. Cyrill. c. Jul. I, p. 30. Lactantius. Inst. div. I, 5. — 2) Bb. I, §. 17, 6 und 26, 1. — 3) Bergl. des Berf. Didattit, Bb. I, S. 221. — 4) Herm. Irris. 8.

wie es ungeschickte Pythagoreer thaten: "Wie jede Saite ihren eigenen Ton hat, ihre Harmonie und Verbindung aber nur vom Rünftler beurteilt und gefunden werden kann - denn dann zeigt sich ihre Harmonie und richtige Berbindung, wenn der Tonkünstler die Saiten schlägt und jede in entsprechender Weise berührt —, so urteilt auch die Seele, da die Sinne im Körper wie eine Leier gestimmt sind, wenn der verständige Geist sie regiert, und sie weiß, was fie treibt und thut"1). —

Sokrates nennt Justin unter den Christen vor Christus. Er konnte in gewissem Betracht als Vorläufer der Märtyrer gelten: er wurde des Atheismus beschuldigt wie die Christen auch und er starb für seine Überzeugung wie die Glaubenszeugen. Selbst Tertullian, der das Dämonium des Sokrates nicht als einen höheren Geist gelten läßt, muß zugeben, daß aus dem Weisen, der, den Schierlingsbecher in der Hand, über die Unsterblichkeit philosophierte, angeborene Überzeugungen sprachen, welche auf dem Wege zur Wahrheit sind, von dem sie erst durch die räsonnierende Philosophie abgelenkt wurden 2). Man nahm freilich, wie es vielfach schon das Altertum gethan hatte, den idealisierten platonischen Sokrates für den historischen. Xenophons Memorabilien wird mehrmals das Wort zitiert, Gott gleiche der Sonne, in deren Glanz kein Auge schauen könne 8).

Sokrates' Mißtrauen in sein eigenes Wissen lobt Theodoxet und sieht darin die Empfänglichkeit für den Glauben: Niemand findet, was er nicht sucht, Niemand sucht, der die Meinung hat, daß er ohnehin wisse; Erkenntnis des Nichtwissens ist der Anfang des Wiffens 4).

In Sokrates wurde ferner der zur Selbsterkenntnis mahnende . Beise hochgeschätt. Diese aber erhält eine tiefere, religiöse Wendung: "Gott hat", sagt der Apologet Meliton, "erhabene Dinge vor dich gestellt ... erkenne seine Gute darin, daß er dir Vernunft gab, dar-

<sup>1)</sup> Athan. Or. c. gent. 31. — 2) Tert. de an. 1. — 3) Xen. Mem. IV, 3, 13. Cl. Al. Coh. 6, p. 21 unb Strom. V, 14, p. 256. Euseb. Praep. ev. XIII, p. 678. Cyrill. c. Jul., I, p. 32. — 4) Theod. de cur. Graec. aff. I, p. 798 Migne.

über zu urteilen; so rate ich dir, dich selbst kennen zu lernen, um Gott recht kennen zu lernen; erkenne, daß etwas in dir ift, was Seele heißt, durch welches das Auge sieht, das Ohr hört, der Mund redet" 1). Weitergehend hat der große Athanasios den Gedanken durchgeführt, in unserem Selbst Gott zu ergreifen. Er fußt dabei auf den biblischen Stellen: "Das Wort des Glaubens ift in unserem Herzen"2), und "das Reich Gottes ist in euch"3), aber seine Ausfithrung kann doch auch an Sokratisches erinnern. "Der Weg der Wahrheit hat sein Ziel in dem wahrhaft seienden Gotte; zur Renntnis und genauen Feststellung dieses Weges brauchen wir aber nichts als uns selbst; wenngleich Gott über allem ist, so ist doch ber Weg zu ihm nicht fern und außer uns, sondern in uns und wir können in unserem Inneren seinen Ausgangspunkt finden" 1). Unsere Seele ist der Weg, weil sie durch den Logos nach dem Bilde Gottes geschaffen ist. Wenn sie sich ihres Sündenschmutzes entledigt, so erstrahlt in ihr wie in einem Spiegel der Logos als das Bild des Vaters und in ihm erfaßt sie den Vater 5). Damit wird freilich die sokratische Dialektik, die sich ja ebenfalls in den Begriffen: Selbst, dóyos, Gott bewegt hatte, weit überflogen. Doch schlug man diese Dialektik höher an, als es uns ihre nähere Renntnis gestattet: Augustinus sagt, Sokrates habe die letten Gründe in. Gottes Willen gesucht und die Reinheit des Herzens als Bedingung seiner Erkenntnis angesehen 6), wobei ihm mehr der platonische als der historische Sokrates vorschwebt. Des letzteren Mängel verkennt er aber nicht, wenn er sagt, daß er das höchste Gut nicht klar stellt, da er vielmehr alles berührt, bejaht, verneint (movet, . asserit, destruit), und so seine Schüler willkürlich herausgreifen konnten, was jedem gefiel 7).

3. Ein eigentliches Bindeglied zwischen der antiken und der christlichen Spekulation bildet erst Platon, in dem man vorzugs-weise die reineren, höheren Elemente der vorchristlichen Gottes- und

<sup>1)</sup> Melit. Apol. 8. — 2) Deut. 30, 14. — 3) Luc. 17, 21. — 4) Athan. Or. contra gent. 30. — 5) Ib. 34. — 6) Aug. de civ. Dei VIII, 3. — 7) Ib.

Weltanschauung vereinigt dachte. Hier hatte Philon vorgearbeitet, der besonders in seiner vielgelesenen Schrift über die Weltschöpfung die Übereinstimmung der mosaischen und platonischen Schöpfungslehre aufgezeigt hatte 1), aber auch heidnischerseits Numenios, von dem die Bezeichnung Platons als Movons arrunizar stammt 2). Die Apologeten sahen in Platons Gottesbegriffe den driftlichen vorgebildet; Clemens nennt ihn den besten in allem, den wahrheits= liebenden, den gottbegeisterten: olov Deopogovuevos 3). Augustinus spricht von dem Staunen, welches viele Christen ergriffen, wenn sie hörten ober lasen, daß Platon über Gott so vieles mit der Wahrheit Übereinstimmendes gesagt habe 4). Eusebios von Cäsarea sagt von ihm: "Ich verehre den Mann außerordentlich, ja erachte ihn als Freund mehr als andere Griechen und schätze an ihm viel Liebes und Verwandtes, wenngleich er nicht durchgängig die gleichen Er widmet seiner Lehre drei Anschauungen hat" 5). (XI bis XIII) seiner Vorbereitung für das Evangelium, "in welcher der driftliche Platonismus seine gelehrten Triumphe über die von den Spuren der echten, alten Weisheit abgekommene heidnische Superstition feiert" 6).

In manchen Punkten wurde das Christliche in Platon auch höher veranschlagt, als zugegeben werden kann. Man fand schon bei ihm Bestimmungen, welche erst von den Neuplatonikern herrühren, besonders in der Lehre vom intellegiblen Gotte; man deutete gelegentliche Außerungen Platons in driftlichem Sinne: so die Stelle in der Politeia über die blutige Verfolgung, welche das Los des Gerechten ist?). Griff man hie und da fehl, so erkannte man doch richtig in der ganzen Denkrichtung und Weltanschauung des großen hellenischen Theologen eine der Hriftlichen verwandte Ge-Hatte doch kein antiker Denker wie er das mystische und

<sup>1)</sup> Bb. I, §. 40, 4. — 2) Daj. §. 39, 2. — 3) Cl. Al. Strom. I, 8, p. 125. — 4) Aug. de civ. Dei VIII, 11. — 5) Eus. Praep. ev. XIII, 18. — 6) R. Werner, Geschichte der apologetischen und polemischen Litteratur der hriftlichen Theologie 1861, Bd. I, S. 87. — 7) Eus. Praep. ev. XII, 10. Plat. Rep. II, p. 361 verglichen mit Hebr. 11, 37.

das gesethafte Element der Religion zu binden gewußt, keiner so kraftvoll den Polytheismus auf seinen Ursprung in der Verehrung des einen Gottes zurückgebogen, keiner so von Überwelt und Jenseits, von der Geistigkeit und Unsterblichkeit der Seele aus tiefster Überzeugung gesprochen, keiner so den Zusammenschluß der Menschen im Dienste der Gottheit und der Wahrheit, als vorangelegt in den Anfängen der Geschichte, gefordert.

Den Grund der Übereinstimmung von Platonismus und Christentum sand man, nach dem Vorgange der jüdischen Platoniker, Aristobulos' und Philons 1) darin, daß Platon das Alte Testament oder wenigstens dessen Gotteslehre gekannt habe. Es ist kein Grund, letteres als leere Einbildung abzuweisen 2), aber es könnep auch die Urtraditionen als das Verbindende angesehen werden, worauf die Kirchenväter gleichfalls hindeuten, so Augustinus, wenn er platonische Lehren als einen Gemeinbesitz der Weisen aller Völker bezeichnet 3).

Was sich gebildete Christen gemeinhin aus Platon aneigneten, kann eine Stelle aus der Rede des Raisers Konstantin zeigen, welche lautet: "Platon, der alle übrigen Philosophen an guter Gesinnung übertraf und zuerst den Sinn der Menschen gewöhnte, sich dom Sinnlichen zum Geistigen und Underänderlichen zu erheben, der sie anwies, den Blick nach oben zu richten, lehrte zwar einen höchsten, über allem Dasein stehenden Gott und das mit vollem Rechte, allein er ordnete diesem einen zweiten unter... und sehlte weiter gegen die Wahrheit, indem er viele Götter zuließ, auch solche don sinnlicher Gestalt... Er selbst hat sich aber, wie mir scheint, deshalb getadelt und seine Lehre berichtigt, indem er nachdrücklich erklärt, daß der Geist Gottes eine vernünstige Seele ist, und indem er alles Seiende in zwei Gattungen scheidet: in das Geistige und das Sinnliche, dem Materie beigemischt ist, jenes mit dem Geiste zu begreisen, dieses durch die Vorstellung und die Sinne zu er-

<sup>1)</sup> Bb. I, §. 8, 1. — 2) Daj. §. 27, 3. — 3) Aug. de Civ. Dei. VIII, 9. Oben §. 47, 3.

Daher gelangt das eine, des heiligen Geistes teilhaftig, unzusammengesetzt und unftofflich zum ewig dauernden Leben, das Sinnliche aber, aufgelöst, wie es entstand, ist von ewigem Leben ausgeschlossen. Unsere Bewunderung aber verdient, was er ferner lehrt, daß diejenigen, welche fromm und gottesfürchtig gelebt haben, das heißt die Seelen heiliger und guter Männer nach ihrer Trennung vom Rörper zu den herrlichsten Orten des himmels erhoben würden. Das verdient aber nicht bloß unsere Bewunderung, sondern gewährt uns auch Nugen im Leben. Denn wer sollte dies glauben und auf solches Glück hoffen, ohne zugleich ein sittliches Leben zu führen, Gerechtigkeit und Mäßigkeit zu üben und das Laster zu verabscheuen? Folgerecht fügte er noch hinzu, daß die Seelen der Gottlosen in den Fluten des Acheron und des Phriphlegethon, gleich Trümmern eines gescheiterten Schiffes umtrieben und unstet umberirrten" 1).

Es ist also die Geistigkeit Gottes, die Unterscheidung von Überfinnlichem und Sinnlichem, die Unsterblichkeit und die in dem Glauben an sie liegende sittliche Triebkraft, was von platonischen Lehren, als dem Christentume konform, aufgenommen wird.

Der platonische Ausspruch: "Den Schöpfer und Vater dieses Alls zu finden ist schwer, den Gefundenen Allen zu lehren ist un= möglich"2), dient den christlichen Denkern vorzugsweise als Fußpunkt für die Bestimmung ihres Verhältnisses zu Platon: er fand, was ihm die erleuchtete Vernunft, der λόγος σπερματικός, zeigte; in weit höherem Sinne hat dies der Heiland zum Gemeingute aller Menschen gemacht, woran jener verzweifelte 3). In dem Gottsuchen, welches über alles Körperliche hinausstrebt (transcendere), sindet Augustinus die Größe der platonischen Lehre 4), in der Bestimmung Bottes als des Seienden die tiefstgehende Übereinstimmung mit der heiligen Schrift, in welcher Gott spricht: "Ich bin, da ich bin"; nächstem sieht er in dem Gedanken, daß der Philosoph ein Lieb-

<sup>1)</sup> Eus. Vit. Const. V, 9. — 2) Plat. Tim. p. 28, c. — 3) Auf den Ausspruch beziehen sich Just. M. Apol. II, 10 und Coh. ad gent. 38; Athenag. Suppl. 6; Clem. Al. Coh. p. 59; Tertull. Apol. 46; Cyrill. c. Julian. I, p. 31; Min. Fel. Oct. 19; Gregor. Naz. or. 34. — 4) Aug. de civ. Dei VIII, 6.

haber Gottes sei, eine solche Konsormität und ebenso in der Lehre des Timäos, daß der Demiurg Feuer und Wasser verbunden habe, was an die Verbindung von Himmel und Erde und ebenso an das Schweben des Gottesgeistes über den Wassern erinnere 1). Elemens von Alexandrien hält den Schwachgläubigen das platonische Wort über die änistoi entgegen, welche alles zur Erde ziehen und wie Sichen und Felsen mit Händen greisen wollen 2). Athenagoras führt Platon als Instanz gegen die Verehrung der Götterbilder an, weil er alles Körperliche der Veränderung und dem Wechsel unterworfen nenne 3).

In dem platonischen Feds vonrós, dem Inbegriffe der Ideeen, erkennen die christlichen Philosophen den Logos wieder 1); am aus-drücklichsten spricht Augustinus den Platonikern die Erkenntnis des göttlichen Wortes zu 5).

In den drei platonischen Prinzipien: Demiurg, Ideeenwelt und Weltseele erblicke man allgemein eine Uhnung der göttlichen Trinität. Justinus sieht den Logos und sogar das Kreuz angedeutet in dem zicchew im Timäos, dem kreuzweisen Ausspannen der Weltseele, und den heiligen Geist in der dritten Ordnung der Dinge, von der Platon in dem zweiten Briefe spricht 6). Auf die letztere Stelle bezieht sich auch Athenagoras mit den Worten: "Platon hat den ewigen, durch Geist und Vernunft erkennbaren Gott zum Gegenstande der Spekulation gemacht, die ihm zukommenden Bestimmungen des wahren Seins, der Einwesenheit und des ihm entstammenden Guten, nämlich der Wahrheit, verkündet und über ein erstes Wesen gesprochen, als den König und Herrn des Alls, Ziel, Ende und Grund von allem, als den Herrscher über zwei und drei Ordnungen, indem er ein zweites Wesen in den Dingen der zweiten, ein drittes im Reiche der dritten Ordnung walten läst?).

<sup>1)</sup> Ib. 11; Exod. 3, 14. — 2) Cl. Al. Strom II, p. 157. Plat. Soph. p. 246a; Bb. I, §. 25, 2. — 3) Athenag. Suppl. 16. — 4) Bergl. bej. Eus. Praep. ev. XI, 16. — 5) Aug. Conf. VII, 9. — 6) Just. M. Apol. I, 60. Plat. Tim. p. 36. Ep. 2, p. 312e. Bb. I, §. 28, 5. S. 421. — 7) Athenag. Suppl. 23.

Cyrill berührt den Gegenstand in der Polemik gegen Kaiser Julian; dieser hatte in der Stelle der Genefis vom Gottesgeiste über den Wassern eine Vorahnung der platonischen Trias gesehen, worauf der Apologet antwortet, daß umgekehrt diese die driftliche Trinität vordeute: die Idee des Guten Gott den Bater, der Demiurg den Logosals den Schöpfer der Dinge, welche insgesamt eine bildliche Ahnlichkeit mit Gott an sich tragen, die Weltseele den heiligen Geist 1). Eusebios dagegen sieht in dem Demiurgen Gott den Bater angedeutet, den Logos dagegen in dem von Platon in seinem sechsten Briefe erwähnten lóyog veiórarog, so wie in der Ideeenwelt, den heiligen Beift aber wie die Andern in der Weltseele 2). Die lettere Gleich= setzung erschien auch zeitweilig Augustinus annehmbar 1), doch äußerter sich anderwärts auch vorsichtiger 1). Der Begriff der Weltseele erscheint wieder bei einzelnen Scholaftikern, so bei Abälard und Bernhard von Chartres, wird aber durch das Concil von Soissons 1140 und Pabst Innocenz II. endgültig aus der driftlichen Philojophie beseitigt 5).

4. Die Ideeenlehre war dem christlichen Gedankenkreise nahegerückt durch die auch ihm geläusige Anschauung von Borbildern, Ihpen, Siegeln 6). Die Worte μίμημα, είνων, χαραντήρ sind im Reuen Testamente gangbar. Im Hebräerbriese heißt der Sohn Gottes: ἀπαύγασμα της δόξης και χαραντήρ της ὑποστάσεως αὐτοῦ (Θεοῦ) 7). In dem zweiten Korintherbriese des Pabstes-Clemens wird gesagt, daß Gott den Menschen geschaffen habe: της καυτου είκονος χαρακτήρα 8). Justinus Martyr sindet in der heiligen Schrift eine Analogie der Ideeenlehre in den Vorbildern, καραδείγματα, τύποι, είδη, welche Moses bei der Normierung des-Kultus gezeigt wurden 9) und ein noch bedeutsameres darin, daß in der Schöpfungsgeschichte die erste Nennung von Himmel und Erde

<sup>1)</sup> Cyrill. contr. Jul. I, p. 34. Aub. — 2) Eus. Praep. ev. XI, 16. — 3) Aug. de gen. ad. litt. IV, 17. de consensu evang. 28, 35. Retract. 11, 4. — 4) De civ. Dei X, 29. — 5) Denzinger Enchiridion Rr. 312. — 6) Bergl. oben §. 49, 3. — 7) Hebr. 1, 3. — 8) Clem. Rom. 1 Cor. 33. — 9) Just. M. Coh. 29, vergl. Ex. 25, 9 u. 40; 26, 30.

auf den der Schöpfung vorausgehenden Gedanken Gottes zu beziehen sei, wie auch der Mensch eher genannt, also präformiert wird, ehe er geschaffen wird 1). Eusebios legt Gewicht darauf, daß bei der Erschaffung des Menschen Gott einmal als Schöpfer, einmal als Vorbild genannt werde: "Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn" 2); mit dem zweiten Ausdrucke werde der Logos bezeichnet, das Urbild von allem, die Idee der Ideeen. In der ganzen Schöpfungsgeschichte findet er mit Philon Hindeutungen auf die der Endlichkeit vorausgehenden göttlichen Gedanken, besonders in dem vor allen Kreaturen geschaffenen Daß die Schrift die sittlichen Ideeen wie Platon als etwas Wesenhaftes betrachte, findet er in den Worten des Propheten ausgebrückt: "Wer hat die Gerechtigkeit vom Aufgange her erweckt, fie berufen, daß sie ihm folge?"3) und in dem paulinischen Ausspruche: "Christus wurde uns Weisheit in Gott, Gerechtigkeit, Beiligung und Erlösung" 4).

Gegen die Ideeen spricht Tertullian, der Platon "den Gewürzfrämer", condimentarius, der Häretiker nennt und in den Ideeen
die Samen der gnostischen valentinianischen Irrlehre durchblicken
sieht <sup>5</sup>). Aber auch Irenäos dehnt seine Polemik gegen die Äonen
der Gnostiker auf die Ideeen Platons aus, den er als eine der Duellen dieser Häretiker ansieht <sup>6</sup>). Gott bedarf bei der Schöpfung
keiner Urbilder; werden solche außer ihm gedacht, so müsse man
wieder Urbilder für diese annehmen dis ins Endlose und alle diese Urbilder wären eine noch über dem Schöpfer stehende Kraft <sup>7</sup>). Wären die Wesen nach Urbildern gemacht, so müßten sie von diesen
etwas wissen und sie müßten ihnen mindestens gleichen, wenn anders
der Weltkünstler Geschick besaß. Die Unterschiede, welche die Wesen
zeigen, von denen die einen zahm, die andern wild sind, die einen
auf dem Lande, die andern im Wasser, wieder andere in der Luft

<sup>1)</sup> Coh. 30. — 2) Gen. 1, 27. — 3) Is. 41, 2. Die Bulgata hat justum. — 4) 1. Cor. 1, 30. Über die Ideeen handelt Eusebioß Praep. ev. XI, 23 sq. und XII, 19. — 5) Tert. de an. 23. — 6) Ir. II, 14, 3. — 7) Ib. 16, 1.

leben, müßten auch von den Urbildern gelten. Die endlichen Wesen könnten nicht an dem Unvergänglichen teilhaben, weil dies den Gegensaß von Unvergänglichkeit und Vergänglichkeit aushebe; ebenso wenig aber könnten sie die Schatten von jenen sein, weil gedankliche Dinge keine Schatten wersen und das väterliche Licht nicht abgeschwächt werden kann. Ses ist somit die Hyposkasierung der Ideeen bei Platon, gegen welche vornehmlich Irendos seine Angrisse richtet, eben jener extreme Realismus, durch den die Ideeenlehre mit der Äonenlehre eine gewisse Verwandtschaft hat. Die Freunde der ersteren vermieden aber diesen falschen Realismus, indem sie die Ideeen als göttliche Gedanken faßten, wozu die Aussagen Platons ebenfalls berechtigen?).

So wenig die driftliche Grundanschauung gestattete, die Ideeen zu hppostasieren, so wenig war es ihr entsprechend, die zweite Hypostase der Gottheit, den Logos, als Idee zu fassen und damit zu einer bloßen Thätigkeit der ersten, des Vaters, herabzuseten. Dazu neigt allerdings Clemens von Alexandrien, wenn er mit An= lehnung an Philon sagt: vous zwoa ldewn, vous de veos 3), und noch mehr Origenes, der den philonischen Ausdruck für den Logos: idéa lde av aufnimmt 1) und im Logos den Übergang der Einheit des Vaters zur Vielheit findet: & Deds per ovr naven εν έστι και άπλουν· ὁ δὲ σωτήρ ήμῶν διὰ τὰ πολλά· ἐπεί προέθετο ὁ θεὸς ίλαστήριον καὶ ἀπαρχὴν πάσης τῆς κτίσεως, nollà ylyverau 5). In dieser Lehre lag der Keim des Jrrtums, in den Origenes' Anhänger verfielen, den Logos der Bielheit der Dinge immanent zu setzen, welchen das fünfte Konzil zu Konstanti= nopel verwarf mit der Verurteilung des Sates, daß die Welt ursprüngliche innewohnende (ένυπόστατα, in se subsistentia) Clemente und die Idee, nach der sie gebildet wurden (lokar nods ην ἀπετυπώθη "ideam ad quam mundus efformatus est)" enthalte 6).

<sup>1)</sup> Ir. 7, 1 sq. — 2) 28b. I, §. 29, 2. — 8) Cl. Al. Strom. IV, p. 230. — 4) Orig. c. Cels. VI, 64. — 5) Orig. in Joann. I, 22. — 6) Denzinger Enchiridion No. 192.

Die Mängel der platonischen Kosmologie: die Annahme einer Gott koäternen Materie und Ideeenwelt, die Auffassung der Welt als Gottheit, die Vergötterung der Gestirne und selbst der Elemente u. a. werden von den Kirchenschriftstellern allenthalben als Reste der politischen Theologie gerügt und auch von ihnen handelt Eusebiosaussührlich 1).

Alle Mängel der Ideeenlehre konnten aber deren reinen und tiefen Grundgedanken nicht verhüllen. Diesem giebt Boethius in den schönen Worten Ausdruck, die im Mittelalter oft als die klassische Fassung dieser Lehre angeführt werden und dies auch wirklich sind: "Du lässest, o Gott, alles von dem höheren Urbilde ausgehen, indem Du, selbst der Herrlichste, die herrliche Welt in deinem Seiste hegest und sie dem Bilde angleichest":

Tu cuncta superno

Ducis ab exemplo, pulchrum pulcherrimus ipse Mundum mente gerens, similique ab imagine formans<sup>2</sup>).

5. In der platonischen Anthropologie wird besonders die Unsterblichkeitslehre rühmend anerkannt, freilich unter Ablehnung der mit ihr verbundenen Ansicht von der Präexistenz der Seele. Doch wird auch ausgestellt, daß Platon der Seele eine natürliche Unvergänglichkeit zuspreche, da diese nur ein Geschenk Gottes sei. Iustinus führt aus, von der Seele gelte nur das Leben-haben, von Gott das Leben-sein; jene hat ihr Leben durch den Willen Gottes, das Unvergängliche durch seine Gnade; wäre sie von Natur unsterb-lich, so müßte sie auch unerschaffen sein; erst das Louixòv xvevpa, der lebendig machende Geisteshauch verleihe ihr die Unsterblichkeit. Des wird dabei jedoch nicht in Rücksicht gezogen, daß auch Platon den Willen des Demiurgen als "das mächtigere Band", das die Kreaturen, vorab die geschaffenen Götter, unaussöslich macht, nennt.).

Die platonische Seelenwanderung wird verworfen, aber der ihr in letzter Linie zugrunde liegende Gedanke der Auferstehung an-

<sup>1)</sup> Bej. Praep. ev. XIII, 14 sq. — 2) Boeth. de consol. phil. III. metr. 9. — 3) Just. dial. c. Tryph. 4 — 6. — 4) Bergl. Bb. I, §. 28, 3. S. 415.

§. 56. Der Anschluß an die vorplatonische u. die platonische Philosophie. 161 erkannt. Clemens sieht ihn angedeutet in der Erzählung von Er

in der Politeia 1); Eusebios in dem Mythus von den Erdgebornen 2); Augustinus in der Ansicht, daß die Seelen der Weisen zu ihren

Leibern zurückehren werden 3).

Die Zusammensetzung der Seele aus einem geiftigen und einem sinnlichen Teile wird von Eusebios mit Hinweis auf den Platoniker Severus, der schon dagegen Einsprache erhoben, abgelehnt, da damit eine unzulässige Zerteilung des ganzen Menschen vorgenommen werde 4). Die tieffinnigen platonischen Bergleichungen des Menschen mit dem Wagenlenker eines Zwiegespannes 5) und mit der aus verschiedenen Wesen zusammengesetzten Chimära 6) verbindet Ambrofius miteinander und mit einer biblischen Intuition 7) zu dem großartigen Bilde: Die Seele hat ein Viergespann zu lenken, bestehend aus Zornmut und Begierde, Luft und Furcht; sie fleht Gott um einen himmlischen Lenker an und Christus ergreift für sie die Zügel; in dem Auffluge zur Höhe wird der Jorn zum Starkmut, die Begierde zum Berlangen des Himmlischen, die Luft zur Enthaltsam= feit als dem Durchgange zu dem ewigen Frieden, die Furcht zur Besonnenheit, welche verklärte Vierheit in den Symbolen des Menschen, Stieres, Adlers und Löwen ausgedrückt wird 8). — Die Unterscheidung der drei Seelenkräfte: Geift, Mut und Begehrung wird auch sonst als sekundäre beibehalten, ohne Annahme einer Tricotomie 9). Gregor von Nyssa läßt Đượcs und ἐπιδυμία nur als πάθη της φύσεως oder als Auswüchse gelten und setzt das Besen der Seele in ihre geistige Potenz 10).

Die von Platon auf die Seelenvermögen gebaute Vierzahl der Tugenden nehmen die christlichen Lehrer allgemein auf und zollen der platonischen Tugendlehre volle Anerkennung, da ihr der Gedanke vom Kampfe des Geistes gegen das Fleisch zugrunde liege 11). Doch

L

<sup>1)</sup> Clem. Al. Strom. V, p. 255. Plat. Rep. X, p. 614. — 2) Euseb. Praep. ev. XI, 33. Plat. Pol. p. 271 sq. — 8) Aug. de civ. Dei XXII, 27. — 4) Eus. Praep. ev. XIII, 16 und 17. — 5) Plat. Phaedr. p. 246a. — 5) Rep. IV, p. 439. — 7) Ezech. 1, 3 sq. — 8) Ambr. de virgin. 15 bis 18. — 9) Oben §. 54, 5. — 10) Greg. Nyss. Op. III, p. 199. — 11) Eus. Praep. ev. XII, 27.

betonen sie stärker als Platon die ewige Vergeltung. Lactantius rügt, daß auch Platon und Aristoteles lehren, die Tugend trage ihren Lohn in sich selbst; nur der Glaube, daß sie diesen von Gott dem Richter empfangen werde, giebt für den Wert der Tugend Verständnis, da ohne diesen nichts so unnütz und thöricht erscheinen müßte als sie 1).

Die platonische Lehre vom höchsten Gute wurde vermöge ihres mystischen Zuges als der christlichen verwandt erkannt. Augustinus sagt: "Platon lehrt, daß das wahre und höchste Gut Gott ist und fordert, daß der Philosoph ein Liebhaber Gottes sei, damit bei der Hinordnug der Philosophie auf die Seligkeit, im Genusse Gottes selig sei, wer Gott liebt" 2).

Der einsam=sinnende Weise des Theatet wird von Clemens, Cusebios u. a. als Beleg dafür, daß Platon die Bertiefung in Gott gekannt habe, angeführt 3), aber auch seine tiefe Auffassung der menschlichen Gesellschaft. Eusebios betont, daß er von göttlichen Hirten spreche, den frommen Wandel der Urväter als Vorbild der Gefellschaftsordnung hinstelle, eine Gebetsvereinigung der Hin= geschiedenen mit den Lebenden lehre, und in vielen einzelnen Gesetzen mit dem Pentateuch übereinstimme 1), während er sich freilich in anderen in der heidnischen Lebensanschauung befangen zeige 5). Den idealen Zug des platonischen Staates erkennt Augustinus an und weist auf die Erfüllung seiner Forderungen durch das Christentum hin; wenn Platon wiedererstünde, so würde er sehen, daß seine erhabene Lehre, auf deren Einführung ins Leben er nicht zu hoffen wagte, in der driftlichen Religionsübung und Lebensführung verwirklicht sind und er würde erkennen, daß dies durch einen höheren, als ein Mensch ift, gewirkt sein muß 6).

Auch als Ganzes und als organische Verknüpfung von Dialektik, Physik und Ethik wurde die platonische Philosophie ge-

<sup>1)</sup> Lact. Inst. div. V, 18. — 2) Aug. de civ. Dei VIII, 8 fin. — 3) Eus. Praep. ev. XII, 29; vergl. 28d. I, §. 30, 1. — 4) Eus. l. l. XIII, 13. — 5) Ib. 19 und 21. — 6) Aug. de ver. rel. 5.

S. 56. Der Anschluß an die vorplatonische u. die platonische Philosophie. 163

würdigt und mit der Gedankenbildung in der heiligen Schrift verglichen. Eusebios weist nach, daß jene Gliederung eine tief begründete ist und daß auch die Weisheit und Wissenschaft der Bibel sie zeige, da die Hebräer ebensowohl die Runst des Denkens und Sprechens, als eine Naturtunde (procolopia), als endlich eine Moral besaßen 1). Augustinus führt die Dreigliederung der Philosophie dei Platon auf dessen richtige Einsicht zurück, daß in Gott der Grund des Erkennens (ratio intollegendi), die Ursache des Seins (causa subsistendi) und daß ordnende Prinzip des Lebens (ordo vivendi) gelegen sei, und daß der Weise die Bestimmung habe, Gott zu erskennen, ihn zu lieden und ihm nachzuahmen 2).

Zeigt so die werdende driftliche Philosophie vielfache freundliche Berührung mit Platon, so kann man doch nicht von einem Platonismus der Rirchenväter reden. Der driftliche Gedanke ift bei ihnen immer das Herrschende, welches das ihm Homogene in der Gedankenbildung des heidnischen Weisen herausgreift und sich assi= miliert. Von einem Anschlusse ber patristischen Spekulation an die platonische Schule kann darum keine Rede sein, weil die frühesten Bertreter jener, die Apologeten und älteren Kirchenväter, gar keine folche Schule vorfanden, da diese erst durch Plotin und dessen Anhänger im 3. Jahrhunderte wieder erneuert wurde. Aber selbst spätere, wie Eusebios, der von allen Kirchenschriftstellern Platon am geneigtesten ist, können nicht Platoniker genannt werden, da sie auf Spstembildung und schulmäßiges Philosophieren überhaupt nicht Auf die Kontroversen und Forschungen, zu welchen im XVII. und XVIII. Jahrhunderte die Frage des Platonismus der Rirchenväter Anlaß gab, werden wir an andrer Stelle zurücktommen 3).

<sup>1)</sup> Eus. Praep. ev. XI, 2. — 2) Aug. de civ. Dei VIII, 4 und 5 in. — 3) Bb. III, Abjánitt XIII.

## Ariftotelische Glemente der altchriftlichen Gedankenbildung.

1. In dem Grade, in welchem Platons Schöpfungs- und Unsterblichkeitslehre die driftlichen Denker anzog, mußte sie Aristoteles durch seine Anschauung von der Ewigkeit der Welt und schwankenden Erklärungen über die Unsterblichkeit abstoßen. Die Rirchenschriftsteller äußern sich daher über ihn teils gegnerisch, teils rückaltender als über die anderen hervorragenden Philosophen 1). Bei den Autoren, welche gegen den Arianismus polemisierten, kam noch ein besonderer Grund, Aristoteles ungünstig zu beurteilen, hinzu: der Arianer Eunomios berief sich bei seinen Angriffen gegen die Rirchenlehre auf die aristotelische Dialektik, freilich mit der argen Berdrehung, daß er dieser einen nominalistischen Charafter zusprach; er selbst war der eigentliche Vertreter des Nominalismus in jener Zeit, indem er lehrte, daß sich das menschliche Wissen lediglich auf Namen erftrecke, wodurch er die Schwierigkeiten der Trinitätslehre zu beheben vermeinte 2). So kam auch Aristoteles unschuldiger Weise in den Verdacht, das Wissen auf die Namen zu beschränken, und wurde mit Mißtrauen betrachtet.

Doch ließ ihn sein nahes Verhältnis zu Platon, welches die Reuplatoniker zum Verständnis gebracht hatten, auch in günstigerem Lichte erscheinen. Augustinus nennt ihn Platons Schüler und "einen Wann von hervorragender Begabung, wenngleich an Beredsamkeit

<sup>1)</sup> Eine Übersicht der einschlägigen Stellen bei K. Werner, der heilige Thomas von Aquino, 1858, Bd. I, S. 46. — 2) Daj. S. 47 und unten §. 60, 5.

hinter jenem zurücktehend"1). Zudem hatte die aristotelische Dentarbeit den philosophischen Vorstellungstreis so vielfach mitbestimmt, daß eine Verwerfung derfelben im Ganzen ausgeschlossen blieb. Die von ihm ausgeprägten Begriffe dévaus und évéques kommen in den paulinischen Briefen wiederholt vor 2), zwar nicht in spezifischaristotelischer Bedeutung, aber doch auch nebeneinander gestellt, so dreimal im Epheserbriefe; in den Wendungen: narà rhv evéqyecon της δυνάμεως αὐτοῦ 3), womit zu vergleichen ift: κατά την ένέργειαν τοῦ δύνασθαι αὐτόν 4) und κατὰ τὴν δύναμιν τὴν ένεργουμένην ἐν ἡμῖν 5).

Athenagoras verbindet evéqueix mit idéx in seiner Erklärung des Logos: ἔστιν ὁ υίὸς τοῦ θεοῦ λόγος τοῦ πατρὸς ἐν ἰδέα nal evequela 6), als wollte er die Idealprinzipien der beiden großen Denker in eines zusammenfassen. Gregor von Nazianz beschreibt in seinem herrlichen Gesange über die Schöpfung das Werden der Dinge als Immanentwerden der Formen: "Gott faste den Gedanken und die Dinge wurden innenformig; das göttliche Denken webet und zeuget alles, was ist": Nwooro xal rà yévovro évείδεα. Θεία νόησις Ή πάντων γενέτειοα πολύπλοχος 1).

In der organischen Weltanschauung, der die Ausdrücke δύναμις und ένέργεια entsprossen sind, liegt ja ein Bindeglied zwischen Christlichem und Aristotelischem; die Ausgestaltung des Präformierten, die im kleinsten Samen eingeschlossene sich auswirkende Kraft, der Zusammenschluß der Glieder in einer höheren Einheit sind Grundvorstellungen des Neuen Testaments 3). Wie die Hierarchie etwas Organisches hat, so hat auch die organische Anschauung etwas Hierarchisches: das gestaltende Prinzip beherrscht das niedere traft seiner Berwandtschaft mit dem höchsten. Die christliche An-

<sup>1)</sup> Aug de civ. Dei VIII, 12. — 2) So δύναμις 1. Cor. 2, 5; 2. Cor. 3, 7 u. 12, 12; Hebr. 1, 3; vergl. Act. 19, 11; ἐνέργεια Col. 2, 12 u. j. — 8) Eph. 3, 7. — 4) Phil. 3, 21. — 5) Eph. 3, 20. Mit xoáros und laxús find beide Ausdrücke Eph. 1, 16 verbunden. — 6) Athenag. Suppl. 10. — 7) Greg. Naz. Poem. dogm. 4 b. Migne T. 37, p. 417. — 5) Oben S. 49, 4.

schauung ist zudem mehr genetisch als ontisch und insosern der arisstotelischen näherstehend als selbst der platonischen 1). Es gilt dies auch in dem andern Betracht, als dem Christentume die Auffassung des Materiellen als eines Unreinen und Bösen fremd ist, ein Puntt, in dem Aristoteles mit Recht die entgegengesetze Ansicht seines Lehrers verbessert hatte. Aber auch in der größeren Würdigung des Einzelzdseins, zumal des menschlichen Individuums, gehen die christliche Weisheit und die aristotelische Ontologie zusammen.

2. Trop dieser Bindeglieder bedurfte es der Zeit, ehe ein eigentlicher Anschluß des chriftlichen Denkens an Aristoteles stattfand. Der aristotelische Gottesbegriff wirkte zunächst abstoßend; die driftlichen Philosophen fassen nicht den Rus, in dem die Metaphysik gipfelt, ins Auge, sondern jenen Gesamtbegriff des Göttlichen, in welchem auch der Ather und die Bewegung aufgenommen find, und dieser konnte sie nicht ansprechen. Athenagoras sagt: "Uristoteles und seine Schüler setzen Gott als Einen, gleichsam ein Doppelwesen aus zwei Substanzen bestehend, und sie schreiben ihm Leib und Seele zu. Als Leib gelten ihnen das Atherelement und die Firmamente der Planeten und Fixsterne in ihrer kreisenden Bewegung, als Seele setzten sie den Rus, der die Bewegung der Körper bewirkt, eine Kraft, selbst ohne Bewegung, aber die bewegende Ursache"2). Der Apologet sagt dies in einem Zusammenhange, bei dem ihm die Polemik fernliegt und eine möglichst weitgehende Übereinstimmung gerade erwünscht wäre; die Berunklärung des Gottesbegriffes ist also nicht ihm auf Rechnung zu setzen, sondern den Peripatetikern und Aristoteles selbst, bei dem wirklich der Rus den Gottesbegriff nicht erschöpft, sondern jener Ergänzung bedarf 3). So erkannten die Christen nicht sogleich, daß der Kern jenes Begriffes, eben der Nus, zu dem Wertvollsten gehört, was die antike Theologie darzubieten vermochte. Erst später, als man zur Prüfung der neuplatonischen Gotteslehre Anlaß hatte, erblickte man im aristotelischen

<sup>1)</sup> Bb. I, §. 36, 4, S. 540. — 2) Athen. Suppl. 6. — 3) Bb. I, §. 34, 5.

Rus den besten Standort dafür: Üneas von Gaza, welcher um 487 seinen Dialog "Theophrast" schrieb, bekämpst darin die Ansicht des Aristoteles von der Ewigkeit der Welt, aber der Wortsührer Aritheos nähert sich bei der Polemik gegen die Emanationslehre dem Mitunterreder Theophrast in der Anschauung, daß in Gott keine Naturnotwendigkeit ist, sondern lautere Aktivität in unerschöpslicher Krast und absoluter Spontaneität, in welchem Sinne er auch die Filiation erklärt: où nádel γεννήσας, άει γαρ έν έαυτφ ον τέτοκεν έχει δλον έν δλφ πληρούντα και πληρούμενον 1).

Noch ausdrücklicher fußt Johannes Philoponos, um 600, auf Aristoteles, zu dessen Schriften er schätzbare Kommentare abfaßte. In der Schrift gegen Proklos über die Ewigkeit der Welt führt er aus, daß das göttliche Schaffen nicht wie das menschliche eine Potenz zur Voraussetzung habe; in ihm sei Potenz und Attus das= selbe, der Schöpfungsakt von vornherein reine evéqyeia, daher auch keine Beränderung in Gott bedingend 2). Darin liegt schon das Berständnis für die Bedeutung des actus purus, welches die Scholastiker weiter entwickeln. Das Thun Gottes ift sein Sein, eine Thätigkeit oder Eigenschaft Gottes ift nicht etwas neben seinem Sein, sondern dieses selbst. So ist bei Aristoteles der Rus das Denken, aber auch das Leben und die Seligkeit, weil in Gott nichts ist als er selbst 3). Im gleichen Sinne sagt aber der Apostel: "Gott ist die Wahrheit, die Liebe"4) und der Heiland selbst: "Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben" 5). Die augustinische Darlegung der Einfachheit Gottes in ihrem Verhältnisse zur Vielheit seiner Eigenschaften und Wirkungen 6) fußt auf dem Evangelium, aber es kommen in ihr auch die aristotelischen Bestimmungen zur Geltung; noch ausdrücklicher in den Aussprüchen von Hilarius: Esse non accidens Deo, sed subsistens veritas et manens causa et naturalis generis proprietas 7) und von Boethius:

<sup>1)</sup> Aen. Gaz. Theophr. bei Migne LXXXV, p. 960 sq. — 2) Jo. Philop. contra Procl. IV, 3. Ed. Ven. 1535. — 3) Bb. I, §. 34, 4. — 4) 1. Jo. 4, 8. — 5) Jo. 14, 6. — 6) Aug. de trin. VI, 4 u. 7; vergl. Conf. XIII, 16. — 7) Hilar. de trin. VII, in.

Divina substantia est ipsum esse et ab ea est esse 1), worauf der scholastische Satz sußt: In Deo esse et essentia unum est. Soweit an diesem der Aristotelismus mitgearbeitet hat, ist es also nicht mittelalterlicher, sondern schon patristischer Aristotelismus.

3. Unter den Zeugen für die Notwendigkeit des Glaubens wird von den Kirchenschriftstellern auch Aristoteles angeführt, was auf den ersten Blick gezwungen erscheinen kann. So von Clemens, der sich auf den Satz beruft, daß nicht für alles ein Beweis gestührt werden könne 2). Am eingehendsten aber handelt von dem Gegenstande Theodoret in seiner Schrift von der Heilung der Affekte: die Zumutung zu glauben, gegen welche sich der Hochmut sträubt, haben schon die Philosophen an ihre Zeitgenossen gestellt; Pythagoras verlangte Glauben und seine Schüler erfüllten seine Forderung; Platon sorderte für die Göttersöhne Glauben und erklärte im Gorgias seinen Glauben an die Überlieferungen vom Gerichte nach dem Tode 2); Herakleitos, Parmenides, Sokrates bezeugen die Unzulänglichkeit des Forschens in Sachen des Glaubens und Aristoteles betrachtet diesen als das Kriterium der Wissenschaft 4).

Wenn auch die lettere Angabe nicht genau ist, so verstößt sie doch nicht gegen Aristoteles' Anschauung. Dieser kennt Quellen der Erkenntnis, bei denen ein geistiges Aufnehmen stattsindet, wie es dem Glauben verwandt ist; das Erfassen göttlicher und überhaupt höherer Dinge nennt er parevisodau, ein geheimnisvolles Schauen und Innewerden i, aber er spricht auch von einem aisteveir, durch welches die Grundlagen der Erkenntnis ergrissen werden: pallov äräpun aisteveir rais ärzais rov supaeraspaspasses); das Glauben wird mit dem Eindringen in diese ärzal gleichgesett: örar ris aisterin nad prosopipoi avror diese algaal, enlstatat ?). Dieser Glaube ist eine höhere Funktion der Seele und weder die Wissenschaft, noch die Sachkenntnis, noch die Einsicht reichen dazu aus, sondern nur der Rus: rös ärzös rov enlstaprov over är

<sup>1)</sup> Boeth. de trin. 2. — 2) Cl. Al. Strom. II, 4, p. 157. Ar. Met. III, 4. — 3) Bb. I, §. 28, 2. — 4) Theod. de cur. Graec. aff. I, p. 8, 14 Migne. — 5) Bb. I, §. 34, 1. — 6) Ar. An. post. I, 2. — 7) Eth. Nic. VI, 8.

ελιστήμη είη οὔτε τέχνη οὔτε φρόνησις... λείπεται νοῦν είναι τῶν ἀρχῶν¹); er geht auf die Bestimmungen, welche die Reslegion nicht erreicht: ὁ γὰρ νοῦς τῶν ὅρων, τῶν οὐκ ἔστι λόγος²); er ertennt seinen Gegenstand durch unmittelbare Berührung und wenn er ihn nicht berührt, so wird ihm teine Ertenntnis desfelben: τὸ μὲν θιγεῖν καὶ φάναι ἀληθές... τὸ δ'άγνοεῖν μὴ θιγγάνειν³). So ist die distursive Ertenntnis der ἐπιστήμη, τέχνη und φρόνησις durch einen intuitiven, höheren Ertenntnisatt bedingt dessen Ergebnis ihre Grundlage, also in gewissem Sinne ihren Naßtab, ihr Kriterium bildet. Dieser Att ist nun zwar nicht selbst Glaube im religiösen Sinne, aber doch wie dieser das Innewerden eines Höheren und so von jenem μαντειέσθαι nicht wesensverschieden.

Bermöge ihres mystischen Zuges 1) hat so die aristotelische Ertenntnislehre zur driftlichen eine innere Verwandtschaft; die Intuition des Überfinnlichen als Grundlage der reflektierenden Erkenntnis und der Glaube an das Unfichtbare als die Grundlage des Wissens um das Sichtbare liegen ja nicht weit auseinander. So hat auch die Lehre vom aktiven Intellekte eine innere Verwandtschaft zu driftlichen Anschauungen. Diese Kraft der Seele ergreift und schaut den übersinnlichen Kern der finnlichen Dinge an, durch sie verstehen wir und dies am besten, wenn wir die Dinge nachbilden 5); auch der Apostel spricht von dem Unsichtbaren, welches in dem Berwirklichten als Gedachtes geschaut wird: εν τοῖς ποιήμασι νοούμενα χαθοoarac 6); und wenn ihm auch dabei nicht die Dinge, sondern die Heilsthatsachen vorschweben, so ist doch der Erkenntnisvorgang ein analoger: der Seele leuchtet der in das Verwirklichte gelegte Gedanke auf und in seinem Lichte versteht sie es. Aber auch das Nachbilden als Schlüssel für das Verständnis ift der dristlichen Vorstellung geläufig: das Vollführen des Gebotes macht dieses selbst begreifen, in der Ausführung erschließt sich uns sein tiefster

<sup>1)</sup> Eth. Nic. VI, 6. — 2) Ib. 9. — 3) Met. IX, 10. — 4) Bb. I, a. a. D. — 5) Daj. §. 36, 5. — 6) Rom. 1, 20.

170 Abschnitt VIII. Anschluß des driftlichen Idealismus an den antiken.

Sinn 1). Die aristotelische Lehre vom aktiven Intellekte ist eben nur die spekulative Fassung einer Intuition, die schon der alten Weisheit angehört 2) und diese sindet, wie überall, so auch hier in der christlichen ihre Bestätigung.

Die Berarbeitung dieser Lehre vollzogen im vollsten Maße erst die Scholaftiker, besonders Albert der Große und ihm folgend der hl. Thomas von Aquino 3), aber schon bei den Bätern finden wir sie aufgenommen. So bei Gregor von Nyssa in seiner Schrift von der Seele und der Auferstehung. Es wird dort dargelegt, daß sich das Denken nicht erklären lasse ohne Annahme einer geistigen, vom Leibe verschiedenen Wesenheit; das Denken erfolgt nicht vermöge einer Einrichtung des Leibes, durch welche die Sinneseindrücke verarbeitet und etwa in Gedanken umgesetzt würden. Die denkende Verarbeitung der Wahrnehmungen ift einem fünftlerischen Thun vergleichbar, das von natürlichen Vorgängen verschieden ift; sie erfolgt nicht von selbst, sondern durch das Aufgebot einer Energie, die der sinnlichen Natur nicht eigen ist. Die Eindrücke werden so wenig von sich aus zu Gedanken, wie sich Kunftgegenstände von selbst gestalten, das Erz zur Bildsäule wird u. f. w. Gregor betont somit das nointinov des Intellekts ganz besonders und seine Darlegung kann überhaupt dem dunklen Lehrstücke des Aristoteles als Rommentar dienen. Dem Bilde vom Künstler wird weiterhin ein Argument für die Geistigkeit und Unsterblichkeit der Seele abgewonnen: wie der Gedanke des Künstlers unversehrt bleibt, wenn auch sein Produkt zerstört wird, so bleibt die Seele unversehrt, wenn der Leib sich auflöst.

Die geistige Seele, wird anderwärts ausgeführt, ist ein Ebenbild Gottes, vergleichbar dem Bilde der Sonne, das aus einem kleinen Spiegel zurückftrahlt; sie hat mit Gott den vovs und den lópos gemein, und zwar geht der letztere aus ihrer ungezeugten Natur, prous, hervor und es erstrahlt aus jener Natur und dem lópos zusammen der vovs, sodaß die Seele die inneren Verhältnisse des

<sup>1)</sup> Jo. 7, 17. — 2) Bd. I, §. 36, S. 546. — 8) Unten §. 71.

dreieinigen Gottes abbildet; durch Bewältigung der Affekte und ein sittlich-lauteres Leben wird sie zu einem vollkommneren Gottesgebilde und reinerem Ausdrucke des göttlichen Wesens 1). Damit wird weit über Aristoteles hinausgegangen, aber auch jene Dreiheit: prois, voüs, lópos hat bei diesem insofern einen Borläuser, als sie mit den drei Formen, in denen der voüs bei ihm auftritt, verglichen werden könnte: dem voüs druckel, der Geistnatur, dem voüs wolnrucks, der Erkenntnis schöpfenden Kraft, und dem voüs nachrucks, der innern Welt, in der die Erkenntnis niedergelegt ist 2).

Diese innere Welt faßte besonders Augustinus ins Auge, der sie memoria nennt, "die Felder und weiten Paläste des Gedächtnisses, wo die Schätze der unzähligen Bilder der Sinnendinge nieder= Seine Ausführungen zeigen aristotelische Begelegt sind" 3). stimmungen als Hinterlage, wie er denn auch den Ausdruck phantasma im aristotelischen Sinne: Gemeinbild, Verschmelzung von Wahrnehmungsbildern verwendet 4). Er spricht weiter von dem Erkennen, discere, der Dinge, quorum non per sensus haurimus imagines, sed sine imaginibus, sicuti sunt, per se ipsa intus cernimus 5), also dem Erfassen des Intellegiblen, d. i. der Form, welche der Intellekt aus den Eindrücken abhebt. Was Augustinus "das innere Licht nennt, in welchem und von welchem und durch welches alles gedantlich leuchtet" (intellegibiliter lucent omnia) 6), ist objettiv angesehen Gott, subjektiv der von der Offenbarungswahrheit ver= Härte aktive Intellekt.

4. Die aristotelische Anthropologie stieß die Christen insofern ab, als sie die individuelle Fortdauer der Seele nach dem Tode nicht unzweideutig ausspricht, aber sie konnten an ihr gutheißen, daß sie die Verbindung von Seele und Leib als eine innigere hinstellte als die platonische, da die christliche Lehre von der Auserstehung des Fleisches auf eine solche Verbindung hinweist. Von den antiken Theorieen über das Verhältnis von Seele und Leib

<sup>1)</sup> Or. in verba script.: Faciamus hominem Opp. I, p. 139. —
2) 23b. I, §. 36, 5. — 8) Aug. Conf. X, 9 sq. — 4) De vera rel. 10. —
5) Conf. X, 11. — 6) Solil. I, 1, 3.

tommt keine den Schriftstellen über die Menschenschöpfung näher als die aristotelische. "Es bildete Gott der Herr den Menschen aus dem Lehme der Erde und bließ ihm ins Angesicht den Hauch des Lebens und der Mensch wurde eine lebende Seele" 1). Bei Aristoteles kommt der voüs von außen her, dioadev, herein, als transzendentes Prinzip, aber der Mensch ist doch ein ovvolov, eine Einheit, in welcher die Seele als Form die Materie bewältigt und gestaltet, sodaß jener nun eine lebendige Seele ist. Wie in der Schriftstelle ist es nicht eine Triaß: Geist, Seele und Leib, sondern eine Einheit, in der zwei Elemente: Geist und Leib endgültig gebunden sind, was das Menschenwesen konstituiert.

Das Schlagwort der Scholastiker: anima forma corporis, haben die Väter in dieser Form nicht, aber Augustinus sagt: Tradit speciem anima corpori, ut sit corpus in quantum est 2); sie ist das Leben des Körpers: vegetat molem corporis, praedens ei vitam, aber ihres Lebens Leben ist Gott: Deus tuus etiam tidi vitae vita est 3). Der lettere Gedanke übersliegt die aristotelische Vorstellungsweise, hat aber doch ein Analogon in dem Worte: uver nos návra rò èv hurv desov 4).

Eine Verknüpfung biblischer und aristotelischer Anschauungen giebt Remesios in seiner Schrift "Vom Menschen oder von der Seele". Seele und Leib sind Eins, aber nicht durch Fusion, sie verhalten sich auch nicht wie Inneres und Äußeres, weil dann der Leib als Kleid der Seele gelten könnte; der Leib wird viel mehr von der Seele umfaßt als umgekehrt; sie trägt und hält ihn, ohne auf ihn beschränkt zu sein, da sie wie das Sonnenlicht, mit ihren Gedanken aller Orten sein kann; sie ist ohne Herabsehung oder Beränderung ihrer Substanz mit dem Leibe eins, welcher sie sesselt wie die Geliebte den Geliebten seiselt; sie sind zwei in einer Ratur die Geliebte den Geliebten seisenden ist auch Aristoteles nicht fremd,

<sup>1)</sup> Gen. 2, 7. — 2) Aug. de immort. an. 15; vergl. De lib. arb. III, 9, 27. — 3) Conf. X, 6 fin.; De lib. arb. II, 16, 41. — 4) Mor. Eud. VII, 14, p. 1248; vergl. Bb. I, §. 33, 1. — 5) Nemes. de hom. s. de an. 3.

§. 57. Aristotelische Elemente der altchristlichen Gedankenbildung. 173 welcher der Form und der Materie einen Zug des Verlangens zu einander zuschreibt 1).

Auch die aristotelische Unterscheidung des vegetativen, sensitiven und intellektuellen Elementes der Seele nehmen die Bäter auf. Gregor von Ryssa betrachtet diese Elemente als die Stusen des Ein-baues des Geistigen in die Materie; das pflanzliche Leben stellt die erste Stuse der Bewältigung der Materie dar, das tierische nimmt jenes in sich auf, aber vollzieht diese in höherer Weise und der Mensch trägt wieder die Afsektion der Tierseele potentiell in sich, weil diese das Bindeglied des vegetativen und geistigen Lebens bilden.

Augustinus unterscheidet eine pars inserior der Seele von einer pars superior und spricht der ersteren die vegetative, motorische und die sinnliche Funktion einschließlich der Einbildungskraft, vis spiritalis, zu 2).

Mit der aristotelischen Ethit haben die moralischen Erörterungen der Bäter nur gelegentliche Berührung; die ungenügende Berwendung des Gesetzesbegriffes und die sehlende Ideeenlehre 3) ließen jene weniger verwendbar erscheinen als die platonische; der Güterbegriff, den Aristoteles dot, kam nicht zur Berwendung, da der Sinn so sehr dem höchsten Gute zugekehrt war, daß man die niederen beiseitsetze. Die aristotelische Eudämonie konnte als Ziel, rélog, des Strebens den Christen nicht genügen, denen als "das Ziel des Glaubens die Rettung der Seele": rò rélog rys nlorews swryola proxon, sinis sidei salus animarum 4), vorschwebte, und ebensowenig konnte jene Betrachtung, dewola, als das Höchste erscheinen, die bei Aristoteles oft lediglich als Beschäftigung mit der Wissenschaft auftritt.

Allerdings liegt bei Aristoteles eine tiefere Aussassung zugrunde, als jene Ausdrücke anzeigen: seine Eudämonie ist nicht eudämonistisch und seine Theorie nicht so kühl theoretisch, wie es scheint; jene kann sich zur Beseligung und diese zur Beschauung, zur Vertiefung in

<sup>1)</sup> Bb. I, §. 31, 3, S. 463. — 2) Aug. de quant. animae 33, 70; de gen. ad litt. XII, 9 u. 11, X, 12, 20. — 3) Bb. I, §. 35, 3. — 4) 1. Petr. 1, 9.

das Göttliche steigern 1). Das Neue Testament spricht zwar nicht von dem εὐδαίμων, wohl aber von dem μακάριος2), dem Seligen, und die Seligkeit besteht im Gottschauen: Maxágioi of xadagol τῆ καρδία· ὅτι αὐτοὶ τὸν θεὸν ὄψονται, beati mundo corde: quoniam ipsi Deum videbunt 3). In der Gewißheit, daß das Sute auch den Menschen beglückt, befeligt und daß die Krone des Ringens und Schaffens ein Leben ist, welches beides hinter sich läßt, stimmen die driftliche und die aristotelische Anschauung überein, nur daß diese das Gute und die Beseligung nicht in der Berklärung erfaßt wie jene; beide Anschauungen stehen dem hohlen Tugendstolze gegenüber, wie ihn die Stoa vertrat, daß das Gute keines Lohnes und das Handeln keiner endgültigen Befriedigung bedürfe. Übereinstimmung kam jedoch in der patristischen Philosophie noch nicht zur Geltung, weil man die trocknen und schwunglosen aristotelischen Bestimmungen nicht daraufhin ansah; in der Sthik des heiligen Thomas von Aquino aber verschmelzen augustinische und aristotelische Bestimmungen auf Grund der verwandten Auffassung des höchsten Gutes ohne jeden Zwang 4).

Wohl aber erkannte man, daß Aristoteles' Lehre vom Gegenteile des Guten, dem Bösen, der christlichen Anschauung näher liege, als die platonische. Die Verirrungen der Manichäer ließen den Wert des aristotelischen Saßes, daß daß Böse nicht außer den Dingen ist 5), als Vestätigung der biblischen Lehre würdigen. Gregor von Nyssa bedient sich dei seiner Darlegung des Gegenstandes auch des aristotelischen Ausdrucks sréonses, Privation: daß Böse ist kein Reales, sondern nur die Privation des Guten, wie die Finsternis des Lichtes, die Blindheit der Sehtrast 6). In gleichem Sinne nennt Augustinus das Böse Absall vom Sein und Hinstreben zum Richtsein: malum est desicore ab essentia et ad id tendere, ut non sit 7).

<sup>1)</sup> Bb. I, §. 35, 1 u. 4. — 2) Matth. 5, 8. — 3) Jo. 20, 29 u. j. — 4) R. Werner, der hl. Thomas v. Aquino I, S. 818 f. — 5) Ar. Met. VII, 4, 3; Bb. I, §. 35 a. E. — 6) Greg. Nyss. cat. magn. 6. — 7) Aug. de mor. Man. II, 2, 2.

Eine aristotelische Bestimmung bildet für Augustinus einen Fußpunkt bei der Festsetzung der für seine ganze Lehre, insbesondere für die Erklärung der Trinität, so wichtigen Trias: Sein, Erkennen, Wollen. Er sieht sie in der Dreiteilung der Philosophie in Physik, Dialektik, Ethik vertreten, ebenso aber in der Reihe: natura, doctrina, usus, die uns bei jeder Bethätigung entgegentritt 1); das ist aber die Reihe, in welcher Aristoteles nur mit einer Umstellung die zur Tugend sührenden Elemente zusammenfaßt:  $\varphi \acute{vois}$ , Edos,  $\lambda \acute{o} \gamma os^2$ ). Auch wenn Augustinus sagt: rationi praecolit sides 3), möchte man an die aristotelische Bestimmung denken, daß durch die Edy die Seele des Lernenden zum Aufnehmen der Lehre bearbeitet wird ( $\pi \varrho o$ -dieigyeástau  $\tau o\~s$  Edesi), wie die Erde für den Samen 4).

5. Als Justinus sich bei den verschiedenen Philosophenschulen Rats erholte, sah er sich von der Engherzigkeit des Peripatetikers besonders abgestoßen 5) und der zu seiner Zeit zwischen den Jüngern Platons und Aristoteles' herrschende Zwist mag noch manchen Christen den letzteren entfremdet haben. Durch die Bestrebungen der Neuplatoniker, vorab Ammonios' und Plotins trat eine Besserung dieses Berhältnisses ein und wurde die Extlusivität der peripatetischen Schule aufgehoben. Plotin verknüpfte die aristotelischen Prinzipien mit den platonischen und das Interesse, das die Christen an seinen und seiner Schüler Schriften nahmen, kam auch dem Aristotelismus zugute. Dieser galt nunmehr als eine Vorschule zum Platonismus, wie dies bei Eugenios und Themistios besonders hervortritt .). Apollinaris, Bischof von Laodicca († 392), war ein aristotelisch geschulter Theologe, dessen Gelehrsamkeit Athanasios anerkannte, obwohl er seine soteriologischen Irrtumer bekämpfte. Schon früher hatte der hl. Anatolios, seit 270 Bischof von Laodicea, in Alexandrien eine Soule für die aristotelische Philosophie errichtet. Die Peri= patetiker Diogenianus und Alexander von Aphrodisias zog Eufebios

<sup>1)</sup> Aug. de civ. Dei XI, 25. — 2) Ar. Pol. VII, 12, φύσις, έθος, λόγος u. Eth. Nic. X, 10 φύσις, έθος, διδαχή. — 8) De utilitate cred. 17, 35. — 4) Eth. Nic. l. l. — 6) Oben §. 55, 3. — 6) Bd. I, §. 44, 1, S. 685.

als Bundesgenossen gegen den Stoizismus heran 1); auf Aristoteles fußten Üneas von Saza, Zacharias von Mytilene, genannt ozodostuos, um 539, und Johannes Philoponos bei der Betämpfung der Emanationstheorie. Die Schriften, welche den Ramen Dionysios' des Areopagiten tragen, zeigen Betanntschaft mit Aristoteles; vom Bösen wird gesagt, daß es nicht in den Dingen ist 2); die ursprüngliche Attivität Gottes wird betont; das Wort divoques wird wohl auf Gott angewandt, aber nicht in dem Sinne der Potenz, sondern in dem von Macht, wobei sichtlich aristotelische Bestimmungen beachtet sind 3).

Für die aristotelischen Studien des Abendlandes war es entscheidend, daß Augustinus auf den Wert der Dialektik für die Schrifterklärung hinwies; weil die ratio disputandi "den Text der heiligen Schrift nervenartig verbinde"4), und daß er die Logik als die Kunst des Lernens, Lehrens, Wissens, in der die Vernunft sich selbst enthüllt, bezeichnete: Haec docet docere, haec docet discere: in hac se ipsa ratio demonstrat atque aperit, quae sit, quid velit, valeat; scit scire: sola scientes facere non solum vult, sed etiam potest 5). Als Hülfsmittel dienten die Übersetzungen aristotelischer Schriften von Boethius, der, neuplatonischen Bestrebungen getreu, beide große Denker zu Führern nahm. In die griechische Theologie führte Johannes von Damascus, um 700, in seiner auch für das Abendland wichtigen πηγή γνώσεως logische und ontologische Bestimmungen der aristotelischen Philosophie ein, so daß der Aristotelismus der Scholastik von mehr als einer Seite her schon in der patristischen Periode vorbereitet erscheint.

<sup>1)</sup> Unten §. 58, 1.—2) Dion. Ar. de div. nom. 4, 19 sq. — 3) Ib. 8, 1 u. 2 u. unten §. 59, 5. — 4) Aug. de doctr. christ. II, 40.—5) De ord. II, 13.

## Das Berhältnis der christlichen zur hellenistisch=römischen Philosophie.

1. Mit den philosophischen Bestrebungen und Spstemen der bestenistisch-römischen Periode hat das Christentum insosern Verwandtschaft, als jene wesentlich religiösen Charakters sind und einen universalen Zug haben; allein es besteht der große Gegensaß, daß sie, rüdwärtsgewandt, von der Erneuerung der alten Überlieserungen die Wiedergeburt des Glaubens und der Weisheit erwarten und so auf Repristination des Heidentums hinauskommen, während das Christentum ein neues Prinzip hereinbringt, in dem das Alte und Alteste neu erstrahlt, aber von den Schladen des Heidentums befreit wird. Dieses Doppelverhältnis wirkt sich in verschiedener Weise aus: die Annäherung schreitet zu teilweiser Verschmelzung vor, die zum teil Mißbildungen erzeugt, aber auch gedeihliches hervorbringt, und andrerseits wird die Abstohung zum Kampse, man kann sagen: auf Leben und Tod.

Mit der Stoa haben die christlichen Denker nur geringe Berührung und wo sie eine engere wird, wirkt dies beirrend. So
gerät Clemens von Alexandrien hie und da in stoische Bahnen, so
bei psychologischen Bestimmungen, in seiner Unterscheidung von zehn
Seelenkräften: ήγεμονικόν, Lebenshauch, Zeugungskraft, Sprachvermögen, die fünf Sinne und die göttliche Signatur 1), eine Berunklärung der Sache, vor der ihn Platon und Aristoteles hätten

<sup>1)</sup> Clem. Al. Strom. VI, 16, p. 289.

Billmann, Beidichte bes 3bealismus. II.

Unglücklich ist auch die Zusammenstellung der bewahren können. stoischen noolnwig mit der christlichen niorig, wozu ihn die Be= zeichnung jener als freiwillig, exovocos, verführt 1); die Stoiker müssen, da sie als Nominalisten das objektive Kriterium der wahren Erkenntnis: die Übereinstimmung mit den Dingen, preisgegeben haben, das Für=wahr=erklären als einen Willensakt fassen, wie es nachmals Descartes that, eine Fiktion der Verlegenheit, die mit dem Glauben-wollen nichts zu schaffen hat. Noch bedenklicher ift die Annäherung des driftlichen Weisen an den stoischen, welche Clemens vornimmt, wenn er von jenem Apathie fordert und meint, er begnüge sich mit dem Erkennen als solchem und begehre es nicht um seines Glückes willen; müßte er zwischen Seligkeit und Erkenntnis Gottes wählen, so müßte er auf jene verzichten 2). Hier hätte die Erinnerung an die aristotelische Eudämonie ausgereicht, um den Mißgriff zu verhindern. Stoischer Bestimmungen bedienten sich auch die Häretiker monistischer Richtung; Sabellius, um 200, spricht von einem Ausdehnen, extelveodau, Gottes zur Welt und einem Zusammenziehen, ovorelleden, mit stoischen Ausdrücken; Gott als sich ausdehnender ist Vater, als menschwerdender Sohn, als abermals sich ausdehnender ift er heiliger Geist; mit der abermaligen Zusammenziehung ist, wie Athanasios sagt, das ganze Spiel beendigt. Möglich, daß hier auch die indische Vorstellung von der Prapantscha des Brahman mitwirkt, jedenfalls ist sie dann durch die Stoa vermittelt.

Die so vielfach fehlgreifenden Bestimmungen vom dópos evdiáderos und neopoquiós stammen aus der Stoa und von Philon.

Ohne schädliche Wirkung war es, wenn man Seneca und die stoischen Partieen aus Cicero, besonders die teleologischen Stellen aus dem Buche von der Natur der Götter, hochschätzte, da hierbei der stoische Materialismus und Autonomismus weniger im Spiele ist. Auf Senecas Polemik gegen die Staatstheologie stützt sich Augustinus; sein Schweigen von den Christen hält er für ab-

<sup>1)</sup> Cl. Al. Strom. II, 2, p. 156. — 2) Ib. IV, 22, p. 227.

sichtlich, weil sich jener nicht entscheiden wollte 1). Der Materialismus der Stoa bildet den Gegenstand der christlichen Polemik.
Lactanz bekämpft Cicero, soweit er zur Annahme einer ewigen
Materie mit immanenten Kräften neigt 2). Eusedios führt neuplatonische Kritiker gegen die Lehre der Stoa von der Materialität
der Seele ins Feld 3); ebenso gegen den stoischen Fatalismus, den
auch die Peripatetiker Diogenianus und Alexander von Aphrodisias
bekämpften 4). Ausführlich schrieb gegen den Fatalismus der Bischof
Diodor von Tarsos († 390) 5); Lactanz zeigt die Unverträglichkeit
des Glaubens an Juppiter mit dem an das Fatum 6); der christliche Dichter Prudentius sagt schön: Nil sunt fatalia: vol si Sunt
aliqua, opposito vanescunt irrita Christo 7).

Wie das stoische Fatum, so wurde auch der epikureische Zusall als Prinzip verworfen. Eusedios teilt Bruchstüde aus dem Werke des alexandrinischen Bischoss Dionysios des Großen, neol prosews, mit, worin die Atomen- und Zusallslehre bekämpft wirds). Gegen Epikur und Lukrez polemisiert Lackanz in der Schrift de opisicio Dei und an mehreren Stellen seiner Institutionen ). Er wirst Epikur Unwissenschaftlichkeit und nichtige Einbildungen vor: Totam rationem penitus ignorantiâ rationis evertit, redegitque mundum et omnia, quae in eo geruntur, ad similitudinem cujusdam vanissimi somnii, siquidem redus humanis nulla ratio subsistat 10).

Bon den Neuphthagoreern zog besonders Numenios die Christen an. Origenes lobt ihn, daß er den Juden die Lehre vom geistigen Gotte zuspricht, ja sich sogar auf Aussprüche der Propheten bezieht <sup>11</sup>); ja noch mehr: "Im dritten Buche seiner Schrift über das höchste Gut führt Numenios eine Geschichte aus dem Leben Jesu an, jedoch ohne dessen Namen zu nennen und giebt eine alle-

<sup>1)</sup> Aug. de civ. Dei VI, 10 u. 11. — 2) Lact. Inst. div. II, 9. — 5) Eus. Praep. ev. XV. 9 bis 11; 20 bis 22. — 4) Ib. VI, 7 bis 10. — 5) Phot. Bibl. cod. 223. — 6) Lact. l. l. I, 11; II, 17. — 7) Prud. contr. Symm. II, 485. — 8) Eus. Praep. ev. XIV, 23 bis 26. — 9) Lact. Inst. div. II, 12; III, 17. — 10) Ib. VII, 3.— 11) Orig. contr. Cels. I, 15.

gorische Deutung derselben... Wir machen kein Hehl daraus, daß Numenios uns lieber ist als Celsus und mancher Grieche; seine Lernbegierde hat ihn veranlaßt, unsere heilige Geschichte näher anzusehen und sie hat ihn angesprochen".). Leider hat die Anerkennung des Mannes nicht bewirkt, daß man von seinen Lehren mehr erhalten hat 2). In diesem Betracht war Plutarch begünstigter, der aber seltener erwähnt und zitiert wurde, als er es verdiente. Apollonios von Thana wurde von Philostratos und Porphyrios im christenseindlichen Sinne zum Weltpropheten heraufgeschraubt, was die Kritik der christlichen Schriftsteller hervorrief, bei der wieder jener Neupythagoreer verkürzt wird.

2. Mit der Spetulation der judisch-helleniftischen Moftiter, insbesondere Philons, teilt die driftliche den Boden und die Probleme, steht ihr also näher als einer anderen Gedankenbildung des Altertums. Philon fußt auf dem Alten Testamente und der mündlichen Tradition, er geht auf die Bereinigung des gesethaften Elementes mit dem mystischen und auf die Verbindung von Glaube und Forschung aus, er versucht sich an dem großen Probleme des Logos, er zieht die theistischen und idealen Momente der antifen Philosophie heran. Beruhte das Christentum, wie seine antiken und modernen Gegner behaupten, nur auf Fortbildung und Berschmelzung älterer Elemente, so hätte jener kühne und vielseitige Denker, dessen Wirksamkeit gerade an der Schwelle der auf dem Evangelium fußenden Gedankenbildung steht, diese unfehlbar in seine Bahnen gezwungen und die Stelle des ersten Kirchenvaters ein-In Wirklichkeit ist wohl etwas Ahnliches eingetreten, genommen. aber er hat nicht den jungen Stamm des driftlichen Denkens seit= wärts gebogen, sondern nur einige durre Afte, durch deren Abtrennung die Kirche eine um so höhere Lebensthätigkeit erlangte: Philon ist die Grundlage für jene Häresieen, welche den Logos zum Geschöpfe herabsetten, insbesondere des Arianismus, und seine Be-

<sup>1)</sup> Orig. contr. Cels. IV, 51. — 2) Die Hauptstelle bei Eus. Praep. ev. XI, 18; Bd. I, §. 39, 2.

beutung für die hristliche Philosophie beruht hauptsächlich in der Hervorrufung der kraftvollen Reaktion gegen die durch seine Lehre genährten Irrtümer. Es bestätigte sich hier der Ausspruch des Apostels von dem Worte Gottes, das da lebendig ist und kraftvoll, schneidiger als jedes zweischneidige Schwert 1); es durchschnitt das kunstvolle Gewebe des geistreichen Mannes und mit der großartigen Sicherheit, welche nur der Besitz der Wahrheit verleiht und die den schärssten die großen Väter, welche dem Arianismus entgegentraten, den Nimbus seiner, ohne höheren Beruf an das Höchste sich wagens den Spekulation.

Arius fußt mittelbar auf der alten heidnischen Vorftellung von der Unreinheit der Materie, unmittelbar aber auf der philonischen Theorie 2), wenn er lehrt: "Als Gott die gewordene Welt erschaffen wollte, sah er, daß sie der lauteren Hand des Baters und der Erschaffung durch ihn nicht teilhaft werden könne, darum brachte er zuerst den Einzigen hervor, welchen er Sohn und Wort nannte, damit durch ihn, der so zum Vernittler geworden (µέσος γενόµevos) Alles geschaffen würde" 3). Dieser Logos ist nur gottähnlich, nicht ewig, und vermag keine übernatürliche Gotteserkenntnis zu verleihen, noch weniger zu erlösen, und seine Menschwerdung hat nur den Zweck, durch Lehre und Beispiel zu bessern. Höhere Attribute des Logos, welche Philon aus der alttestamentlichen Weisheitsund Messiaslehre aufnahm 4), läßt Arius fallen; das hehre Bild, das bei dem jüdischen Theosophen wenigstens in schwankenden Umrissen wiedergegeben ist, wird bei dem entarteten Christen zum scharfgezeichneten Zerrbilde. Dem Christenglauben wie dem christ= lichen Idealismus wird die Grundlage weggezogen; die Offenbarung wird ihres Inhaltes entleert, die lex nova verliert ihre Autorität, die mystische Kontemplation ihren Inhalt und es war folgerecht, wenn die Arianer nachmals die Dogmen als bloße Begriffs=

<sup>1)</sup> Hebr. 4, 12. — 2) Bb. I, §. 40, 3. — 8) Athan. Orat. c. Ar. II, 24. — 4) Bb. I, §. 40, 6.

182 Abschnitt VIII. Anschluß des driftlichen Idealismus an den antiten.

bildungen ansahen und, wie Eunomios, dem ausgesprochenen Romi= nalismus verfielen.

Diesen Irrtümern traten die großen Kirchenväter Athanasios, Basileios, die beiden Gregore, Hilarius und Augustinus mit dogmatischen und spekulativen Gründen nachdrücklich entgegen; sie machten das christliche Denken erstarken und wurden insofern die Neubegründer der christlichen Spekulation. Ihr Kampf galt dem arianischen Rationalismus, ihr Blick war auf die Mysterien des Glaubens gerichtet, aber sie waren doch weit davon entsernt, der Bernunft ihren Anteil an der Erkenntnis der göttlichen Dinge zu schmälern; sie slüchteten nicht in eine formlose Mystik, sondern kämpsten mit den Wassen des Gegners: der rationalen Betrachtungs-weise. Die schärfere Bestimmung der ontologischen Begriffe, die Loslösung der Logosslehre aus ihrer Verschräntung mit der Kos-mologie, die Beseitigung naturalistischer Vorstellungen aus der Trinitätslehre sind der Hauptertrag ihrer Apologetik und Polemik 1).

Die philonischen Einflüsse führten nicht durchgehend zu so schweren Berirrungen wie im Arianismus. Wo immer bei den Kirchenschriftstellern eine Neigung stattsindet, das Berhältnis des Logos zum Bater subordinatianisch zu sassen, liegen solche Einflüsse vor; so bei Origenes, aber auch schon bei Clemens von Mexandrien und noch mehr bei dem gelehrten Eusebios von Cäsarea, der die arianische Häresie schon vor Augen hatte, aber nicht durchschaute. Die Genannten beziehen sich auch oft auf philonische Anschauungen und bringen mit Recht auch solche zur Geltung, die dem christlichen Denken konsonen sind, wie die Ideeenlehre und manche tiefsinnige kosmologische Gedanken des jüdischen Nystikers.

Für die Terminologie der christlichen Philosophie bildet Philon eine wichtige Quelle; vermöge seiner Sprachgewalt hatte er vielsach biblische Gedanken in treffender Weise griechisch wiedergegeben; aber auch manche antiken Ausdrücke dürften durch ihn bei den Christen

<sup>1)</sup> P. Haffner, Grundlinien der Geschichte der Philosophie 1881, S. 277.

gangbar geworden sein; wie eldonoieïr, mergeïr, mistry, releth, deogogecodau u. a. Man trifft mehrfach Übereinstimmung zwischen philonischen und neutestamentlichen Ausdrücken und Wendungen: schon Philon sagt: ανθοωπος θεοῦ, der Mensch Gottes 1); er ver= gleicht das Erkennen auf Erden mit dem Blicken in einen Spiegel 2), er spricht von dem Dürsten nach Gerechtigkeit, διψην εὐνομίας 3); er vergleicht die Proselyten zur Zeit des Messias mit den Reisern des wilden Olbaums, die dem edlen aufgepfropft werden 1); dem Begriff des Siegels gab er eine hervorragende Bedeutung, endlich ist der Logosbegriff der Angelpunkt seiner Spekulation. So ist es nicht ausgeschlossen, daß dem Evangelisten das Wort Lópos aus philoni= schen Schriften bekannt und geläufig war. Doch ist dem gegenüber auch in Betracht zu ziehen, daß schon Aristobulos den Ausdruck anwendet 5), derfelbe somit weit allgemeiner gangbar war als wir seststellen können und ferner, daß sich jedem, der im Alten Testa= mente und der Tradition bewandert war, zur Wiedergabe von memrah kaum ein anderes griechisches Wort als lóyog darbot, da φημα, das Philon auch gelegentlich hat, nicht genug besagt, so daß man gar nicht einen Urheber des Wortes zu suchen Grund hat.

Mag Philon die Terminologie des Neuen Testamentes beeinflußt haben, an dem Gedankeninhalt desselben hat er kein Teil;
ein Sabellius und Arius konnten seine Kostgänger sein, nicht ein Johannes und Paulus und nur die nachgebornen Gesinnungsgenossen jener können sich darin gefallen, "das Licht zur Finsternis
zu machen und das Süße zum Bittern".

3. Der gewaltige Kampf der Kirche mit den christologischen Irrlehren hat sein Seitenstück in ihrem Ringen mit dem religiöse Autorität beanspruchenden römischen Staate; die Kirche mußte mit der gleichen Energie die Fälschung ihrer Lehre und die Berstümmerung ihres Beruses abwehren. Alle antiken Staaten bes

<sup>1)</sup> Gfrörer, Philo I, S. 457; vergl. 2. Tim. 3, 17 u. j. — 2) Gfrörer a. a. O. S. 439; vergl. 1, Cor. 13, 12. — 3) Phil. de judice II, p. 345; Matth. 5, 6. — 4) De praem. II, p. 433; Rom. 11, 16. — 5) Bb. I, §. 40, 5. — 6) Is. 5, 20.

stimmten oder redigierten den Glauben ihrer Bürger, das römische Reich wollte seinen Bölkern eine Weltreligion geben; nationalen Rulten gewährte es weitherzig Duldung, wenn sie sich nur die Berehrung des Raisers, als des von Alters prophezeiten Weltretters, Die Römer, sagt der Heide bei Minucius Felix, haben die Religion aller Völker angenommen und dadurch deren Reiche verdient 1). Als ihnen aber die echte Weltreligion, die den wahren Erlöser anbetet, entgegentrat, boten sie alle materielle und geistige Gewalt, den Tod und den Spott, die Folter und die Kritik dagegen - auf. Wie Philons Prinzip ein falscher Logos war, so war der die Anbetung fordernde Raiser ein falscher Messias; wie sich die falsche Logoslehre an den Eingangsworten des Johannesevangeliums brach, so brach sich die Wut der Verfolgung an der Verheißung von dem Felsen, den die Pforten der Hölle nicht bewältigen werden und dem göttlichen Troste: "In der Welt werdet ihr Bedrängnis finden, aber seid mutig, ich habe die Welt überwunden" 2). Auch hier entband der Rampf schlummernde Kräfte und gewann der Gedanke des Gesetzes Gottes und der Kirche seine Vollkraft, als ihn das des Heiden= staates erdrücken wollte; das Martyrium wurde die Schule der driftlichen Gesetzeue und Gerechtigkeit, wie der Kampf mit der Irrlehre die Schule der chriftlichen Spekulation und in beiden Rämpfen verwuchsen die beiden von Anfang an verbundenen Ele= mente: Gerechtigkeit und Weisheit, Leben und Lehre um so enger.

Es ist nicht ein Rampf von Staat und Kirche, was in dem Ringen des Imperiums mit der Christenheit vorliegt, denn die letztere gab dem Kaiser, was des Kaisers ist; nicht bloß die Apologeten erklären ihre kaisertreue Gesinnung, auch auf der Höhe des Kampfes wird die Autorität des Staates in seinem Bereiche anerkannt und der Patriotismus der Christen betont.

Origenes konnte sagen: "Die Gebetsversammlungen der Christen sind ein ständiges Kriegslager zum Streite für die Sache des Kaisers". Der Widerstand der Christen und der Eifer ihrer Verfolger galt

<sup>1)</sup> Min. Felix Oct. 6. — 2) Matth. 16, 18; Jo. 16, 33.

der Staatsreligion und die Motive der Verfolgung sind in letzter Linie religiöse, so daß der Kampf im Grunde der des Glaubens mit dem Irrglauben war. Die blutigste Verfolgung veranstaltete der Kaiser, welcher seiner Herrschergewalt von vornherein ein reliziöses Gepräge aufgedrückt hatte und die Grundlage des Reiches in der religio antiquitus tradita suchte, Diocletian; Augustinus sieht in dem Gegner des Gottesstaates nicht eine Kotte glaubensloser Machthaber, sondern die Gemeinde, welche Juppiter und der ungezählten Götterschar opfert. Mißverstandene roligio und pietas erhob sich gegen das Evangesium und auf Grund des berichtigten Verständnisses vollzog sich die Versöhnung des römischen und christlichen Wesens. Es gilt hier, was Minucius Felix den Heiden Cäcilius in seinem "Octavius" am Schlusse sagen läßt: "Wir haben beide gesiegt: Octavius, der Christ, ist Sieger über mich, ich aber triumphiere über den Irrtum").

4. Das für den Glauben gewonnene Römertum führte dem= selben religiöse, rechtliche, soziale Elemente zu, wie ihm die über= wundene griechische Philosophie spekulative zugeführt hatte, und die Saben beider verbanden sich miteinander in dem höhern Elemente des driftlichen Idealismus. Wenn Lactanz das Wesen der Religion erörtert, so zieht er gleichsam die Schätze ans Licht, welche der fromme Römersinn der Vorzeit in dem Worte niedergelegt hatte. Der Sat: Summum bonum hominis in sola religione est?), läßt sich ins Griechische garnicht übersetzen; die Bindegewalt, die das Wort ursprünglich ausdrückt, läßt sich mit eickelew oder Deockbera nicht wiedergeben. Die Religion, sagt Lactanz, ist Wiederverbindung mit Gott und vollzieht sich in seiner Anbetung und seinem Dienste; sie ist der Weg zur Erreichung des höchsten Gutes, das die Philosophen nur unvollkommen zu finden wußten; auf die Verehrung des Schöpfers in der Religion ift das All hingeordnet: die Welt ist geschaffen, damit der Mensch ins Dasein trete und wir sind ins Dasein getreten, um Gott auf Erden zu verehren und ihn im Jen-

<sup>1)</sup> Min. Fel. Oct. 40. — 2) Lact. Inst. div. III, 10.

seits mit den Engeln anzubeten.). Es ist bedeutungsvoll, daß in dem lateinischen sides wie in credere sich die Begriffe: Glauben und Bertrauen verschränken; sidelis ist der Gläubige und der Getreue; creditum ist das Geglaubte und das Anvertraute; hier kommt das römische Wesen mit seinem positiven und gesethaften Juge dem christlichen am nächsten. Eine Schrift, in der sich dieser Geist besonders ausprägt, ist Vincentius' Commonitorium, deren Kraft und Gediegenheit durch übersetzung in jede andere Sprache Abbruch erleiden würde.

Von römischen Rechtsbegriffen machen die lateinischen Rirchenschriftsteller oft Gebrauch; auf den Grundbegriff, die justitia, berufen sich die Verteidiger des Evangeliums; sie ist die Seele der Staaten: Remota justitia quid sunt regna nisi magna latrocinia? sagt Augustinus 2). Tertullian nennt seine schlagkräftige, wizige Schrift gegen die Gnostiker de praescriptionibus haereticorum: über die Prozeseinreden der Irrlehrer und weist sie als Sachwalter der Kirche aus deren Gebiete aus: "Wer seid ihr, wann und woher seid ihr gekommen? Was habt ihr hier zu suchen, da ihr nicht zu den Meinigen gehört? Mit welchem Rechte, Marcion, fällst Du meinen Wald? Mit wessen Erlaubnis leitest Du, Balentinus, meine Quellen ab? Mit welcher Befugnis verrückst Du, Apelles, meine Grenzsteine? Mein ift der Grundbesitz, was habt ihr hier nach Gutdünken zu säen und zu weiden? Mein ist der Grundbesit, längst mein Besit; ich bin der ältere Besitzer, ich habe rechtskräftige Urkunden von den Gewährsmännern, denen die Sache gehörte (origines firmas ab ipsis auctoribus, quorum fuit res). bin der Erbe der Apostel; wie sie es in ihrem Testamente vorgesehen haben, wie sie es dem Rechtssinne anvertraut (sicut fidei commisorunt), wie sie es mir zugeschworen haben: so halte ich es fest; euch wahrhaftig haben sie enterbt für immer, wie Fremde, wie Feinde" 3). In den Ausdrücken autores, testamentum, fides ver=

<sup>1)</sup> Lact. Inst. div. VII, 6. — 2) Aug. de civ. Dei IV, 4. — 3) Tert. de praescr. 37.

§. 58. Das Berhältnis der driftl. zur hellenistischerömischen Philosophie. 187 schränken sich religiöse und Rechtsbegriffe auf eine in keiner anderen Sprache wiederzugebende Weise.

Sogar auf die Dogmatik wendet Lactanz Rechtsbegriffe an: "Wenn Jemand einen Sohn hat und ihn über Alles (unice) liebt und dieser im Hause und unter der Obmacht des Vaters (in domo et in manu patris) bleibt, so ist, wenngleich jener ihm den Namen und die Besugnis des Herrn einräumt (nomen domini potestatemque concedat) nach bürgerlichem Rechte auch das Haus ein einiges und einer heißt sein Herr: so ist die Welt das eine Haus Gottes, weil er ein einiger ist und doch wie zwiefältig (tanquam duo) und zwei wie ein einiger").

j.

An ethische Untersuchungen traten Lactanz und Ambrosius vorzugsweise an der Hand Ciceros heran; Ambrosius' Werk de officiis ministrorum ist äußerlich dem ciceronischen Buche de officies nachgebildet, wobei freilich die Borlage in dem Geiste um= gebildet wurde, der den großen Statthalter Ambrosius zum noch größeren Bischof umgeschaffen hatte. Der Kirchenlehrer "berichtigte und bereicherte die eklektische Moral des philosophischen Römers und goß ihren Inhalt in die geistige Form der evangelischen Lebens= auffaffung um, eine Umgestaltung, durch welche alle höchsten und fundamentalen Fragen des sittlichen Lebens aus dem Dämmerlichte des heidnisch=philosophischen Bewußtseins in das reine Gotteslicht der geoffenbarten Wahrheit gerückt wurden. Das Werk des Ambrofius ist eine nochmalige Erörterung aller in Ciceros Buche behandelten Gegenstände vom Standpunkte der driftlichen Gläubigkeit, geschmückt mit allen jenen Vorzügen und Schönheiten überirdischer Art, welche nur eine heiliggefinnte Menschenseele ihren Worten zu verleihen vermag"2).

Die Welt= und Lebenskenntnis, welche in Gregors des Großen Schriften, besonders dem liber pastoralis niedergelegt ist, hat einen römischen Stempel; der große Pabst hatte seinen väterlichen Palast

<sup>1)</sup> Lact. Inst. div. IV, 4. — 2) R. Werner, Geschichte der apol. u. pol. Litt. 1861, I, S. 517.

in Rom in ein Aloster verwandelt, eine Pflanzschule für Diener der Kirche, geleitet mit der Weisheit eines hl. Benedict und mit der Umsicht eines Staatsmannes der besten römischen Zeiten.

In dem augustinischen Idealismus ist auch ein römischer Ein-Der lateinische Sprachschatz gab ihm die Worte: ratio, species, ordo, modus, welche die idealen Prinzipien in anderer Weise ausdrücken als die griechischen, deren Übersetzung sie sind. In dem Sage: Singula propriis creata sunt rationibus 1) erhält der Gedanke, daß die Ideeen auch für die Einzelwesen gelten, eine andere Fassung als bei Philon und Plotin; der Gedanke, daß die species die Antwort der Dinge auf die Frage des Menschengeistes nach ihrem Wesen ist 2), hängt mit dem Worte zusammen, in welchem sich enger als in dem griechischen eldos die Bedeutungen: Form und Schönheit verschränken. In dem lateinischen vorus, welches: wahr und zugleich: wirklich, bedeutet (z. B. voras aves, die wirklichen Bögel u. a.), fand er einen Fußpunkt für seinen Realis= mus, der die höchste Wahrheit zum letzten Grunde der Wirklichkeit machte. In den juristischen Begriffen usus und fructus gewinnt er einen Einteilungsgrund der Dinge, der auch in der Systematik des Mittelalters nachgewirkt hat 3).

5. Der Neuplatonismus geht weder auf die Verfälschung noch auf die Unterdrückung des Christentums aus, sondern darauf, einen Ersatz dafür zu schaffen; er begegnet sich mit ihm in dem mystischen Schwunge, aber er lehnt sein Gesetz ab, welches er durch Wiederbelebung alter Traditionen ersetzen zu können vermeint 1). Das Gemeinsame macht Annäherungen, selbst Anmischungen mögelich, welche die christliche Wahrheit trüben können; das Trennende steigert sich zu Gegensatz und Anseindung.

Plotin vermeidet es, Chrifiliches zu berühren; seine Polemik gegen die Gnostiker konnten die Bäter, besonders Augustinus, gutheißen; Amelius sucht im Johannesevangelium eine Bestätigung

<sup>1)</sup> Aug. Quaest. oct. 46, 2. — 2) Conf. X, 6, 10; vergl. unten §. 61, 1. — 3) De doctr. christ. I, 3. — 4) Bb. I, §. 44.

seiner Lehre 1); Themistios sagte, die Glaubenssätze (dóppara) der Christen zeigten geringe Abweichung (diapavla) verglichen mit der Zusammenfassung (vépxvois) der bei den Griechen geltenden Lehren und er glaubte nicht weniger als dreihundert solcher Punkte der Übereinstimmung zu erkennen?). Ein ungenannter Neuplatoniker sagte, wie Augustinus nach einer Mitteilung von Simplicianus berichtet, man sollte den Ansang des Johannesevangeliums mit goldenen Buchstaben an die Kirchen anschreiben, "aber der göttliche Lehrmeister sand vor den Hochmütigen doch keine Gnade, weil das Wort Fleisch geworden und unter uns gewohnt hat" 3).

Dagegen war Porphyrios, wie Amelius unmittelbar Schüler Plotins, einer der heftigsten Gegner des Christentums; Eusebios nennt ihn δ πάντων δυσμενέστατος καλ πολεμιώτατος Έβραίων τε καὶ ήμῶν; Theodoret ὁ τῆς άληθείας ἀντίπαλος, ὁ ἄσπονδος ήμων πολέμιος, ο πάντων ήμων έχθιστος, Hieronymus blasphemus, calumniator ecclesiae, rabidus adversus ecclesiam canis. In seinen "Fünfzehn Büchern gegen die Christen" bekämpfte er die Autorität der heiligen Schrift, suchte Widersprüche darin nach= zuweisen 4), folgerte aus dem Galaterbriefe einen tiefgehenden Gegen= jag zwischen Petrus und Paulus 5), und lehrte, daß Christus zwar ein frommer Mann gewesen sei, aber seine Anhänger Thoren wären, weil sie ihn als Gott verehrten 6). Er operierte also mit denselben Argumenten, mit welchen heute der vorgeschrittene Protestantismus das Chriftentum bekämpft, nur unterscheidet er sich zu seinem Vorteile von diesem dadurch, daß er eine Offenbarung der Gottheit in der Borzeit annimmt, in den λόγια, χρησμοί, φημαι eine Autorität anerkennt, also auf dem Boden der Religion steht, den seine modernen Gesinnungsgenossen längst hinter sich haben. Porphyrios' eigene Widersprüche und Schwächen deckten die Väter, besonders Hierony= mus, in apologetischen Schriften auf, und gewannen dem, was der

<sup>1)</sup> Bb. I, §. 42, 5. — 2) Beller, die Philosophie der Griechen V<sup>3</sup>, E. 742. — 8) Aug. de civ. Dei X, 20 fin. — 4) Eust. Hist. eccles. VI, 19. — 5) Hieron. Procem. comm. ep. ad Gal. u. Ep. 89 ad Augustin. — 6) Aug. de civ. Dei XIX, 23.

Haß eingegeben hatte, Argumente für die gute Sache ab, sodaß Theodoret sagen konnte, die Lüge selber biete Waffen gegen die Lüge und der Feind der Wahrheit gebe wider Willen für sie Zeugnis, die Lästerung werde zum Segen, aus dem Munde des Gefräßigen erwachse Speise, aus dem Ungeschlachten Süßigkeit 1). — Auf dem Neuplatonismus fußte der Raiser Julian in seiner Streitschrift gegen die Christen, welche wir aus deren Widerlegung durch den hl. Cyrillus von Alexandrien kennen und die ebenfalls an Modernes der Art erinnert. Er stellt das Christentum als eine Verschmelzung jüdischer und antiker Anschauungen hin, er findet die Gottheit Christi bei den Synoptikern nicht ausgesprochen; er erklärt die Verehrung der Heiligen als unschriftgemäß, verwirft den Gottesdienst für die Berstorbenen, und behauptet, bei der Empfehlung der Armut und Askese könne kein Staat bestehen 2). Julian lädt die Christen ein, sich mit ihm auf Grund des Glaubens Abrahams zu verständigen, doch deutet er auch auf ganz andere Quellen der Erneuerung des Glaubens hin; die göttliche Erleuchtung der Menschen sei bei den Hebraern wie bei den Agyptern erloschen und die Stimme der Orakel verftummt, dafür habe uns die menschenfreundliche Gottheit mit gewissen heiligen Künsten bekannt gemacht, mittels deren wir uns mit ihr auch jett noch in Gemeinschaft setzen können 3): es ist also die Theurgie, in der er den Halt des versinkenden Heidentums sucht. gerade wie sich Moderne an den Oktultismus klammern.

Eine andere Angriffsmethode der Neuplatoniker war die, die christlichen Lehren als Entlehnungen aus Platon hinzustellen; gegen Streitschriften der Art schrieb Ambrosius, diligentissime et copiosissime, wie Augustinus sagt, auf dessen Angabe wir hierin angewiesen sind, da seine Bücher verloren gegangen 5).

6. Es wäre erklärlich und verzeihlich, wenn die Bäter eine Doktrin, die in solcher Weise den Gegnern als Rüstkammer diente,

<sup>1)</sup> Theodoret. de Graec. aff. cur. III, p. 881, Migne. — 2) R. J. Reumann, Raiser Julians Bücher gegen die Christen nach ihrer Wieder: herstellung übersetzt. 1880. — 8) Cyrill. c. Jul. VI, p. 198. — 4) Bergl. Harleß, Das Buch von den ägyptischen Mysterien 1838. — 5) Aug. Ep. 32 ad Paullinum.

in Bausch und Bogen von sich gewiesen hätten; und es zeugt, wenn sie trot alledem von ihr zu lernen nicht verschmähten, wie hoch sie den Wahrheitsgehalt jeder Gedankenbildung schätzten und wie weitzherzig sie in die eigene aufnahmen, was sie als Erzeugnis des Gottzuchens, wenngleich eines vielsach irrenden, erkannten.

Die Annäherung der antiken Logoslehre an die christliche, wie sie Amelius Gentilianus vollzieht 1), wird beifällig aufgenommen 2); die Polemik der Neuplatoniker gegen die Leugnung der Unsterblichkeit wird gebilligt 3). Ebenso ihre Erforschung der ältesten Rulte 4). Der tiefsinnige Gebanke der Neuplatoniker von dem Hervorgang der Dinge aus Gott und ihrer Rückfehr zu Gott erhält seine Bestätigung durch das paulinische Wort: έξ αὐτοῦ καὶ δι' αὐτοῦ καὶ είς αὐτὸν πάντα 5); doch führte erst die Mystit der Scholastiter die Überleitung dieser Anschauung durch 6). Die unbefangenste und weitestgehende Würdigung des Neuplatonismus finden wir bei Augustinus. Er fagt, daß die Platoniker mit Beränderung weniger Worte und Säte (mutatis verbis atque sententiis) Christen sein könnten 7), und daß keine Schule dem Christentum so nahe gekommen sei 8). Er erklärt Plotin für den berufenen Ausleger Platons: "Jenes Antlit Platons (os Platonis), das in der Philosophie im reinsten und hellsten Lichte erstrahlt, ist, nachdem alle Wolken ge= schwunden, in Plotin am meisten aufgeleuchtet, dem Platoniker, der dem Meister für so ähnlich gegolten, daß man meinen könnte, sie wären Zeitgenossen gewesen oder, da zwischen ihnen geraume Zeit liegt, jener sei in diesem wieder aufgelebt" 9). Für Augustinus' Entwickelungsgang hatte der Neuplatonismus die Bedeutung, daß er ihm den Fußpunkt bot, sich auf den Manichäismus heraus= zuringen; bedrängt von der manichäischen Hypostasierung des Bosen, atmete er, so zu sagen, auf, als er bei den Neuplatonikern das

<sup>1)</sup> Bb. I, §. 42, 5. — 2) Eus. praep. ev. XI, 19; Cyr. c. Jul. VIII, p. 283 Span. Theodoret., De cus. Gr. aff. IV, p. 751. — 3) Eus. l. l. XV, 10. — 4) Ib. I, 9, p. 28 Vig. — 5) Rom. 11, 36. Dion. Ar. de div. nom. 2, 1; 4, 10 — 6) Unten §. 76, 3. — 7) Aug. de vera rel. 7. — 5) De civ. Dei VII, 5; X, 29. — 9) C. Acad. III, 18, 41.

Böse als das Nichtige erklärt fand, wobei freilich eine strengere Prüfung einen verborgenen Zusammenhang beider Anschauungen hätte ausweisen müssen i). Er sindet bei Plotin und selbst bei Porphyrios die Ahnung der Trinität und den Drang nach Beseligung 2); sein Interesse für die vorgeschichtliche Weisheit und das religiöse Gemeingut der Menscheit 3) ist sichtlich durch die einschlägigen Anschauungen der Neuplatoniker genährt 4).

Von den griechischen Kirchenschriftstellern sind, abgesehen von Origenes, dem Schüler Plotins, dem Neuplatonismus am meisten zugeneigt Spnesios, der Schüler des Hypatia, nachmals Bischof von Ptolemais, und Nemesios, Bischof von Emesa, Augustinus' Zeitgenossen. Beide konnten sich von der Präexistenzlehre nicht loszreißen; Spnesios sah das Dogma von der Auferstehung des Fleisches als ein nicht bloß übervernünftiges, sondern als ein solches an, das der Vernunft widerspreche. Seine Hymnen sind in dem Tone der neuplatonischen Mystik geschrieben 5).

Die Gefahren, welche ein zu nahes Berhältnis zu der Doktrin der Reuplatoniker mit sich brachte, lagen zuvörderst in deren monistischem Charakter. Plotin sagt: apxi ovv dóyos xal návra dóyos 6) mit einer Gleichsetzung des Wortes und der Welt, die mit der christlichen Logoslehre unvereindar ist. Andrerseits steht ihm das Wort unter dem Nus: die Weltseele ist das Wort des Nus?); und der Nus selbst ist nur eine Ausstrahlung und zugleich Absichwächung des Sinen. Auf christlichen Boden verpstanzt, kann diese Anschung wie die philonische nur zu der Verirrung der Subsordinatianer und Arianer sühren. Auch die Neigung der Neuplatoniker, die Gottheit und die Endlichkeit durch eine Stusenfolge von Mittelgliedern zu verbinden, wie sie besonders bei Jamblich und Proklos auftritts), leistet der arianischen Irrlehre Vorschub und Athanasios richtet gegen diese Neigung die schärste Kritik: auch hier

<sup>1)</sup> Bb. I, §. 42, 4, S. 660; unten §. 62, 4. — 2) Conf. VII, 9; de civ. Dei X, 23 u. 29. — 3) Oben §. 47, 2. — 4) Bb. I, §. 44. — 5) Unten §. 59, 2. — 6) Enn. III, 2, 15. — 7) Bb. I, §. 42, 3, S. 654. — 8) Bb. I, §. 43, 5, 664 f.

§. 58. Das Berhältnis der hriftl. zur hellenistischerömischen Philosophie. 193 zeigt sich die chriftliche Wahrheit als schneidiges Schwert, das Wucherungen der Art ohne Schonung beseitigt.

In der Auffassung der Erlösung besteht der Gegensaß, daß der Reuplatonismus nicht darüber hinauskommt, das Eingehen der Seele zu Gott als einen Naturprozeß zu fassen, also die er-lösende Gnade verkennt. Gegen diese Selbstgerechtigkeit wendet sich Arnobius mit den Worten: "Ihr sucht das Heil eurer Seelen in euch selbst und vermeint, ihr werdet Götter sein traft des einzgedorenen Triebes... Ihr meint, es wüchsen euch, sobald die Bande der Glieder gelöst sind, die Schwingen von selbst, um gen Himmel zu sahren und zu den Sternen aufzusteigen").

Ift in diesem Punkte der Gegensatz so groß, daß eine Beirrung der Christen durch die neuplatonische Anschauung ausgeschlossen blieb, so konnte um so leichter der falsche Spiritualismus jener eine solche bewirken. Das Ronzil von Konstantinopel verwirft den eschatologischen Satz der Anhänger des unter neuplatonischen Einflüffen stehenden Origenes, daß bei der Bollendung nur eine αυλος φύσις καὶ οὐδὲν τῶν τῆς ῦλης ὑπάρξει, ἀλλὰ γυμνὸς o vovs2), ein Sat, in dem die Zurücknahme der Welt in den Beift, also die Apokatastasis ihren Ausdruck findet. Auch die ontologische Ansicht Plotins, daß die letten Elemente der Materie spiri= tuell seien, also die Rörperlichkeit in letzter Linie Geistigkeit sei, nahm Origenes auf 3); aber auch Gregor von Nyssa lehrte, daß die tonstituierenden Qualitäten der Körper gedanklich seien: al svunlnφωματικαί τοῦ σώματος ποιότητες νῷ καταλαμβάνονται καί ούχ αίσθήσει, und daß wir also durch zusammentreffende Gedanten den Eindruck der körperlichen Natur erhalten: ή των νοημάτων πρός αλληλα συνδρομή την του σώματος ήμιν απεγέννησε φύσιν 4). Er will dadurch vorstellig machen, wie Gott als Geift die Körperwelt herstellte, streift aber damit an die spiritualistische

<sup>1)</sup> Arnob. adv. gentes II, p. 39; vergl. Harles, Das Buch von den ägyptischen Mysterien, S. 109. — 2) Denzinger Enchiridion No. 197. — 3) Bd. I, §. 42, 4. — 4) Greg. Nyss. de an. et resurr. p. 240; vergl. Hex. p. 7.

194 Abichnitt VIII. Anschluß des driftlichen Idealismus an den antiken.

Naturerklärung, die nachmals Johannes Scotus Erigena und Leibniz weiterführten, während Platon mit Recht die Konsequenz: éx von
µárwv knastov síval nal návra vosív als unstatthaft abweist 1).

Erigena lehrte mit Berufung auf Gregor, daß die Waterialität nur

Erscheinung sei, auf der Verslechtung (concursus) gewisser Acciden
tien beruhend 2); Leibniz zog die Konsequenz, daß die Wahrnehmung

lediglich ein verworrenes Denken sei, womit der gesunden Erkenntnis
lehre der Boden weggezogen wird.

<sup>1)</sup> Bb. I, §. 25, 3 a. E. — 2) Jo. Scot. Er. de div. nat. I, 36.

## Die Überleitung der antiken Mystik in die christliche Spekulation.

1. Die Theosophie Plotins hatte, indem sie verständnisvoll die edleren und reineren Slemente des alten Mysterienwesens erneuerte, eine Reihe von Symbolen, Intuitionen und Vorstellungs-weisen gangbar gemacht, welche der mystischen Grundstimmung, der Kontemplation, dem geheimnisvollen Zuge zur letzten Sinheit, der Bertiesung in sich und in die Gottheit, einen, man kann sagen: klassischen, allgemein-menschlichen Ausdruck gaben, dem nichts mehr von der Orgiastik der Dionysos- und Demeterverehrer anhastete. In dieser vergeistigten Form mündete nun die antike Mystik in die christliche Kontemplation ein und sie konnte es um so eher, da schon die christlichen Religionsurkunden Symbole und Anschauungen zeigen, in welchen die Telesten eine Übereinstimmung mit ihren Geheimlehren erblicken muxten 1).

Das Wort protríquor verwendet der heilige Paulus für das Geheimnis der Menschwerdung, "die Weisheit für die Geweiheten" er roïs réleiois?); diese sind es, welchen die seste Speise, stepeà rooph, zukommt?). Der Heiland heißt rhs nlorews åqxnyós nal releiwths: des Glaubens Führer und Weihevollender!). Die Worte seines Gebetes sür die Seinen: éyà ér arroïs nal sù ér épol, ïra àsi reteleiwpéroi els év 5), mußte der griechische Myste so verstehen, daß sie nicht bloß die Vollendung der Vereinigung,

<sup>1)</sup> Oben §. 47, 4. — 2) 1. Cor. 2, 6 u. 7. — 8) Hebr. 5, 14. — 4) Hebr. 12, 2. — 5) Jo. 17, 23.

sondern auch deren Weihe, den vollkommnen Weihebund ausdrücken. Das Wort von den "Armen im Geiste" erinnerte jeden Mysten an die nevia, welche der Erfüllung mit dem Höchsten vorausgeht 1). In dem πολλοί γάρ είσι πλητοί, όλίγοι δε έπλεπτοί 2) mußte er den Spruch von den vielen Thyrsusschwingern und den wenigen Bakchen wiederfinden. Eine den Jüngern vorbehaltene Belehrung erwähnt das Marcusevangelium: "Er sprach zu der Menge nicht ohne Gleichnisse, beim Alleinsein mit den Jüngern erklärte er ihnen α [[ ε] ε κατ' ιδίαν δὲ τοῖς μαθηταῖς αύτοῦ ἐπέλυε πάντα 3). Die Erleuchtung drückt der Hebräerbrief durch parkseddau aus 4); Paulus nennt die Geheimnisse, die ihm bei seiner Verzückung kund wurden: άδόητα φήματα 5); Petrus nennt die bei der Verklärung des Heilands Anwesenden: Enónrau, heiligen Anblickes gewürdigte 6). Für die Unterwelt hat das Neue Testament, wie die LXX das Wort άδης, aber auch φυλακή; ebenso kommt von den Ver= dammten ταρταρούν vor: σειραίς ζόφου ταρταρώσας 7), an den orphischen Ausdruck καταταρτάρωσις anklingend 8); die Seligen werden Felag xolvwood púsews genannt 9).

Die Aufnahme solcher Ausdrücke ersolgte nicht, um an antikmystische Anschauungen anzuschließen, sondern ergab sich von selbst, da der griechische Wortschaß, der verwendet werden mußte, von der mystischen, besonders der orphischen Theologie beherrscht wurde. Dieser Einsluß der Sprache erstreckt sich nun weit hinein in die patristische Litteratur und in die Terminologie der Kirche, besonders der griechischen, während die lateinische Kirchensprache, wie schon die lateinischen Übersetzungen des Neuen Testamentes jene Beziehungen vielsach sallen lassen. Eine stehende Formel war: Łoasen of usungen pielsach fallen lassen. Eine stehende Formel war: Łoasen of usungen pielsach fallen lassen: norunt sidoles entsprechend; für die Gestauften war der Ausdruck: os sparizopevos der gangbare. Elemens von Alexandrien sagt: βαπτιζόμενοι sparizopevos, sparizopevos

<sup>1)</sup> Bd. I, §. 43, S. 678. — 2) Matth. 20, 15. — 8) Marc. 4, 34; vergl. Matth. 13, 34. — 4) Hebr. 6, 4; 10, 32. — 5) 2. Cor. 12, 4. — 6) 2. Petr. 1, 16. — 7) 1. Petr. 2, 4. — 8) Procl. in Plat. Pol. p. 373 τὰς καλουμένας παρὰ τοῖς ὀρφικοῖς καταταρταρώσεις. — 9) 2. Petr. 1, 4.

§. 59. Die Überleitung der antiken Mystik in die hristliche Spekulation. 197 υίοποιούμεθα, ύοποιούμενοι τελειούμεθα, τελειούμενοι απασανατιζόμεθα 1). Er nennt den Logos: μυστήριον έμφανες, θεός έν ανθρώπω και δ ανθρωπος θεός 2).

Athanasios hat sür die Erlösung den Ausdruck: Θεοποιείν: αὐτζς ἐνηνθρώπησεν, ενα ήμεις Θεοποιηθώμεν 3). Chrill von Alexandrien sagt: Θεοποιεί τὸ πνεύμα 4). Johannes Damascenus nennt den Gläubigen Θεούμενος τῆ μετοχῆ τῆς Θείας ἐλλάμψεως, allerdings mit der restringierenden Beisügung: καὶ οὐκ είς τὴν Θείαν μεθιστάμενος οὐσίαν 5). In den areopagitischen Schriften ist der Ausdruck Θέωσις häusig: ἡ ἡμῶν ἀνάλογος θέωσις 6), und wird bestimmt als ἡ πρὸς Θεὸν, ὡς ἐφικτὸν, ἀφομοίωσες τε καὶ ἕνωσις 7).

2. Der mystischen Grundstimmung giebt Clemens von Alexandriens) in den an Platonisches und Philonisches anklingensden Worten Ausdruck: "Gott hat uns nicht versagt, vom Guten auszuruhen in der Feier des Sabbaths; denen, die es fassen können, hat er verliehen, an den göttlichen Geheimnissen und an dem heiligen Lichte teilzunehmen; er hat nicht der Menge offenbart, was sich für sie nicht schick, sondern nur Wenigen, für die er es geziemend erachtete, die es fassen und sich danach gestalten können (rvnodrvau), wie Gott das Unaussprechliche (rà anochonra) dem Logos vertraut, nicht der Schrift. Und sollte Jemand sagen, es sei geschrieben: "Es giebt nichts Berborgenes, das nicht offenbar werden, und nichts Berhülltes, das nicht enthüllt werden wird", so lasse er sich von uns sagen, daß dem, der auf geheimnisvolle Weise (xovnvos) lauscht, das Geheimnisvolle offenbart werden wird, und wer das überlieferte in seiner Verhüllung aufnehmen kann, auch das Ver-

<sup>1)</sup> Cl. Al. Paed. I, 6, p. 41. — 2) Coh. 1, p. 7. Über die Mysteriensterminologie in der alten Kirche vergl. G. Aurich, Das antite Mysterienswesen in j. Einst. auf das Christentum 1894, S. 154 bis 167. — 8) Ath. de incarn. Tom. I, p. 108, Paris 1627; ebenso p. 158 u. 345. — 4) Cyr. Alex. in App. Dial. VII, de trin. p. 660, ed. Par. 1638. — 5) Jo. Dam. orthox. sid. II, 12. — 6) Dion. Ar. de coel. hier. 1, 3 u. s. — 7) De eccles. hier. 3, 1. — 8) Clem. Alex. Strom I, 1, p. 118; Matth. 10, 26; Eph. 4, 11 sq.

hüllte offenbart bekommen wird, damit die Wahrheit und das der Menge Verborgene nur Wenigen offenbar werde. Warum denn wissen nicht Alle die Wahrheit, warum lieben nicht Alle die Gerechtigkeit, die doch für Alle ist? Die Mysterien werden mystisch überliefert, damit, was gesprochen wird, im Munde des Sprechenden sei und nicht in seiner Stimme, sondern in seinem Denken (voxīstau): Gott hat der Kirche einige als Apostel gegeben, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirthe eals Girten und Lehrer zur Vollendung (els καταφτισμόν) der Heiligen, zum Werke des Dienstes, zur Erbauung des Leibes Christi."

Bei den großen Kirchenvätern, welche den Arianern die Spite boten, wird durch den Kampf gegen den Rationalismus der mystische Zug belebt. Basilius spricht von der geheimnisvollen Überwelt vor der Schöpfung 1); Gregor von Nyssa betritt in der Schrift über die Seele und Auferstehung, worin er seine sterbende Schwester Makrina sprechen läßt, den Boden des platonischen Phädon, freilich um sich hoch barüber zu erheben. Gregor von Razianz, "der tiefe Brunnen", wie ihn sein Freund Basilius nannte, besingt die Gottheit in den herrlichen Versen: "Alles bleibet in ihr und gedrängt zueilet ihr Alles; Allen bift Du das Ziel, bist Nichts und Einer und Alles; Eins nicht bist Du, nicht Alles; wie Dich, Allnamiger nenn' ich, Der Du unnennbar bist, allein 2); der himmlischen Geister Reinem lichtet das Dunkel, das tiefe, sich. Schenk uns Erbarmen, Allüberragender Gott (& πάντων έπέχεινα), wie soll ich Dich anders besingen?" Er führt aus, daß Gott unbegreislich und un= erforschlich ist; nur wie den Abglanz der Sonne in den Wellen eines Seees, in dunklen Abspiegelungen, vermögen wir ihn zu fassen, nur in der Größe und Herrlichkeit seiner Werke 3). Wir erkennen ihn als das schönste und erhabenste aller Wesen, als ein unendliches und unbegrenztes Meer von Wesenheit: πέλαγος σίσίας απειρον καὶ ἀόριστον 4).

<sup>1)</sup> Oben §. 49, 3. — 2) Greg. Naz. Poem. dogm. 19. — 3) Or. 34, p. 538, Ed. Col. — 4) Ib. 38, p. 615.

Einen spezifischen Ausdruck der antiken Mysten wendet Gregor an: das Wort oppnyls; er nennt den in der Gottheit dem Bater geeinten Logos, den anfangslosen Gott-sohn das lebendige Siegel: ούκ αλλος θεότητι Θεού Λόγος ούτος έκείνου, Σφρηγίς κιννυέμνη, πατρώϊος υίὸς ἄναρχος 1).

Ein sichtlicher Zusammenhang mit der antiken Mystik liegt nur bei Gregor von Nyssa vor, der auch in Lehranschauungen durch Plotin bedingt ist 2). Erst bei Synesios, um 400, der als Heide Shüler der Hypatia gewesen war, dringen die neuplatonischen In= tuitionen kühner vor. Seine Hymnen geben wohl der driftlichen Gefinnung Ausdruck, bewegen sich aber vielfach in antiken Anjchauungen. Er redet Gott im Gebete an: πατής αὐτοπάτως, προπάτωρ, ἀπάτωρ, υίε σεαυτοῦ3). Er fleht um die Kraft des mystischen Aufschwunges: "Strahl aus, o König, aufführendes Licht, gieb freudigen Flügelschlag, schneide ab das Seil, löse die Spange der Doppelbegierden, womit die Seelennatur, die tückische, uns zur Erde beugt. Gewähre mir, dem des Körpers Unheil entsliehenden, den schnellen Sprung zu Deinen Höhen, zu Deinem Busen, von wannen der Seele Quell sich ergießt. Ein himmlischer Tropfen, bin ich ausgegossen auf die Erde; gieb mich, den flüchtigen, irrenden, gieb mich der Quelle wieder, von der ich ausfloß, verleih mir Bereinigung mit dem urzeugenden Lichte" 1). Es werden orphische Töne angeschlagen, wenn Gott gepriesen wird als "Quell der Quellen, der Gründe Grund, der Wurzeln Wurzel, der Monaden Monas, der Zahlen Zahl, Monas zugleich und Zahl, Geist und denkend und gedanklich (voüs; voegdv, vontdv) und vorgeistig, Eines und Alles und die Eins des Alls und das Eine vor Allem" 5).

In Dichtungen sprischer Christen mischt sich dieser Mystik auch ein morgenländisches Element bei, so in den Hymnen Ephräms, "des Propheten der Sprer, der Kithara des heiligen Geistes". Die erdische Mystik kommt in einem von Cudworth mitgeteilten sprischen

<sup>1)</sup> Poem. dogm. 1. — 2) §. 58, S. 193. — 3) Syn. hy. 3, 148 sq.; b. Migne LXVI, p. 1588 sq. — 4) Ib. v. 1699. — 6) Ib. v. 174 sq.

Liede zum Ausdruck: "Einer Jungfrau begegnete ich, schön anzusehen, leuchtenden Auges, lieblichen Antlitzes, Jungfrau und Mutter, jugendslich und alt, wunderbaren Ursprungs; auf ihrem Antlitze leuchtet der Tag, an ihrem Haare hängt die dunkle Nacht, ihre Brauen bergen Sonne, Mond und Luft, die Elemente jubeln in kreisendem Tanze vor ihr" 1).

Was bei der Anbildung antik-mystischer Elemente zu besonnener Beschränkung mahnte, waren einesteils die Auswüchse des Neuplatonismus, wie sie in der Theurgie und vielfacher Superstition zu Tage traten, andernteils der Umstand, daß sich die Häretiker, zumal die Gnostiker und Montanisten, auf demselben Gebiete bewegten. Man unterschied die Ekstase als die heidnische und darum dämonische Form der Entrückung von der Begeisterung der Propheten; Miltiades verfaßte eine eigene Schrift neol roc un deiv προφήτην εν εκστάσει λαλείν 2); Hieronymus sagt: "Die Propheten haben nicht in der Ekstase gesprochen, so daß sie nicht gewußt hätten, was sie reden, und andere belehrt hätten, ohne zu ver= stehen, was sie sagen"3). Die orgiastische Form der Mystik wird durchgehends auf das schärfste verurteilt, zumal von Clemens und den lateinischen Bätern. Augustinus sagt unter Abweisung naturalistischen Zuges der antiken Mystik von den Mysterien der Mater Magna: "Sollten wirklich die Pauken, die Türme, die Gallen das tolle Werfen der Glieder, das Geton der Cymbeln, die Löwenbilder einem Menschen das ewige Leben versprechen?" 4) "Wir ver= ' langen ein Herz, das im wahren Glauben gegründet ift, die Welt nicht als Gott anbetet, sondern als Werk Gottes um Gottes willen preist und von der Hefe der Welt gereinigt (mundus) zu Gott gelangt, der die Welt geschaffen hat" 5). Er weist auf die bunte Menge der heidnischen Mysterien hin, die auch einem Porphyrios das Geständnis abzwingt: "daß noch keine Schule bekannt geworden sei, welche einen universellen Weg zur Erlösung der Seelen angäbe,

<sup>1)</sup> Cudworth, Systema intellectuale, ed. Mosheim, II, p. 904. —
2) Eus. Hist. eccl. V, 17. — 3) Hier. in Js. Introd. — 4) Aug. de civ. Dei VII, 24, 2. — 5) Ib. 26 fin.

§. 59. Die Überleitung der antiken Mystik in die driftliche Spekulation. 201

weder auf Seiten "der wahren Philosophie", noch auf Seiten des Gesetzes der Inder oder der Anleitung der Chaldäer" 1). Den platonischen Mystikern ruft er zu: "Ihr sehet einigermaßen, von weitem, mit getrübtem Blicke das Vaterland, in dem unseres Weilens ist, aber den Weg dahin haltet ihr nicht ein" 2).

3. Darf man von einem Einmünden der antiken Mystik in die driftliche Spekulation sprechen, so hat man als den überleitenden Kanal die Schriften zu bezeichnen, welche den Namen des Areopagiten Dionysios führen. Die wichtigste ist das Buch "Von den Gottesnamen", neol delwo ovopárwo, in welchem die theologischen und metaphysischen Gedanken ausgesprochen sind, die für die übrigen Schriften die Leitlinien bilben; allgemeiner Natur ist auch die Abhandlung "Über die mystische Theologie"; spezielleren Inhaltes sind die Bücher "Von der himmlischen Hierarchie", welche auf die Angelologie der Kirche einen bestimmenden Einfluß gewannen, und "Bon der kirchlichen Hierarchie"; einzelne theologische Materien berühren die zehn erhaltenen Briefe. Nicht erhalten sind die vom Verfasser als seine Werke erwähnten "Theologischen Grundlinien", Deologieal vnorvnéstels, "Die symbolische Theologie", und die Schriften "Über die Hierarchie des Gesetzes", über das Gericht Bottes, über die Seele, über das Sinnliche und das Geistige.

Als ein Werk, worauf er selbst fußt, nennt der Verfasser die aus denen ziheologischen Grundlinien" seines Lehrers Hierotheos, aus denen er auch Stellen mitteilt. Er nennt dies Buch "eine zweite heilige Schrift", aber nach Greisenart dunkel und zu gedrängt geschrieben, daher er selbst sich die Aufgabe stelle, die Gedanken seines Lehrers verständlicher darzulegen 3), ein Verhältnis, welches an das von Çankara und Badarajana erinnern kann 4) und im Wesen der Mystik begründet ist, die sich gern erst in Kerngedanken, dann in vollströmenden Ergüssen ausspricht. Aber der Verfasser giebt uns auch Ausblick auf eine Reihe von Vorgängern und gleichgesinnten

<sup>1)</sup> Aug. de civ. Dei X, 32, 1. — 2) Ib. 29, 1. — 8) De civ. nom. 3, 2. Wir zitieren nach der Ausgabe von Corderius, Benedig 1755. — 4) Bd. I, §. 11, 5.

Lehrern. Er spricht von einer heiligen Satung, hierarchischer Überlieferung,  $\dot{\eta}$  dola  $\tau \eta_S$  nad'  $\dot{\eta} \mu \tilde{u}_S$  leququing naquoosews despodesla 1), von mystischen Theologen, von Theosophen und Auslegern
geheimnisvoller Eingebung (novolag eninvolag vnopptau) 2),
von "einigen unserer Schriftsteller", welche für ävänn kows gesagt
haben 3), von "heiligen Lehrern" (rivès van delan huan ieqodidasnádan), welche als den Träger der avroapadorns und
deórns den vnequyados und vnéqdeos bezeichnet haben 4), von
"göttlichen Lehrern", welche die Mönche der heiligen Bezeichnung
deqaneural gewürdigt haben 5) u. a., Äußerungen, welche nicht
auf die allgemein bekannten Kirchenschriftsteller bezogen werden
können.

Erscheinen somit diese Schriften als Teil eines Komplexes von Lehrschriften, an denen Mehrere gearbeitet, so sind sie auch für eine Gemeinschaft bestimmt. Diese wird rederaqula, der Weihebund, genannt und besteht aus solchen, welche durch Einsührung in hier= archische Überlieserungen eine geheimnisvolle Weihe erhalten haben (ol rys lepas protaywylas thr tedethr eftequouraw protayelas thr tedethr eftequouraw protayelas and das Wort Hierarchie dem antiten Mystenwesen entlehnt sind.

Nur im Schoße einer geschlossenen Sodalität konnte sich die dem Schriftenkomplex eigene, von der allgemeinen kirchlichen Ausschucksweise abweichende Terminologie entwickeln. Öfter heißt es: ως καθ' ήμας είπεῖν: um nach unserer Weise zu sprechen?) und diese ist eine außergewöhnliche. Sie zeigt neue Ausdrücke auch für Begriffe, welche die Kirchensprache längst sixiert hatte. Die Bischöse heißen hier leφάρχαι, die Preschter leφεῖς, die Diakonen leirovo-vol, die Mönche depaneural, die Tause heißt deopeneula, das Altarssakrament reletý reletwo oder leφοτελεστικωτάτη εί χαριστία oder μυστήριον τὸ πάντων leφαρχικώτατον; die Theo-logie deovogiky έπιστήμη.

<sup>1)</sup> De coel. hier. 2, 5 fin. — 2) Ib. 2, 5 med. — 3) De div. nom. 4, 12. — 4) Ib. 11, 6. — 5) De eccl. hier. 6, 1, 3. — 6) Ib. 1, 1. — 7) De div. nom. 12, 2 u. j.

§. 59. Die Überleitung der antiken Myftit in die driftliche Spekulation. 203.

Auch Worte, die anderwärts vorkommen, erhalten ein spezi=  $\beta$  Gepräge, wie  $\beta$  Gepräge,  $\delta$  Gepräge, wie  $\delta$  Gepräge,  $\delta$  Gepräge, wie  $\delta$  Gepräge,  $\delta$  Gepräge,  $\delta$  Gepräge,  $\delta$  Gepräge, wie  $\delta$  Gepräge,  $\delta$  Gepräge,  $\delta$  Gepräge,  $\delta$  Gepräge,  $\delta$  Gepräge,  $\delta$  Gepräge,  $\delta$  Gepräge, wie  $\delta$  Gepräge,  $\delta$  Gepräge,  $\delta$  Gepräge,  $\delta$  Gepräge,  $\delta$  Gepräge, wie  $\delta$  Gepräge,  $\delta$  Gepräg

Die Fülle von kühnen Wortbildungen, auf die wir noch zurückkommen, dürfte auch kaum der sprachlichen Plastik eines Einzelnen entstammen, sondern einen sukzessiv entstandenen Sprachschat darstellen.

4. Die Gedankenbildung, welche uns in diesen eigenartigen Schriften entgegentritt, kann in der Mannigfaltigkeit ihrer Elemente am meisten an die philonische erinnern. Wie bei dieser ist das grundlegende Element das positiv-biblische. Aus der heiligen Schrift, heißt es, ist zu schöpfen, was über Gott und göttliche Dinge zu sagen ift 1); "wer den heiligen Schriften entgegen ift, wäre auch von unserer Philosophie weit entfernt; von dorther die Belehrungen (didasxallas) empfangend, werden wir uns bemühen, sie als Richtschnur (xavov) der Wahrheit, in uns selbst un= vermehrt und unvermindert, unverändert treulich zu bewahren und in der Hut der heiligen Schriften stehend, denn das ist das Wesen einer Richtschnur, werden wir erstarken, um also bessere Hüter derselben zu werden 2). "Die geoffenbarten Schriften sind die Subftanz unserer Hierarchie": ordla the nad' huas legaqulas eart τὰ θεοπαράδοτα λόγια; bei jeder Untersuchung sind sie die voraus= gehende Norm: Esquòs noodimoispievos 3). Das Alte Testament ist der Typus (eluciv) des Neuen, wie dieses das Vorbild der fünftigen Glorie ift 4).

Der Glaube ergreift die einfache, lautere Wahrheit. Gott ist der Logos, die einfache Wahrheit und der Grund des Glaubens; beharrt der Gläubige im Glauben, so besitzt er das Beharrende der unentwegten und unwandelbaren Einheit; er ist der Wahrheit vereinigt. "Das klarste von allem göttlichen Wissen ist die Mensche werdung Jesu, in der sich Gott in unsere Natur bildete, aber doch

<sup>1)</sup> De div. nom. 1, 1. — 2) Ib. 2, 2. — 3) De eccl. hier. 1, 4. — 4) Ib. 3, 5, cf. S. Thom. Aqu. Sumn. theol. I, 1, 10. — 5) De div. nom. 7, 4.

204 Abschnitt VIII. Anschluß des driftlichen Idealismus an den antiten.

jeder Rede unaussprechlich, jedem Geiste unfaßbar, selbst dem ersten der ältesten Engel"1).

Die Auslegung der heiligen Schrift hat der Tradition, den Überlieferungen der berufenen Lehrer zu folgen; der Ausleger bedarf aber auch der göttlichen Erleuchtung, die ihm nur dei reiner Gessinnung zuteil wird. Von Hierotheos heißt es, daß er so gelehrt habe, wie er es entweder von heiligen Gotteslehrern empfangen, oder nach mühevoller Forschung und Übung aus den heiligen Schriften geschöpft oder wie es ihm durch göttliche Eingebung (Encevolg) geheimnisvoll vertraut wurde, da er das Göttliche nicht nur lernte, sondern auch erlebte (or povov pardiv, älla nach nach varabav) 2).

Der Anschluß an die heilige Schrift zeigt sich in den areopagitischen Schriften vor allem in dem strengen Festhalten des Schöpfungsbegriffes, welchen die Dinstit sonst so oft preisgiebt. Wenn Gott das Eine oder die Einheit genannt, wenn der Gottheit ein Herausgehn (έκδημεῖν), Überwallen (ὑπερβλύζειν) u. a. zugeschrieben wird, so klingt dies zwar monistisch, ist aber doch nur der Ausdruck für eine Intuition, die keineswegs das Berhältnis von Gott und Endlichkeit erschöpfen will. Die Persönlichkeit Gottes, seine Schöpferweisheit, seine Liebe zu der wesensverschiedenen Areatur werden mit voller Bestimmtheit gelehrt'3). Die Vorbilder (napaδεέγματα) der Geschöpfe erquellen nicht der göttlichen Substanz, sondern sind Vorbestimmungen (noogespol) seines Denkens und seines Willens 1). Wie als Schöpfer, so wird auch Gott als Gesetzgeber erkannt, "der Allen nach Würdigkeit, Maß, Schönheit, Wohlordnung, Gestaltung giebt und Jedwedem alle Verteilungen und Ordnungen bestimmt nach wahrhaft gerechter Regel" 5). Begriff der Hierarchie, ein Angelpunkt der ganzen Gedankenbildung, hat einen gesethaften Charakter, indem er den Begriff des Borbildens und des Gesetzes in sich vereinigt. "Wer Hierarchie sagt, zeigt damit eine heilige allgemeine Ordnung an, das Abbild der

<sup>1)</sup> De div. nom. 2, 9. — 2) Ib. — 3) Bef. de div. nom. 7. — 4) Ib. 5, 8. — 5) Ib. 8, 7.

Bollkommenheit des göttlichen Waltens, sich aufbauend in gottgesetzten Abstufungen und Erkenntnisgraden, fromm auswirkend die Geheimnisse der Jedwedem angemessenen Erleuchtung, sich angleichend ihrem Ursprunge, soweit es ihr zusteht": ò léyov leququ'av, **Γεράν τινα καθόλου διακόσμησιν δηλοῖ, ελκόνα τῆς θεαρχι**χής ώραιότητος, εν τάξεσι καλ επιστήμαις ιεραρχικαις, τά της οίχειας ελλάμψεως ιερουργούσαν μυστήρια χαὶ πρὸς τὴν οἰπείαν ἀρχὴν, ὡς θεμιτὸν, ἐφομοιουμένην 1).

In der Durchdringung des gesetzhaften und des mystischen Clementes zeigt sich diese Gedankenbildung von der philonischen weit verschieden und ihr überlegen, obwohl sie durch diese in mehr= fachem Betracht bedingt ift. Die Schrifterklärung ist jene kühne, allegorische, wie sie auch andere driftliche Exegeten, Philon folgend, anwenden. Die bloße Verbalerklärung wird als ungenügend, ja als unwürdig bezeichnet: "Es ift, meines Bedünkens, unvernünftig und thöricht, nicht auf Sinn und Absicht zu achten, sondern an den Worten zu kleben; so machen es die nicht, welche das Göttliche recht und eigentlich einsehen wollen. Die der ersteren Meinung sind, horchen auf schwache Laute... hängen an Zügen und Buchstaben, die keinen Sinn haben, an Silben und unverstandenen Worten, die nicht in das Geistige ihrer Seele dringen, sondern außen um ihre Lippen und Ohren summen ... Wir bedienen uns der Buchstaben, Silben, Worte, Schriften, Reben, weil wir auf Sinnliches angewiesen sind; wendet sich aber die Seele mit Geisteskräften (vois voegois ένεργείαις) dem Geistigen (τά νοητά) zu, dann sind Sinneswahrnehmungen samt ihren Gegenständen überflüssig, ebenso wie die Beistesträfte überflüssig werden, wenn die Seele gottähnlich (Beoeiδής) geworden, in einer die Erkenntnis übersteigenden Einigung, ohne Auge blickend, in die Strahlen des unzugänglichen Lichtes schaut" 2). — Wie bei Philon werden oft in bedeutungslosen Ausdrücken tiefe Beziehungen gesucht, und wird das Natürliche manchmal nicht ohne Gewaltsamkeit ins Übernatürliche gesteigert.

<sup>1)</sup> De coel. hier 3, 1. — 2) De div. nom. 4, 11 in.

Philonisch sind die kühnen Etymologieen, die uns hie und da aufstoßen; so wird xállos von xaléw abgeleitet, weil das Schöne alles zu sich ruft 1), Nlos von áollns, weil die Sonne die Wesen um sich schart 2), voos von veãodau 3) u. a.

Mit Philon teilt der Verfasser das Interesse an dem Schöpfungs= probleme und den vorbildenden Schöpfergedanken; diese werden bei Philon als σφραγίδες, Siegel, bezeichnet und ist die Anschauung des Siegelns, Stempelns ähnlich wie bei jenem durch= geführt 4).

Ein durch Philon vermittelter Einfluß der jüdischen Theologie zeigt sich in dem Begriffe des Reiches, Baoldera, welcher tosmologisch gefaßt wird. Wenn es heißt: "Reich ift die Verteilung jeder Grenze, jeder Zierde, jedes Gesetzes und jeder Ordnung": Baside ή παντὸς δρου καὶ κόσμου καὶ θεσμοῦ καὶ τάξεως διανέunois 5), so schwebt die Malchuth, der Inbegriff der Weltnormen vor 6). Auch die areopagitische Engellehre scheint durch die philonische und weiterhin die judische Theologie mitbedingt zu fein; die lettere unterscheidet zehn Chöre der Engel, wie jene neun mit einer Abstufung, die eine gewisse Analogie zeigt?). Der Begriff des Reiches sichert diese Mystik davor, die Endlichkeit in dem Dämmer= lichte des reslektierten Urlichts verschwimmen zu lassen. Areatur hat da ihre Stelle; die Geschöpfe nehmen je nach ihrem Bermögen, wie ungleiche Gefäße, Sein und Leben, die vom Höchsten erquellen, auf; aber in dem Maße, als sie es fassen, gehört es ihnen, begründet und erfüllt es ihr Selbst.

5. Mit dem christlich=biblischen Elemente verbindet sich nun in dem Gedankenkreise des Verfassers unserer Schriften das antik=mystische und er schöpft es aus der Quelle des mystischen Wesens, den Mysterien unmittelbar. Die Stufen, in denen der orphische Myste aufstieg, werden als die der Hierarchie der Wesen erklärt:

<sup>1)</sup> De div. nom. 4, 7.—2) Ib. 4, 4.—3) Ib. 12, 2.—4) Ib. 2, 6; 5, 7.— 5) Ib. 12, 2.—6) Bd. I, §. 40, 5, S. 615.—7) Weber, Spstem der altspnagogalen palästinensischen Theologie, 1880, S. 162.

Ç.

§. 59. Die Überleitung der antiten Mystit in die driftliche Spekulation. 207

Reinigung, rádagois, Erleuchtung, poriouós, und Weihe, relei-Die Genossen, für welche die Schriften bestimmt sind, heißen die Geweiheten, releiovuevoi, oder heilige Mysten, lepouvσται, Außerhalb stehende βέβηλοι. Die cristlichen Gebräuche er= halten antik-mystische Bezeichnungen; von dem "mystischen Becher", dem heiligen Tranke, der Trunkenheit des Berzückten, wird in Ausdrücken gesprochen, wie sie sonst nicht bei den dristlichen Lehrern vorkommen 2). An Stelle des neutestamentlichen Ausdruckes άγάπη wird kows, das in den Mysterien den Schöpferdrang bezeichnet, gesett. "Laßt uns", heißt es, "diesen Namen der Liebe nicht fürchten, kein drohender Einspruch soll uns bange machen: die Theologen haben die Namen ayann und kows für gleich gehalten, in den heiligen Schriften aber aus unbegründeter Rücksicht auf die Angst= lichen nicht beide gebraucht" 3). Aus Hierotheos' Equiticol üpvol wird eine Stelle zitiert, wo von den kowres die Rede ist, die aus dem einen kows entspringen 4).

Orphische Ausdrücke kommen vielsach vor: so die goldene Kette, die Himmel und Erde verbindet, zwar nicht kosmologisch, sondern als Symbol des Gebetes verstanden i); Gott wird die Quelle, πηγή, und die Wurzel, πυθμήν, der Lichterguß, φωτοχυσία, genannt; "Er ist," heißt es, "in den Geistern, in den Seelen, in den Körpern, im Himmel und auf der Erde, in Allen derselbe (άμα έν ταυτῷ τον αὐτόν), in der Welt, um die Welt, über der Welt, über dem Himmel, über allem Seienden (ὑπερούσιον), Sonne, Sterne, Feuer, Wasser, Hauch, Tau, Wolke, Urgestein, Fels, alles Seiende und Richts von dem Seienden"). Von der Baterschaft (πατριαρχία) und Sohnschaft (νίαρχία) in Gott heißt es: "Von ihr sind Götter und Götterschne und Väter der Götter und gottähnliche Geister (νόες) und sie werden von ihr aus so genannt, indem ihnen auf geistige Weise (πνευματικώς) die Vater= und Sohnschaft mitgeteilt wird"). Der Rame 'Eorla wird als Ausdruck für sse Unentwegt=

<sup>1)</sup> De coel. hier. 3, 3. — 2) Ep. 9, 3 sq. — 8) De div. nom. 4, 12. — 4) Ib. 4, 16. — 5) Ib. 3, 1. — 6) Ib. 1, 6 fin. — 7) Ib. 2, 8.

heit des Göttlichen:  $\dot{\eta}$  neql rò avrò ron Velwn Wovois, mit Berufung auf Philon gut geheißen 1).

Der Ausdruck: mystische Theologie selbst ist dem antiken Sprach=
gebrauche entnommen und auch auf die Feologia nolitisch wird
hingedeutet: "Die heiligen Schriftsteller betrachten manches politisch
und gesethast": nolitikäs nal evvópws, im Gegensate zu dem,
was sie nadaptings und relevioropos sagen?).

Bu den griechischen Philosophen, welche auf der Myfterien= lehre fußen, hat der Verfasser die meisten Beziehungen; es begegnen uns bei ihm allenthalben Anklänge an die pythagoreisch= platonische Theologie. Wie die Pythagoreer nennt er Gott μονάς: es ist in ihr alles eingestaltig angelegt, wie in der Eins die Zahlen; ihr Verhältnis zur Welt veranschaulicht er durch das Bild vom Rreise, in dessen Mittelpunkte alle Radien zusammen sind, die desto mehr auseinandertreten, je weiter sie sich davon entfernen 3); die Welturdnung wird vorzugsweise als Harmonie be= zeichnet; die Arten der Erkenntnis werden mit den Arten der Bewegung verglichen: die Selbsterkenntnis gleicht der Areisbewegung, die Wahrnehmung der geraden Bewegung, die Verstandesthätigkeit der schiefen Bewegung 1); aber auch die Thätigkeit der reinen Geister wird durch dieses Symbol ausgedrückt: ihr Zustreben zu Gott, ihr Herablassen zu den niederen Wesen, und die Verbindung beider Bewegungen 5). Das Wort σωτηρία wird in dem Sinne von heilbringender, erhaltender Kraft gebraucht 6); ebenso werden die pythagoreischen Ausdrücke πέρας, περατούν, γόνιμος und γονιμότης u. a. verwendet. Zahl und Zeit werden nach pythagoreischer Weise ver= knüpft bei der von Hierotheos gegebenen Erklärung, warum Gott bald als Greis, bald als Jüngling dargestellt werde: "Das Alte deutet auf das Erste in der Zeit, der Jüngling auf das Höhere der Zahl nach, denn die Monas und ihr Bereich steht höher als die weiter herausgegangene Zahl?).

<sup>1)</sup> De div. nom. 4, 4. — 2) Ep. 9, 2. — 8) De div. nom. 5, 6. — 4) Ib. 4, 9. — 5) Ib. 4, 8. — 6) Ib. 8, 9. — 7) Ib. 10, 2.

Wenn es heißt, das Kleine ist aller Dinge ursächliches Element, an dem Alles teil hat, so kann dies an die pythagoreische Atomenlehre erinnern 1); aber wenn das Kleine im Sinne des Feinen, Alldurchdringenden auch als Gottesname bezeichnet wird, drängt sich die Ähnlichkeit dieses Gedankens mit dem Saze des Kanada auf, daß das Brahman feiner ist als das Feine, paramânu, Atom 2).

Platonisches Kingt an, wenn Gott Anfang, Mitte und Ende genannt wird und das Maß des Seins 3), wenn er das Gute heißt und das Licht, und die Sonne als sein Abbild bezeichnet wird: "Denn das Licht ift aus dem Guten und ein Abbild der Güte... das Licht wendet alles Seiende zu sich... woher es auch die Sonne, ηλιος, heißt, weil diese Alles um sich schaart, αολλή ποιεί... Nicht sage ich, nach der Lehre des Altertums, daß die Sonne Gott sei und Weltschöpfer und die sichtbare Welt beherrsche, sondern daß Gottes unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft und Gottheit ersehen wird an seinen Werken, an der Schöpfung der Welt" 4), eine Be= stimmung, die aus der platonischen Anschauung nicht heraustritt 5). Platons Erkenntnislehre wird aufgenommen, wenn es heißt, daß die Erkenntnis Erkennendes und Erkanntes vereinigt 6), daß alles Er= tennen durch Teilnahme ( $\mu \varepsilon au o \chi \alpha \widetilde{\iota} s$ ) geschieht  $^7$ ) und wir in der Rede das Göttliche verbinden und trennen, wie das Göttliche selbst in sich verbunden und getrennt ist 8). An das platonische Tavarāv, das Sterben im Leben, wie es dem Weisen eignet 9), erinnert es, wenn gesagt wird: "Die uns göttliche Weisheit lehren und zu ihr leiten, sterben Tag für Tag für die Wahrheit, unbeirrt dadurch, daß sie die Menge für Thoren hält" 10). Mit Aristoteles hat der Ver= fasser unserer Schriften Berührung, insofern er in dem Zustreben der Wesen zu Gott ein Moment des Weltprozesses sieht 11). seinen Bestimmungen über die dévapes als göttliches Prädikat, vermeidet er es, Gott als dévapes im Sinne von potentiellem Sein

<sup>1)</sup> Bb. I, §. 20, 3 — 2) Daj. §. 11, 7. — 3) De div. nom. 5, 8. — 4) lb. 4, 5. — 5) Bb. I, §. 29, 4 u. §. 39, S. 599. — 6) De div. nom. 7, 4. — 7) Ib. 2, 5. — 8) Ib. 2, 6; vergl. Bb. I, §. 26, 3. — 9) Bb. I, §. 30, 1. — 10) De div. nom. 7, 4. — 11) Bej. de div. nom. 4, 4.

Billmann, Gefchichte bes 3bealismus. II.

zu fassen, als hätte er Aristoteles' Lehre vom actus purus vor Augen 1); in der Lehre vom Bösen nimmt er den Satz, daß das Böse nicht in Dingen sei, auf 2).

6. Das Verhältnis des Verfassers zum Neuplatonismus ist ein weit weniger nahes, als man bei der gemeinsamen mystischen Brundstimmung erwarten sollte. Wenn er das Eine, als Über= wesenliches, Unaussprechbares, als das Lette und Höchste sucht, so liegt darin nicht notwendig ein Einfluß Plotins vor, sondern der Grundzug aller Mystik; wenn er den Ausgang der Dinge von Gott und ihre Rückehr zu Gott verfolgt, so behandelt er zwar ein von den Neuplatonikern bearbeitetes Problem, aber er schließt sich ihnen durchaus nicht an: die Rückehr der Wesen zu Gott ist bei ihm keine Zurücknahme berselben in die göttliche Einheit, sondern eine Liebesvereinigung mit dem Urguten, dem Jedwedes mit Bewahrung seiner Eigentümlichkeit zustrebt 3). Die Güte Gottes entspringt hier nicht erst aus seinem Verhältnisse zu den Wesen, sondern geht, als Motiv der Schöpfung, diesen voran; ebensowenig ist die Weisheit Gottes nach Art des Nus bei Plotin erst Ergebnis eines Prozesses, sondern ursprünglich in Gott. Geist und Leben sind hier nicht Stufen, auf denen das Eine zur Endlichkeit herabsteigt, sondern Gottesnamen, die von verschiedenen Seiten den Allnamig=namenlosen ausdrücken. Die Versenkung des Geistes in das Eine, bei Plotin das Höchste, gilt hier nicht als solches: wenn die Therapeuten die Vollkommenen, réleioi, sind, so sind die Hierarchen die Vervollkommner, relectougyol oder reletagzai; der neuplatonische Quietismus weicht der freudigen Lebensbethätigung in dem hier= archischen Organismus.

So zeigt sich überall die größte Divergenz beider Anschauungen, die letztlich daher rührt, daß dem Neuplatonismus der Schöpfungsund der Gesetsbegriff sehlten, welche die areopagitischen Schriften streng sesthalten und zur Geltung bringen. In den Debatten des Mittelalters konnten sie daher als Instanz gegen den Neuplatonis=

<sup>1)</sup> Bej. de div. nom. 8. 1 sq. — 2) Ib. 4, 19 sq. — 3) Ib. 4, 4.

mus verwendet werden. Was sich von neuplatonischen Elementen darin vorsindet, sind vornehmlich Ausdrücke, von denen wir auch nur sagen können, daß sie uns neuplatonisch anmuten, da sie sehr wohl älteres Gemeingut sein konnten. Dahin gehören Worte wie Veosopla, Véwsis, évórns, évialws, die Bildungen mit úneq-, wie úneqovsios, úneqayadós u. a., ferner die Gegensehung von voeqós, denkend, und vonrós, gedanklich, die schwerlich erst neuplatonisch ist, da sie durch die Sache selbst der Reslexion ausgedrängt wird.

Auf die Grundideeen der areopagitischen Gedankenbildung hat der Reuplatonismus gar keinen Einfluß, auf die Darstellung einen begrenzten; jene Ideeen seßen von außerchristlichen Elementen nur Philon und den Neupythagoreismus voraus, können also dem ersten christlichen Jahrhundert angehören; ihre Ausführung weist auf die nachplotinische Zeit hin, doch ist eine Abhängigkeit derselben von Proklos nicht nachweisbar.

Auf sein Verhältnis zur griechischen Philosophie kommt der Verfasser unserer Schriften gelegentlich des Vorwurfs zu sprechen, den ihm der Sophist Apollophanes machte: er kehre in pietätloser Weise (oux dolws) die Aussprüche der Griechen gegen diese selbst, worauf er erwidert: "Mit mehr Wahrheit könnten wir sagen, daß die Griechen pietätlos das Göttliche gegen das Göttliche kehren, indem sie versuchen, durch die Theosophie die Theosebie zu zerstören": διὰ τῆς σοφίας τοῦ θεοῖ τὸ θεῖον ἐκβάλλειν πειρώμενοι σέβας 2), ein treffender Ausdruck für das Migverhältnis, in welchem im ausgehenden Altertume das spekulative und das gesethafte Ele= ment der Religion standen. — In der Mystik des Mittelalters, auf welche die areopagitischen Schriften von bestimmendem Einflusse waren, zeigt sich dieser teils als ein förderlicher, teils aber als ein beirrender, und es sind jene antik-mystischen Elemente, welche beirrend Der Abt Maximus († 662) wußte in seinen Erklärungen jener Schriften ihren driftlichen Gehalt ans Licht zu fördern,

<sup>1)</sup> Anders J. Stiglmanr im Jahresber. von Feldkirch 1895. —
2) Ep. 6, 2.

Johannes Scotus Erigena, der sie im IX. Jahrhundert ins Lateinische übersetzte und zum teil kommentierte, erhielt von ihnen die Anregung zu seinem monistischen Systeme.

7. Das christliche und das antite Element sind in den areopagitischen Schriften zwar nicht in befriedigenden Einklang gesetzt,
aber sie stellen doch auch keinen einschneidenden Gegensatz dar, da
vielmehr das christliche das maßgebende ist, nur nicht instand gesetzt,
sich das antike ganz zu assimilieren. Dagegen liegt hier ein anderer,
weniger beachteter Gegensatz vor zwischen der Gedankenbildung
selbst und ihrer sprachlichen Gestaltung, zwischen Gehalt und
Form. Der Stil dieser Schriften ist oft getadelt worden, als
schwülstig, anspruchsvoll, blendend durch Wortprunk, ermübend durch
Wiederholungen, und an diesen Ausstellungen ist etwas Richtiges.
Philon, der sich zur Vergleichung zunächst darbietet, schreibt ungleich
schöner und auch Plotin liest sich besser, weil er, obzwar nicht immer
beutlich redend, doch selber weiß, was er sagen will.

Dringt man aber in die Werke der drei Denker tiefer ein, so stellt sich das Verhältnis anders: unter dem schönen Stile Philons klaffen allenthalben Widersprüche und die Dialektik Plotins versucht sich vergeblich an Grundfragen, die sie vor Allem klarstellen sollte, während bei dem Areopagiten die leitenden Gedanken sich um so mehr klären, je mehr man seinen überschwenglichen Stil hinter sich läßt. Das Ganze gleicht einer Zeichnung, die in großen, sichern Strichen angelegt, nachträglich mit Schnörkelwerk überladen ist, oder einem musikalischen Werke mit klaren, reinen Leitmotiven, die man erst lernen muß aus einem Tongewirr herauszuhören. Die Leitlinien sind mit besonnener Hand gezogen, die Grenzbestimmungen mit weitem Blicke vorgenommen; der mystische Zug ift durch ein starkes gesethaftes-Element vor dem Abgleiten in den Monismus bewahrt; die pantheistisch klingenden Wendungen werden durch den scharf ausgeprägten Schöpfungsbegriff unschädlich gemacht. sprachlichen Luzusbildungen wie ύπεραγαθός, ύπεραληθής, ύπεράρχιος, ίπερούσιος, ίπέρσοφος u. a. schärfen den Gedanken der Transzendenz Gottes ein; die ähnlichen Bildungen mit acro-:

§. 59. Die Überleitung der antiken Mystik in die cristliche Spekulation. 213

αὐτοεῖναι, αὐτοδύναμις, αὐτοειρήνη, ἀυτοζωή, αὐτοτελεταρχία und gar αὐτοϊπεραγαθότης, αὐτοϋπερούσιος u. a. bergen den Gedanken, daß Gott nicht Eigenschaften hat, sondern daß diese sein und Wesen sind: er ist daß Sein, die Kraft, der Friede, daß Leben, die Weihe u. s. w. 1).

Die Bindeglieder von Gott und Endlichkeit, von deren richtiger Fassung der Wert einer idealistischen Welterklärung abhängt, sind mit Umsicht bestimmt. Die Ideen werden als göttliche Vorbestimmungen, προορισμοί, gefaßt, die zugleich άγαθά θελήματα sind, also aus der Weisheit und dem Willen Gottes zugleich entspringen, und sie werden nicht wie bei Platon als das Wesen der Dinge, sondern als der Grund dieses Wesens, als ococooi erklärt, sodaß das Wesen der Dinge als ein gegenständliches Selbst von den Ideeen noch geschieden wird. Die Definition der Ideeen, die inhaltsvollste, die uns im Altertume entgegentritt, lautet:  $\Pi \alpha \varrho \alpha$ δείγματα δέ φαμεν είναι τοὺς ἐν θεῷ τῶν ὄντων οὐσιοποιούς καὶ ένιαίως προϋφεστώτας λόγους, ούς ή θεολογία προορισμούς καλεῖ καὶ θεῖα καὶ ἀγαθὰ θελήματα τῶν ὄντων άφοριστικά καὶ ποιητικά, καθ'οῦς ὁ ὑπερούσιος τὰ ὄντα πάντα καλ προώρισε καλ παρήγαγεν 2). Die schöpferischen Afte Gottes stellen die Wesen her, sind aber zugleich Gaben, die er ihnen spendet; er setzt ihr Selbst und stattet es aus: "In der göttlichen Differenziierung (diánquois) find die unfaßbaren Spenden geeint: die Setzungen (ovoiwoeis), die Belebungen (zwwoeis), die Gedankenverwirklichungen (σοφοποιήσεις) und die übrigen Gaben der allursächlichen Güte"3). Jedwedes Wesen wird beteilt nach seiner Würdigkeit und seinem Vermögen, die Spende zu empfangen und darin spricht sich die göttliche Gerechtigkeit aus, die also mit der Weisheit im engsten Zusammenhange steht; diese hält Alles geschieden und sichert jedem das Seine 4). Alle Gaben aber, wie sie von dem Einen kommen, sind auch auf das Eine hingeordnet;

<sup>1)</sup> Oben §. 57, 2.—2) De div. nom. 5, 8; fin.; Rom. 8, 29; Eph. 1, 4; Ps. 110, 2.—3) Ib. 2, 5.—4) Ib. 8, 7.

das Niedere strebt dem Guten zu eniorgentinos, das Gleiche noivorinos, das Höhere noorontinos und Jedwedes ist zugleich ovventinos, es bleibt in seinem Selbst, aus dem es nicht "herausfällt", diennlarei. Jedes Wesen hat die Segensgaben durch sich hindurch den tieferstehenden Wesen zuzuleiten, reinigend, erleuchtend, weihend-vervollkommnend, und empfängt das Gleiche von den höher-Auf dieser Zusammenwirkung diskreter, individuali= stehenden 1). fierter und doch durch die bindenden Segensgewalten zusammengeschlossener Wesen beruht die kosmische Hierarchie. Gottes Güte strömt in alle Dinge und wird das Band, das sie unter sich und mit ihm eint; aber mit nichten setzt dabei die Gottheit ihr Wesen ein, vielmehr wie eine Stimme von Vielen gehört, ein Licht von Mehreren gesehen wird, beide sich mitteilen, ohne sich zu verlieren, so ergießt sich die göttliche Güte in alle Dinge, die daran Anteil er= langen und verbleibt doch in ihrer ewigen, unerschöpflichen Einheit und Fülle. So wird Immanenz und Transzendenz, Einheit und Mannigfaltigkeit, Freiheit und Gebundenheit, die platonische Ideeenwelt und das aristotelische Reich der Zwecke und das neuplatonische: Von Gott zu Gott, zu einer großartigen Einheit zusammengeschloffen.

8. Der Begründer dieser Weltanschauung muß ein geistesgewaltiger Mann gewesen sein, von der christlichen Wahrheit durchleuchtet, dem antiken Idealismus auf den Grund sehend, größer als
Philon, der seiner großen Probleme nicht Herr wurde, am meisten
geistesverwandt dem gewaltigen Apostel, der das Evangelium in die Heidenwelt trug. In eine große Zeit, in die Periode der Apostelschüler, kann diese Gedankenbildung sehr wohl fallen und eben da können die Ansänge der Genossenschaft liegen, welche sie als Kleinod
aufnahm und hütete.

Die Zeitgenossen und nächsten Vorgänger des Verfassers unserer Schriften legten sich die Namen von Aposteln und Apostelschülern bei; von den erhaltenen Briefen ist der eine an den Evangelisten Johannes, ein andrer an den Hierarchen Titus, ein andrer an

<sup>1)</sup> De coel. hier. 3, 1.

Polykarp gerichtet, die Werke selbst sind einem Timotheos gewidmet; der Verfasser nennt sich selbst nach Dionysios dem Ateopagiten, den Paulus zu Athen bekehrt hatte 1). Geheime mystische Namen waren auch in den Klöstern des Pachomius üblich, wo die Mönche mit den Buchstaben des Alphabetes benannt wurden 2).

In dem Träger eines solchen Namens mochte der Heilige selbst mystisch wiederauflebend gedacht worden sein, ein gedämpfter Nachklang der Seelenwanderungslehre. Dürfen wir noch weiter gehen und die Vermutung aufstellen, daß ein philosophisch begabtes Mitglied dieses driftlichen Mystenbundes des Namens gewürdigt wurde, an den sich der Ideeenschat des Bundes knüpfte, und unser Berfasser ein zweiter Dionysios, gleichsam redivivus war, zu Ehren des ersten so genannt, dessen Steeen er lehrhaft zu gestalten berufen erschien? Dann verteilen sich Gehalt und Form, Grundlinien und Ausführung auf beide; die besonnene Sicherheit der Grundlegung gehört dem Apostelschüler, die überschwengliche Ausführung seinem durch Generationen von ihm getrennten Nachfolger, dem dann auch das sekundäre neuplatonische Element zugeschrieben werden Dieser ist bann kein Pseudodionysios, kein Fälscher, kein ver-Kappter Platoniker mit driftlicher Maske, sondern ein Deuterodionglios, ein von den Hierarchen des Bundes berufener Ausleger des von dem alten großen Meister herrührenden, als Bundesheiligtum bewahrten Gedankenschapes, zwar ein Spigone und dem Meister nicht gewachsen, aber doch von seinem Geiste angeweht und aus einer Gemeinschaft herausredend und =lehrend, die in jenem ihren Begründer verehrte.

Die Schwierigkeit, welche diese Hypothese, wie ähnliche, drückt, ist das Schweigen der Kirchenschriftsteller von dem historischen Areopagiten und von jenem Bunde und seinen Lehrtraditionen. Aber es sindet doch einigermaßen seine Erklärung in dem mystischen Character des Bundes und seiner Lehre. Der Apostelschüler selbst konnte sehr wohl die geheime Fortpflanzung seiner kühnen Ineins-

<sup>1)</sup> Act. 17, 33. — 2) Nirschl, Patrologie II, S. 138.

216 Abichnitt VIII. Anschluß bes driftlichen Idealismus an ben antiken.

Unberusenen aufgegriffen, zur häretischen Gnosis hätte entarten müssen, während sie bei der weisen Geheimhaltung gleichsam aufbehalten wurden für die Zeit, wo sie nach der Versestigung des Dogmas und der Kirchenversassung als ein wertvolles Element in die Entwicklung der Spekulation eingriffen. Wer so weitschauend und mit genialer Sicherheit, wie der Begründer dieser mystischen Spekulation, den antiken Weisheitsschap mit dem christlichen Gedanken verband, dem kann man wohl auch zutrauen, daß er mit weitblickender Vorssicht bestimmte, wie es die Generationen mit seinem Werke halten sollten.

## Der hriftliche Ibealismus gegenüber dem Antonomismus der Irrlehrer.

1. Der mächtige Baum des antiken Idealismus, dessen Üste in die christliche Gedankenbildung hineinwachsen, hat eine Anzahl von unkräftigen Seitenschößlingen neben sich, die teils halbem, teils abirrendem Denken entskammen; welcher Art sind: der Materia-lismus der Atomisten und Spikureer, das spielende Räsonnieren der Sophisten, das hoffärtige Nichtwissen der Skeptiker, die unausgereiste Spekulation der Stoa. Diese Denkrichtungen haben die Unsähigkeit gemein, übersinnliche, ideale Seinsprinzipien zu begreisen; sie kleben an der sinnlichen Wahrnehmung und den Erscheinungen und sehen in dem Begriffe nicht die zum Wesen vordringende Erkenntnis, sondern lediglich einen Denkbehelf, den sich der Erkennende bildet, gleich dem Ramen oder dem Worte. Diese Halbdenker sind insegesamt Nominalisken und darin besteht ihr gemeinsamer Gegensat gegen den Idealismus 1).

Auch auf christlichem Boden treffen wir neben der mit Vollfrast auswärtsstrebenden christlichen Gedankenbildung solche Seitenschößlinge an, nur entstammen sie nicht in erster Linie dem sehlgreifenden Denken, sondern dem abirrenden Glauben. Sie zeigen aber eine Wahlverwandtschaft mit der falschen Philosophie und es ist lehrreich, als Widerspiel der Verwebung der vorchristlichen

<sup>1) 28</sup>b. I, §. 23, 2; §. 38, 4; §. 40, 5; §. 43, 1.

Weisheit in die driftliche Wahrheit die Verfilzung der alten und der neuen Irriumer zu betrachten. Altes und neues verhalten sich in beiden Fällen dem Werte, beziehungsweise dem Unwerte nach verschieden: der antike Idealismus steht an Wahrheitsgehalt unter dem christlichen, die falschen Systeme des Altertums aber stehen minder tief als die Lehren der Häretiker. Der Unglaube der Sophisten und Epikureer ist zwar als Atheismus verwerflich, aber als Leugnung der Vielgötterei berechtigt; ihre Verkennung des Gesetzes erscheint entschuldbar, da sie dieses nur aus der politischen Theologie und dem Staatswesen kannten; ihre Leugnung der Idecen ist eher verzeihlich, da die Geisteswelt des Altertums keinen Kern und Rückhalt an einer Glaubenssubstanz hatte. Bei den Häretikern dagegen ift die Verflüchtigung des Glaubens und des Gesetzes eine weit schwerere Verirrung; sie mißhandeln die Wahrheit, welche jene nur verfehlen; sie geben ihre destruktiven Lehren für aufbauende aus und legen damit eine Maste an, welche die negierenden Philosophen des Altertums verschmähen; diese drücken ihren Fiktionen nur ihren eigenen Stempel auf, die Irrlehrer dagegen das Siegel Christi. Ihre Lehren sind daher nicht bloß falsch, sondern Fälschungen, nicht bloß ohne Wahrheit, sondern auch Gift für den Wahrheitssinn, leer und hohl und zugleich ausleerend und aushöhlend.

Die falsche Philosophie steht zur Irrlehre in dem doppelten Verhältnisse des Vorläusers und Nachzüglers: sie bereitet ihr den Boden und setzt ihr Werk fort; wenn sich die Häresie in den nichtigen Versuchen einer Kirchenbildung erschöpft hat, so zieht die Afterphilosophie noch aus dem wirren Gespinste ihre haltlosen Fäden.

Wo die Häresie zur begrifflichen Ausgestaltung ihrer Fiktionen fortschreitet, zeigt sie wie das abirrende Philosophieren des Altertums einen nominalistischen Charakter, allein die Ablehnung des Übersinnlich=realen ist bei ihr nicht die Quelle des Jrrtums, sondern nur die Folge einer tiefer liegenden Abirrung von der Wahrheit.

2. Die Kirchenväter bezeichnen als die Quelle der Häresie die Hoffart, den Hochmut, den Dünkel und nennen sie einen Sünden-

<sup>1)</sup> Ignat. ad Trall. 11; Eus. Hist. Eccl. IV, 7. — 2) Jac. 4, 11 u. 12.

mit aller Energie gezogen werden mußte. Die hier aufschießenden Häresieen sind sehr vielsörmig, aber in ihrem Wesen insgesamt verwandt und es trifft der Ausspruch des Pabstes Gregor IX. auch auf sie zu: Facies quidem habentes diversas, sed caudas ad invicem colligatas, quia de vanitate conveniunt in idipsum 1).

Der Geist des Autonomismus, der den Frieden der alten Kirche störte, kehrte sich seiner Natur nach in erster Linie gegen das Was Tertullian dem gesethafte Element des Christentums. Gnostiter Marcion vorwirft: die separatio legis et evangelii, ist nicht auf die gnostischen Sekten beschränkt, nur daß sich bei ihnen dieser Jrrtum zum ausgesprochenen Antinomismus steigert. Die Gnostiker hielten es für unverträglich mit der autonomen Erkenntnis, prootis, deren sie sich rühmten, durch ein, von wem immer gegebenes, Gesetz gebunden zu sein; sie vermeinten äußerer Normen entbehren zu können, da sie innere in sich trügen, der gesetzerfüllen= den Werke überhoben zu sein, da sie zur Erleuchtung gelangt seien. Es wiederholt sich hier, was die indische Entwickelung zeigt: der Werkteil gilt als exoterisch, der Dharma als Vorstufe für den Er= kenntnisteil 2), nur ist die Berblendung eine unvergleichlich größere, wenn so das Gesetz des Evangeliums, als wenn der Veda zum bloßen Außenwerke herabgesett wird. Der Neuplatonismus steht entschieden höher, da er eine Ergänzung seiner Mystik durch ein gesethaftes Element wenigstens sucht, wenngleich an falschem Orte 3).

Bei der Ablehnung des Gesetzes Christi ließen es die Gnostiker nicht bewenden, sondern richteten ihre Angrisse gegen den Vorgänger des Gesetzes der Kirche, gegen das alttestamentliche. Den Stützpunkt dazu mußten die paulinischen Aussprüche über die Derogation des mosaischen Gesetzes durch das Evangelium hergeben, als ob der Apostel nicht auch von dem Gesetze Christi spräche und sein ganzes Wirken und Schassen nicht der Ausbreitung des Reiches, sachela, rognum, des hohepriesterlichen Königs geweiht gewesen wäre. Die

<sup>1)</sup> Denzinger Enchiridion No. 375. — 2) Bb. I, §. 11, 6. — 8) Daj. §. 44, 1.

hellenisierenden Gnostiker kämpften besonders leidenschaftlich gegen das Alte Testament; Jehovah gilt ihnen als eine harte, grausame, willkürlich herrschende, geradezu bose Gottheit, deren Reich der Christen= gott ein Ende gesetzt habe; die strenge Gerechtigkeit und Gesetzlichkeit sehen sie als Widerspiel der Barmherzigkeit und evangelischen Vollkommenheit an. In dieses Verdikt wird denn aber unvermeidlich auch das natürliche Sittengesetz einbezogen, welches jener falsche Spiritualismus als natürliches verachtet. Damit aber werden Religion und Sittlichkeit auseinandergerissen, die letztere verweltlicht und der Cthik die religiöse Grundlage genommen.

3. Die Verwerfung des Gesetzes führt aber unvermeidlich zur Statuierung einer gesetzgebenden Rraft im Menschen, zur Autonomie der Vernunft, zum Nationalismus, der in dieser Berirrung eine seiner Wurzeln hat. An Stelle der gebietenden Kirche mit ihrer terribilis auctoritas, wird die sanft überredende mera ac pura ratio gesetzt, ein Blendwerk, womit Augustinus lange von den Manichäern geäfft wurde 1). Die Willfür des Handelns, welche sich aus der Absage an das Gesetz ergiebt, muß eben durch Herbeirufung der Vernunft geregelt, die äußere Instanz durch eine innere ersett werden. Während die Vernunft das Gesetz aus sich spinnt, nimmt aber das Staatsgeset die Stelle ein, welche durch Beseitigung des Gesetzes der Kirche leer geworden. Die Häretiker des Altertums paktierten leichtlich mit dem Imperium; die Gnostiker er= tlarten das Bekenntnis des Glaubens vor den Menschen für überflüssig, da das Bekenntnis im Innern genüge, was bei der Zerreißung von Innerem und Außerem, Glauben und Werken, Erleuchtung und Gerechtigkeit ganz konsequent war.

Mit der Verwerfung des Gesetzes wurde auch das Maß von Gut und Bose preisgegeben; manchen jener Sektierer erschien alles gut und erlaubt, andern alles bose und verderbt, wieder andere schwantten zwischen einem Naturalismus, der die niederen Triebe zu schamloser Entfaltung entband, und einer Scheu vor der Natur,

<sup>1)</sup> Aug. Conf. III, 6, 10; unten §. 62, 2 a. E.

der äußeren und der Natur des Menschen, als dem Prinzipe des Bösen, der Quelle der Sünde. Beides ist nicht so unvereinbar wie es scheint: "Je übersließender das Maß der objektiven Sündhaftig-teit, in die sich das Subjekt ohne persönliche Verschuldung verwickelt sieht, angesetzt wird, desto mehr verschwindet die Größe des subjektiven, selbstbegangenen Bösen und die menschliche Natur wird auch die Lastträgerin der Schuld, welche die Person kontrahierte" 1); die Überreizung des Gewissens führt zur Abstumpfung desselben, die Übertreibung der Erlösungsbedürftigkeit zur Leugnung der Er-lösungsfähigkeit.

Mit der Verlegung des Bösen in die menschliche Natur war aber eine Zurückwendung zum Heidentume gegeben, welche schon der Antinomismus nahelegte. Das Böse wird mit der Endlichkeit untrennbar verbunden, die Materialisation als sein Grund gedacht. Diese dualistische Anschauung sindet bei den Manichäern, welche die Zendreligion hereinziehen, ihre Ausbildung. Aber viel spätere Erscheinungen zeigen, daß Nationalismus und Autonomismus auch ohne mythische Bermittelungen zu ähnlichen Berirrungen führen; wir treffen bei Kant inmitten des dürrsten, völlig glaubenslosen Nationalismus die Lehre an, daß ein radikales Böses im Menschen liegt, also dieser von Natur böse ist, wie uns überhaupt in der neueren Philosophie mehrsach gnostische und heidnische Anschaupt in der neueren Philosophie mehrsach gnostische und heidnische Anschaupt und Lessing und Goethe glaubten an die Seelenwanderung und Schelling lehrte einen Fall der Geister und Ideeen in die Materialität.

Mit dem Gesetzesbegriffe steht und fällt der Freiheitsbegriff, denn das Gesetz wendet sich an den wahlfähigen Willen, der Rationalismus, der das Gesetz wegdisputiert, läßt auch den Willen nicht als Vermögen neben dem Erkennen bestehen und der Naturalismus, in den die Abscheu vor dem Gesetze hineintreibt, läßt die Wahlsfähigkeit nicht gelten. Im Determinismus reichen sich Irrglaube

<sup>1)</sup> Möhler, Symbolik §. 27. — 2) Staudenmaier, von der Philossophie des Christentums, 1840, S. 697; vergl. unten §. 81, 3 u. 4.

und Afterphilosophie immer die Hand. Die subjektivistische Mystik, welche in ihren inneren Erleuchtungen schwelgt, kennt nur ein Bestimmtwerden durch den Gott, dem sich das Subjekt gleichsetzt, eine göttliche Rezessitation verbunden mit Hinaushebung über jedes mit Freiheit zu erfüllendes Gesetzt eine unfreie Losgebundenheit, keine freie Selbstbindung.

In der Verwerfung des Gesetzes und darum auch in den Irrtümern, zu denen sie führt, wirkt etwas von nominalistischer Beschränktheit mit, wenn auch nicht als Hauptmotiv. Das Gesetz ist ein vonróv, recht eigentlich der Kern des Intellegiblen, wie ja der Ideeenbegriff, in dem des Gesetzes seinen Halt zu suchen hat 1). Das Vernunstgesetz, welches an die Stelle des göttlichen gesetzt wird, ist ein Denkbehelf, wie solche der Nominalismus in den Begriffen überhaupt erblickt; dasselbe Subjekt wird berufen, sich als denkendes seine Begriffe zu stempeln und sich als wollendes sein Gesetz zu geben, im Gegensatz zu der von dem Idealismus sichergestellten Wahrheit, das der Begriff an einem übersinnlichen Daseinselement, das sittliche Wollen an einer idealen Norm ein objektives Korrelat und Maß hat.

4. Derselbe Autonomismus, welcher das Gesetz verneint, hebt auch selbstverständlich den organischen Charakter der Kirche auf.

Ihr Gesetz der Gestaltung von oben nach unten, von innen nach außen 2) vermögen die Irrlehrer bei ihrer vorwizigen Meinung, die Sache erst machen zu müssen, nicht zu erfassen. Sie halten Lehrbestimmungen und Einrichtungen, welche von der Kirche ausgehen, ebenfalls für gemachte nach Art der ihrigen. Im Kampse gegen die katholische Kirche steisen sie sich darauf, daß jene bei den Aposteln noch nicht vorhanden gewesen wären, also Zuthat, Menschenwerk seien. Sie kennen nur eine Zunahme durch Hinzuthun, ein Wachsen durch Anlagerung, kein organisches Wachstum von innen, keine Entfaltung des im Keime von Ansang an Angelegten. Darin spricht sich auch der Mangel an historischem Sinne aus, der

<sup>1)</sup> Bb. 1, §. 16, 5; 30, 3 a. E. u. 44, 4. — 2) Oben §. 51.

sich bei der Pietätlosigkeit, die aller Häresie eigen ist, einstellen muß. Aber auch der Nominalismus spielt hier herein: ein inneres Geset, nach dem die Kirche sich entsaltet, wird darum nicht anerkannt, weil dieses ein Intellegibles ist, ein Gedanke in der Sache, eine reale Möglichkeit, welche sukzessiv aktuiert wird, und für Dereartiges hat die nominalistische Denkweise eben keine Handhabe.

Der Autonomismus der Häretiker lehnt alle bindenden, maß= gebenden Instanzen der Religion ab und verwirft darum auch die Substanzialität des Glaubensinhaltes, für dessen organischen Charakter er so wenig Verständnis hat, wie für den der Kirche. Was zu glauben ift, gilt hier als ein Flüssiges, welches der Fixierung durch den Gläubigen erst harrt; die heiligen Schriften sind ihm nicht Gemälde von göttlichen Dingen, sondern Farbentöpfe, und der Gläubige fühlt sich als Maler, der das Bild erft herzustellen habe. Jeder wird berufen, von sich aus die dristlichen Mysterien aufzuhellen. Als der Arianismus die Röpfe verwirrte, trieb Jedermann Logos= lehre. "Alles in der Stadt," sagt Gregor von Ryssa, "ist voll von Leuten, die über übernatürliche Dinge dogmatisieren; auf den Straßen und Märkten, an den Wechseltischen und in den Eswarenbuden wird von Zeugen und von Erzeugtsein des Sohnes gesprochen. Fragst du, wie viele Obolen ein Brot kostet, so erhältst du zur Antwort: der Bater ift größer als der Sohn; fragst du, ob das Bad fertig sei, so heißt es: der Sohn ist aus Nichts geschaffen" 1).

Was Platon den Stümpern entgegenhält, welche die Heilkunde als Rezeptenlehre, die tragische Kunst als Technik der Essektmittel ansehen, worin die echt nominalistische Unfähigkeit, das Organische der Geisteswerke zu begreisen, zutage tritt 2) — das gilt auch von den Häretikern, nur daß auch hier der Irrtum schwerer wiegt, da es verzeihlicher ist, menschliche Künste und Werke zu Willkürprodukten zu erniedrigen, als den Offenbarungsinhalt zum Stosse des besliebigen Schaltens zu machen. Es wird dabei freventlich außer Acht

<sup>1)</sup> Greg. Nyss. Or. de deit. Fil. Op. III, p. 466. — 2) Plat. Phaedr. p. 268; Bb. I, §. 25, 5.

gelassen, daß die Worte des Lebens auch lebendige Worte sind, die ihr organisches Seset in sich tragen, gleich allem Organischen wunderbar und ein Werk der höchsten Weisheit, nur unendlich er-habener als alle Naturgebilde, weil die in diesen verhüllte Weisheit hier ihren Schleier lüftet.

Die Einheit, welche das häretische Unvermögen im Glaubensinhalte nicht finden kann, muß nun das Räsonnement herstellen, gerade wie in der nominalistischen Erkenntnislehre der Verstand die Borstellungen, deren objektives Maß im Gegenstande verkannt wird, in Bündel zusammenbindet, welche nun Begriffe sein sollen. liegt eine zweite Wurzel des Rationalismus, der alle Irrlehre harakterifiert. Der Verstand wird berufen, in das Gewirre des subjektiven Meinens und Imaginierens etwas Allgemeingültiges zu bringen; der Glaubenswillkür und des Haders müde, wendet man sich an die Vernunft, um wieder festen Boden zu gewinnen; das Rationale muß die Norm hergeben, die der zersetzte Glaubensinhalt nicht gewähren kann; die menschlichen Gedanken werden das Maß der heiligen Dinge, es wird also die Bahn des protagoreischen Räsonnements betreten, nur mit dem Unterschiede, daß dieses zu= nächst die Naturdinge subjektivierte, während der häretische Rationalismus sein Spiel mit den göttlichen treibt.

Das Bedürfnis, der Dürre des Rationalismus ein Gegengewicht zu geben, treibt die Selbstäuschung hervor, daß die Ergebnisse
bes Räsonnements in einer höheren Einsicht ihre Bewahrheitung erhalten; das Ausgeklügelte wird als Seschauetes ausgegeben, als
der wahre Kern und Wahrheitsgehalt der Offenbarung, als die
esoterische mystische Weisheit. So wird von den Gnostikern der
heiligen Schrift und der Kirchenlehre nur für die Exoteriker oder
Psphikter eine relative Geltung zugestanden, während die höhere
Wahrheit den Pneumatikern vorbehalten bleibt. Diese Anschauung von
der doppelten Wahrheit wird zwar erst viel später zum Lehrstücke
erhoben, aber wurzelt in dem Wesen der Häresie und ist zugleich echt
nominalistisch: wenn der Menschengeist die Wahrheit macht, so kann er
sie auch nach Bedarf in verschiedenen Formen oder Stusen herstellen.

Der Nominalismus muß, da er den Begriff von geistigen Inhalten nicht vollziehen kann, auch den der geiftigen Gitter verfehlen, da diese solche Inhalte sind: rò òpeurov vontóv 1), und als Rominalisten erweisen sich die Häretiker auch in ihrer Mißkennung der Heilkgüter. Wir finden ein Irregehen in diesem Puntte auch in Fällen, bei denen der übrige Glaubensinhalt intakt gelassen wird, wie bei den Donatisten, allein die ihnen verwandten Setten des Mittelalters zeigen, daß der Irrtum unvermeidlich tiefer frißt, wenn er nur Zeit dazu hat, was bei jenen älteren Settierern nicht der Fall war. Diese gingen von der rigorosen Ansicht aus, daß die Rirche nur aus Reinen und Gerechten bestehe, weil die Schrift sie ohne Fehl und Runzeln, heilig und unbefleckt nenne 2); sie suchten, wie ihnen Cyprian nachwies, die Heiligkeit der Kirche in der vermeintlichen Vollkommenheit ihrer Personen, machten daher jene aus einer Anstalt der Verwaltung der übernatürlichen Güter zu einem Bereine von gerechtfertigten Menschen. Die Sektierer lehrten dementsprechend, daß der die Sakramente spendende Priester den Gläubigen seine Gerechtigkeit und Heiligkeit mitteilen musse, worin das völlige Einschmelzen des Heilsgutes in das Subjekt, die Herabsetzung des Gutes zu einer Eigenschaft des Menschen, ausgesprochen wird. Dem gegenüber betonte Augustinus die objektive Heiligkeit der Rirche und ihrer Güter, an welcher ihre Glieder in dem Maße teilhaben, als fie den Geist der Heiligung in sich aufnehmen, gleichviel ob derfelbe durch ein würdiges oder unwürdiges Organ der Heilsgnade gespendet wird. Das ist die Antwort des Realismus auf ein von nominalistischer Aurzsichtigkeit aufgeworfenes Bedenken; er spricht wie Platon vom Teilhaben des Niederen an dem Höheren, des Endlichen an dem Intellegiblen, ohne daß man darin eine Remini= izenz an die Ideeenlehre erbliden darf, da der Begriff eines realgedanklichen Gutes den einer Teilnahme daran mit sich bringt.

5. Als ausgesprochener Nominalismus tritt die häretische Philosophie nur in einigen Fällen auf. Als Rominalist giebt sich

<sup>1)</sup> Bergl. Bd. I, §. 35, 3 u. §. 38, 5. - 2) Eph. 5, 27:

der Arianer Eunomios, deffen Ansichten wir aus ben Gegenschriften der Kirchenväter, besonders den fünf Büchern von Basileios und den zehn Büchern Gregors von Nyssa: Adyoi dveichgreixol xarà Eiropeor, kennen. Euromios beseitigt das Mysterium aus dem Glauben an die Trinität und lehrt die absolute Begreiflichkeit Gottes, die er barauf gründet, daß wir den Namen Gottes kennen. Er meint, daß wir in dem Namen eines Dinges den geistigen Besitz desselben, die Erkenntnis seiner Wesenheit haben; Gott habe dem ersten Menschen die Worte vorgesprochen und damit die Begriffe derselben mitgeteilt, eine plumpe Übertreibung des pythagoreisch= platonischen Gedankens, daß die Namen mit der Natur der Dinge im Zusammenhange stehen 1). Das menschliche Erkennen bezieht sich, ist seine Meinung, darum nur auf Namen; mit dem Begriffe toinzi= diert aber nur ein Name, die übrigen sind nur 2007' Extrocar, nach fubjektiver Auffassung, gebildet und vergehen mit dem Schalle der Worte (τὰ γὰρ κατ' ἐπίνοιαν λεγόμενα, ἐν ὀνόμασι μόνον καὶ προφορά τὸ είναι έχοντα, ταῖς φωναῖς συνδιαλίεσθαι πέφυ-2εν) 2). So soll uns der Begriff und das Wort: ἀγέννητον Gottes Besen ausdrücken, adaquat und erschöpfend, aber jeder andere Ausdruck ein bloßer Denkbehelf sein. Bei dieser willkürlichen Bestimmung konnte nun Eunomios nicht stehen bleiben und so lehrte er später, daß alles Erkennen nur den Namen gelte und wir von den durch sie ausgedrückten Dingen garnichts wissen 3).

Bei den Jrrlehren, welche das Verständnis der Trinität versiehlen, wirkt durchgängig die nominalistische Grundanschauung mit. An sich kann das Mysterium der göttlichen Dreieinigkeit weder durch das nominalistische, noch durch das realistische Denken erschöpft werden, allein das letztere vermag doch die Einsicht zu begründen, daß das Mysterium wohl übervernünftig, aber nicht widervernünftig ist, während sich die nominalistische Auffassung diese Einsicht versbaut, also einen Zwiespalt von Vernunft und Dogma schafft. Die

<sup>1)</sup> Bb. I, §. 19, 1 u. §. 26, 4. — 2) Basil. adv. Eun. I, 7, p. 520, Migne. — 3) R. Werner, Geschichte der apologet. u. polem. Litt. 1862, II, **E. 66** f. und Ders., Der hl. Thomas von Aquino, 1858, I, S. 47.

realistische Anschauung kennt ideale Prinzipien, welche als Daseinselemente über die Einzelwesen übergreifen, ohne doch deren Bestand aufzuheben: die Ideeen, die Formen, die Gesetze, die rationes rerum; darin gewinnt sie für das Verständnis der Trinität eine Handhabe, und findet es dem Denken nicht widersprechend, daß die eine gottliche Substanz die drei Personen der Gottheit in sich fasse, wenngleich sie einräumt, daß dieses Insichfassen andrer Art ist, als die Berknüpfung, welche die Ideeen, die Formen u. f. w. zwischen sinnlichen Einzelwesen stiften. Der Nominalismus dagegen kennt keine übergreifenden Daseinselemente, sondern nur Einzelwesen, welche in dem von uns, den denkenden Subjekten, gebildeten Begriffen und Worten zusammengefaßt werden. Bei dieser Voraussezung muß die Trinitätslehre widersprechend erscheinen, da sich die Antinomie aufdrängt: sind die Personen real, so ist die Substanz nur unser Gedanke, ist dagegen diese Substanz real, so sind die Personen bloße Erscheinungsformen. Im driftlichen Altertum verfiel Sabellius in den letteren Irrtum, im Mittelalter Roscellinus in den ersteren; diefer war aber der Führer der Nonsinalisten, und Sabellius räsonnierte in demselben Geiste: "Bater, Sohn und heiliger Geist sind berselbe; die Namen sind nur drei verschiedene Benennungen der Substanz" (vxóστασις); er nennt die kirchliche Lehre Bielgötterei, weil er den nomi= nalistischen Begriff des Einzeldaseins zugrunde legt. Er wird dadurch auch für die Anschauungen der Stoiker empfänglich, welche den Rominalismus mit dem Monismus verbinden, und lehrt mit ihnen ein Ausdehnen (exreivesdai) und Zusammenziehen (svorellesdai) der Gottheit, woraus er die Dreifaltigkeit und Einheit erklären will. Dem Worte noogwoon, welches die Kirchenlehre im Sinne von Person verstand, legte er, dem Sprachgebrauche der Bühne folgend, die Bedeutung Maske bei.

An den christologischen Irrtümern der Häretiker hat ebenfalls deren nominalistische Denkrichtung ihren Anteil. Wenn das Verständnis für das Objektiv-gedankliche fehlt, so verkümmert auch die Vorstellung von der göttlichen Weisheit und damit die Idee des Logos. Hier findet das Wort des alexandrinischen Slemens

Anwendung: Λογικαί γάρ αί πύλαι τοῦ Λόγου: das Erfassen des lóyog, der ratio, des Gedankens in den Dingen ist die Vorschule für den Glauben an den Logos, der von Anbeginn bei Gott war und in dem alle Areatur Leben war, ehe sie der Schöpferwille in die endliche Wirklichkeit heraussetzte. Die vielförmigen monarchia= nischen Frrtumer hängen mit einem unzulänglichen Weisheitsbegriffe zusammen, dem der Rückhalt einer realistischen d. h. das Ideale als Daseinselement begreifenden Weltansicht fehlt.

6. Der Rampf gegen die Häresie war der dritte der großen Kämpfe, welche die Kirche auf dem Boden des römischen Reiches auszufechten hatte, oft mühseliger und härter als die beiden andern: das Ringen mit dem Heidentume als Religion und mit dem heidnischen Staatsprinzipe. Fördernd aber war, daß die Rirche der Häresie gegenüber in außerordentlicher Weise ihr Lehramt zu bethätigen hatte; für die Entwickelung der Theologie bilden die dogmata definitione Ecclesiae declarata einen wichtigen Stütpunkt, der auch der philosophischen Spekulation zugute kam. Wie das Imperium der Prüfftein für den driftlichen Starkmut, so wurde die Irrlehre der Wetstein für die driftliche Weisheit. Die Widerlegung der Häretiker gab den Kirchenvätern nicht bloß zu theologischen, sondern auch zu philosophischen Untersuchungen Anlaß, und zwar zu solchen, die ganz auf den spekulativen Gehalt der Heilslehre angewiesen waren, da die alte Philosophie teils garnicht in die Tiefe reichte, in der sie sich bewegten, teils, wo dies etwa der Fall war, bei der Polemik nicht als Instanz herangezogen werden konnte. "Dieselben Männer, welche die Gottheit Christi gegen die Arianer verteidigten, machten auch das Dasein und das Wesen Gottes zum Gegenstande sorgfältiger Untersuchungen. Die ontologischen Begriffe, die psychologischen und die ethischen mußten notwendig einer näheren Analyse unterstellt werden, um in ihnen das Geheimnis der Trinität, sowie der hypostatischen Union der zwei unvermischt und ungeteilt bestehenden Naturen auszuprägen. "Für diejenigen, die draußen sind", sagt Theodoret, "ist kein Unterschied zwischen ovola und vnóoraois"; und in der That hat selbst

der Scharssinn des Aristoteles diesen Unterschied nicht erkannt, welcher in der Natur der Sache vorliegt, aber nicht zur Erkenntnis kommt, da bei den Geschöpfen unbedingt der Sat gilt: quot naturae, tot supposita; als aber das Geheimnis der Trinität zur Berhandlung kam, da nuchte dieser Unterschied erforscht und begründet werden. In gleicher Weise gab die Christologie Anlaß zu anthropologischen und pspchologischen Untersuchungen und führte die Gnadenlehre zur Exeneuerung der Fragen der Ethik").

In dem Maße, in welchem der nominalistische Charafter des häretischen Philosophierens hervortrat, kam den christlichen Denkern der Realismus ihrer eigenen Spetulation zum Bewußtsein, welcher dem Gedanklichen Realität zuspricht, weil alles Reale letztlich aus den göttlichen Ideeen stammt, und der darum mit gleichem Rechte den Namen des Idealismus führt. Gegenüber dem häretischen Rationalismus wurde die Lehre von der Tradition mit um so größerer Hingebung entwickelt und entgegen seiner Ungeschichtlichkeit erstarkte der historische Sinn der Rechtgläubigen. Ühnlich tried der Naturalismus das Bewußtsein von dem übernatürlichen Charakter der Heilszüter hervor und sörderte der Individualismus der Häresie das Verständnis des organischen Charakters der Krirche und ihrer Lehre.

<sup>1)</sup> P. Haffner, Grundlinien ter Geschichte der Philosophie 1881, S. 214.

## IX.

## Angustinus.

Joannem caelipetam nubivolus Augustinus paribus alis insecutus est. Notker Balbulus.

§. 61.

## Angustinus' weltgeschichtliche Stellung.

1. Wie das höchste Bergeshaupt einer länderscheidenden Höhenstette, das in die Fernen hinausblickt, selber weithin im Flachlande sichtbar, so steht der größte der Kirchenlehrer, der heilige Augustinus, zwischen zwei Zeitaltern, das abgelausene mit weit, dis zu den Ansfängen spähendem Blicke überschauend, für das nachfolgende ein Augenpunkt und noch für uns Nachgeborne ein serner, aber kenntslicher Sipsel am Horizonte. Nur die Geschichte der Weltkirche vermag ihn ganz zu würdigen, seiner universalen Bedeutung muß aber auch die Geschichte des Idealismus gerecht zu werden suchen; man könnte sagen, daß sich eine Seschichte des Idealismus in nuch ersgäbe, wenn man die augustinische Spekulation nach ihren Wurzeln in der vorausgehenden und nach ihrer Verzweigung in der nachsolgenden Gedankenbildung verfolgte.

Uraltes Denken wird in diesem mächtigen Geiste lebendig und neu. Seinen Ausspruch: "Wir sehen die Dinge, weil sie sind, sie sind aber, weil Gott sie sieht" 1), konnten wir zur Deutung der

<sup>1)</sup> Aug. Conf. XIII, 38, 53.

ägpptischen Hieroglyphe des Gottesauges heranziehen, welche das schopferische Sehen, den bildererzeugenden Blid ausdrückt 1); seine Betrachtungen über die Wahrheit der Zahlen, deren "Stätte und Heimat" er suchte, weit über alles Körperliche sich erhebend, in der Intuition ihrer Herr werdend, aber unvermögend sie auszusprechen, diente uns dazu, das pythagoreische Denken auf seinen uralten Pfaden zu verfolgen 2). Den Gedanken von Urbildern der Dinge spricht er schon den Weisen zu, die lange vor Platon gelebt haben 3); als Erbgut der Bölker erkennt er den Glauben an Gott als Schöpfer, als Licht der Erkenntnis, als Ziel des Handelns, die Grundlage der dreigegliederten Philosophie 4). Mit Thales und dessen älteren Gewährsmännern läßt er das Wasser als den Urstoff gelten, quia omnia ab humore incipiunt formari atque nutriri 5); Herakleitos vergleicht er den Weltumtrieb mit einem Flusse: momentis transvolantibus cuncta rapiuntur, torrens rerum fluit 6). großen Fragen der Denker gewinnen eine neue Gestalt, wenn sie sein mächtiger Geist ergreift; man hat den Eindruck, als ob sie diesem eben erst erquöllen. Mit einer Ursprünglichkeit und Frische tritt er an sie heran, die sie ihn lebens- und lichtvoller fassen läßt, als die Pfadfinder sie selbst gefaßt hatten. Er scheint die Probleme nicht aufzunehmen, sondern zu erleben, sie treten nicht als Ergebnisse der Geschichte an ihn heran, sondern geben sich, als erwüchsen sie aus der Geschichte seines Innern. Es ist, als ob er mit den Meistern unmittelbaren Verkehr pflöge über die Röpfe der Schüler hinweg; er ist nicht Pythagoreer, nicht Platoniker, aber er berät sich mit dem samischen und dem attischen Weisen; er faßt ihre schöpferischen Gedanken an der Wurzel und leitet deren Triebkraft in den eigenen Geist hinüber. Möchte man seine Spekulation mit einem weiten, Zuflüsse aus allen Richtungen aufnehmenden Seebeden vergleichen, so drängt sich als bezeichnender vielmehr der Vergleich mit

<sup>1)</sup> Bb. I, §. 4, 2. — 2) Daj. §. 17, 1. — 3) Quaest. oct. 46, 1; bergl. Varr. ap. Aug. de civ. Dei VII, 28. — 4) De civ. Dei VIII, 9. — 5) De gen. c. Man. I, 7, 12. — 6) En. in Ps. 38. 7. — 7) De civ. Dei XXII, 14.

einer Quelle auf, die vor unsern Augen lauter und klar aus dem Gestein hervorbricht.

2. Phthagoras' Grundgedanken drückt er mit den Worten aus: "Die Anzahlen, die wir zählen, nehme ich mit allen leiblichen Sinnen wahr; aber es giebt Zahlen, mit denen wir zählen und diese sind nicht jenen nachgebildet und sie sind darum im vollen Sinne (et ideo valde sunt); wer das nicht sieht, mag meine Worte belachen, ich werde sein Belachen bedauern"). Das sotratische Streben nach Selbsterkenntnis erhält ebensowohl seine prägnante Fassung als seine rechte Ergänzung in dem Herzensseuszer zu Gott: Noverim me, noverim te! und in dem innigen Worte: Deum et animam scire cupio. Nihilne plus? Nihil omnino<sup>3</sup>).

Der platonische Gedanke, daß die vorbildlichen Formen der Dinge uns deren Erkenntnis vermitteln, erhält hier die Fassung: die Form (species) ist die Antwort auf die Frage des Geistes an das Ding: Was und von wannen bist du 4)? "Die stumme Erde hat eine Stimme; du merkst auf und siehst ihre Form; du siehest sie an und dein Betrachten ist gleichsam eine Frage an sie" 5).

Die aristotelische Anschauung von der Präsormation der Dinge im Reime drückt er mit Anlehnung an die Intuition vom losmischen Weben altertümlicher aus als dieser selbst, wenn er sagt, daß "in dem Stoff angezettelt (liciatum) ist, was noch nicht existiert, vielmehr verborgen liegt, aber nach Ablause der Zeit sein oder vielsmehr erscheinen wird" (apparedit) und die Frage, in welcher Gestalt der Mensch auferstehen wird, dahin beantwortet: "In jener, die er geistig, nicht leiblich hatte (in ratione, non in mole) und die im Samen verborgen liegt." Die Lehre vom aktiven und passiven Intellekte wird bei ihm in höherer Form wiedergeboren in der Anschauung, daß alles Erkennen lucente Deo geschieht und alle Erkenntnis sich niederlegt in "den Feldern und weiten Hallen des Gedächtnisses".

<sup>1)</sup> Conf. X, 12, 19. — 2) Solil. II, 4. — 8) Ib. I, 7. — 4) Conf. X, 6, 10. — 5) In Psalm. 144, §. 13. — 6) Ib. X, 8, 12.

Augustinus lobt die Reuplatoniter, daß sie beim Suchen nach Gott über alles Körperliche und über die Seele felbst hinausgeschritten sind (transcenderunt) 1) und er giebt selbst diesem Hinausschreiten des suchenden Gebankens in Worten Ausdruck, die Plotin weit hinter sich lassen und an die Upanischaden erinnern können: "Ich fragte die Erde und sie sprach: Ich bin es nicht, und was auf ihr ift, bekannte das Gleiche; ich fragte das Meer und die Abgründe und was von Lebendem sie bergen und sie antworteten: Wir sind nicht dein Gott; suche über uns. Ich fragte die wehenden Lüfte und es sprach der ganze Dunstkreis samt allen seinen Bewohnern: Anaximenes täuscht sich, ich bin nicht Gott. Ich fragte die Sonne, den Mond, die Sterne, sie sprachen: Wir sind nicht Gott, den du suchst. Und ich sagte zu allen Wesen, welche die Pforten meines Leibes umstehen: Ihr sagtet mir von meinem Gotte, nur daß ihr es nicht seid, so gebt mir eine Austunft über ihn. Da riefen sie mit lauter Stimme: Er hat uns geschaffen. Meine Frage war mein Denken (intentio) der Dinge; ihre Antwort war ihre Form (species). Und ich wandte mich an mich selbst und sprach zu mir: Wer bist du? und ich antwortete: Der Mensch und siehe in mir sind mir Leib und Seele gegenwärtig (praesto), jener ein Außeres, diese ein Inneres... und das Innere ist das Bessere. Der Seele aber brachten die körperlichen Boten jene Antworten Himmels und der Erde und dessen was darinnen ist, ihr als dem Vorstande und Richter; der innere Mensch erkannte dies durch den Dienst des äußeren .... Du bist das Bessere, sage ich dir, meine Seele, da du die Masse deines Körpers gedeihen machft und ihm Leben giebst, was kein Körper dem andern gewährt. Deines Lebens Leben aber ift dein Gott" 2). Rachdem er nun in seinem Bewußtsein (memoria) das ewige Gottesbild gefunden, ruft er aus: "Spät habe ich Dich lieben gelernt in Deiner alten und mir neuen Herrlichkeit! Siehe, Du warst drinnen und ich draußen und ich suchte Dich dort; und ich stürzte mich formlos (deformis)

<sup>1)</sup> De civ. Dei VIII, 6. — 2) Conf. X, 6.

in die herrlichen Formen, die Du geschaffen: Du warst bei mir, aber ich war nicht bei Dir; zu lange hielt mich sest, was nicht wäre, wenn es nicht in Dir wäre. Du riefst und schriesest und bessiegtest meine Taubheit; Du erglänztest und erstrahltest und scheuchtest meine Blindheit; Du dustetest und ich zog den Hauch ein und atme in Dir; ich kostete und hungre und dürste. Du berührtest mich und in mir entbrannte das Verlangen nach Deinem Frieden" 1).

3. Was Augustinus unter ben Bätern die erste Stellung sichert, ist die Gemütstiefe und Geistesgewalt, welche ihn alle Elemente des Christentums: das mystische, das spekulative, das gesethafte und das historische zu der innerlichen Einheit wieder verbinden läßt, aus der sie stammen. Er ist Mystiker, aber wie fern von der stolzen Selbstgerechtigkeit, mit der der Jogin, der Epopt das Bild Gottes im Spiegel seines Selbst aufzufangen vermeint! Seine gewaltigste kontemplative Schrift, die Confessiones, ist eine Beichte, ein Sündenbekenntnis, wie es die Kirche von den Pönitenten verlangt; in die Tiefen des Selbst führt ihn die Gewissenserforschung, seine bochfte Erkenntnis erquillt der Zerknirschung, die Bande seiner Zunge löst das Bußsakrament. Aus dieser Mystik der Demut erwächst seine Spekulation und wie jene am Gesetze, so findet der rationale Zug seines Philosophierens seinen Rüchalt an der Geschichte. "Die Verschmelzung des Geschichtlichen und Ewigen, angelegt in der Geschichte des Christentums, wird hier großartig durchgeführt. Der Mensch weiß sich hier in sicherem Zusammenhange mit der göttlichen Wirklichkeit, alles Große und Schöne erscheint ihm unmittelbar zugänglich, in seinem eignen Handeln ift nichts verloren"2). Die Leitlinien aber sind dabei die spekulativen Elemente des Johannesevangeliums und der paulinischen Briefe, von denen aus er den Idealismus Platons und Plotins dem Evangelium dienstbar macht; die augustinische Philosophie ift, so zu sagen, die Ausführung der johanneisch=pauliniichen, der Metaphysik des Neuen Testamentes.

<sup>1)</sup> Conf. X, 27, 39. — 2) R. Euden, Die Lebensanichauungen der großen Denter, 1890, S. 268 u. 270.

Der tiefe Denker ist aber zugleich ein seuriger Rämpser sür die Reinheit des Glaubens und die Autorität der Kirche. "Schluß und Krone aller Kämpse des christlichen Geistes wider das Heidenstum der absterbenden antiken Kulturwelt sind die Bücher do civitate Doi, in welchen der Kamps des Heidentums mit der wahren Religion zu einem weltgeschichtlichen Drama sich gestaltet und in großartigen Perspektiven nach rückwärts und vorwärts die ersten Anfänge und die letzte Bollendung der auf Erden glaubenden und hossenden, leidenden und streitenden civitas sancta gezeigt werden, während das geklärte Auge des Sehers, nach oben sich wendend, in lichten Höhen bereits die ewige Glorie des himmlischen Jerusalems schaut, in deren Räumen einst alle Gerechten thronen sollen, nachdem der gottgeordnete Lauf der Geschiede die Mächte dieser Welt dem gött-lichen Endgerichte entgegengesührt haben wird").

Schon zu seinen Lebzeiten genoß Augustinus eines hohen Ansehens in der Kirche. Bald nach seinem Tode nannte ihn Pabst Colestin, 431, sanctae recordationis virum... quam tantae scientiae olim suisse meminimus, ut inter magistros optimos etiam a meis semper decessoribus haberetur.). Ein Rachsolger Colestins im höchsten Lehramte sagt von Augustinus: Ingenio praepotens et sacris profanisque disciplinis ad plenum imbutus.... humanae scientiae sundamenta et sirmitudinem in tuto collocavit.).

Für das Mittelalter war er der Kirchenlehrer, zwer' Ekozyv, und alter Augustinus der höchste Shrenname, der einem Lehrer beisgelegt werden konnte. Von dem augustinischen Kommentare des Johannesevangeliums sagt Notker von St. Gallen, genannt der Stammler († 1022), treffend und schön: "Dem himmelanstrebenden Johannes ist hier ver auf Wolken schwebende Augustinus mit gleichen Fittigen gefolgt." Aber der mystische Aufschwung entrasste

<sup>1)</sup> R. Werner, Geschichte der apologetischen und polemischen Litteratur der christlichen Theologie. 1861. Bd. I, S. 87 u. 88. — <sup>2</sup>) Denzinger Enchiridion No. 86. — <sup>3</sup>) Leo XIII, Encyclica Aeterni patris 1879.

ihn nicht so der Welt und dem Leben, daß er, ein echter Weiser, nicht auch den Männern der That den Weg gewiesen hätte: Das Wert vom Gottesstaate hat an den Fundamenten des römischen Reiches deutscher Nation mitgearbeitet; es war ein Lieblingsbuch Karls des Großen und das dort gezeichnete Bild des christlichen Fürsten hat auf die denkwürdigen Kapitularien von 789 und 802 sichtlichen Einfluß gehabt 1).

Die driftliche Wissenschaft des Abendlandes dankt Augustinus ihre Grundlinien. "Er ist der Schöpfer der Theologie der abendländischen Kirche und hat der Entwickelung derselben das Gepräge seines Geistes als bleibende Signatur aufgedrückt. Für bestimmte Hauptfragen der Theologie war und blieb er die ausschließliche Autorität ... Dieser maßgebende Einfluß zeigt sich in den ersten Bersuchen einer spstematischen Zusammenstellung und Darlegung des kirchlichen Lehrbegriffs. Der älteste Bersuch dieser Art, die drei Bücher Sentenzen Isidors von Sevilla, sind stofflich wohl zum größeren Teile aus den Moralien Gregors des Großen gezogen, flützen sich aber in allen grundhaften Fragen des kirchlichen Lehr= ipstems auf augustinische Gedanken und Aussprüche. Die in Alcuins drei Büchern de side sanctae Trinitatis enthaltene Darlegung des kirchlichen Lehrbegriffs ist durchwegs auf augustinische Grundlage gestellt. Das Sentenzenwerk des Petrus Lombardus ist dom Anfang her bis zum Ende von augustinischen Lehrsprüchen als Grundhaltern der gesamten Lehrerposition durchzogen und schon die Gliederung des Werkes als einer doctrina de redus et signis ist aus Augustinus geschöpft und begründet. Daß die mittelalterliche Mystik wesentlich auf den von Augustinus ihr geschaffenen Grund= lagen ruht, ist eine allbekannte Thatsache. Anselmus, welcher, der erste unter den Mittelalterlichen, die Hauptdogmen einer spekulativen Erörterung unterzog, ist sich der Kongenialität seiner Spekution mit den augustinischen Grundanschauungen bewußt: Nihil potui invenire, me dixisse, quod non catholicorum Patrum

<sup>1)</sup> De civ. Dei V, 24 sq.; Pertz Monum. III, p. 53 sq. u. 101 sq.

et maxime B. Augustini scriptis cohaereat (Monologium praef.) 1).

Die Einwirkung des großen Mannes erstreckte sich aber über die lehrende Kirche hinaus auf Weltanschauung und Zeitbestrebungen überhaupt: "Augustinus brachte in die abendländische Kirche jenen romantischen Zug mystischer Sehnsucht, die in tiefster Demut zum Unendlichen aufblickt, jenen Zug, auf dem alle Poesie und Heiligkeit des Mittelalters beruht. Nur durch ihn erhob sich die römische Kirche so hoch über die griechische, und durch ihn wurde das deutsche Herz der Kirche gewonnen und eine Herrschaft des Gemüts bez gründet, vor deren Gewalt die Verstandesherrschaft in Konstantinopel und die Herrschaft der Phantasie im Islam nicht bestehen konnten"?).

Das hohe Ansehen, das Augustinus genoß, hat doch zu keiner Beit bewirkt, daß das Lehramt der Kirche durch dessen Ausstellungen ihr Urteil hätte gesangen nehmen lassen. Die Weltkirche kennt keine Herrschaft und keinen Kultus des Genies, selbst nicht eines augustinisschen; kein übermächtiger Geist kann sie in seine Bahnen zwingen und sie schützt zugleich die Ihrigen vor übertreibender Bewunderung individueller Größe, indem sie so auch der Wissenschaft ihre Freiheit sichert, eine wertvolle Gabe der echten Autorität.

4. Der Wechsel der Anschauungen, den die erweiterten Altertumsstudien mit sich brachten, that Augustinus' Ansehen keinen Eintrag. Petrarca schreibt über die "Bekenntnisse" an seinen Bruder Gerardo den Karthäuser: "Dies Buch wird deinen Geist entzünden und in Flammen sehen, die alle Frostigen erwärmen werden; beim Lesen werden deine Thränen sließen und du wirst weinend lesen, aber vor Freude weinen." Er schrieb "Gespräche mit Augustinus", angeregt durch eine Stelle jenes Buches (Conf. X, 8, 15). Erasmus veranstaltete eine Ausgabe der augustinischen Werke und Vives übernahm es, das Werk vom Gottesstaate zu edieren und zu kommentieren. Augustinus galt den Männern, die thörichterweise das Mittelaster

<sup>1)</sup> R. Werner, Die Scholastif des späteren Mittelalters, 1881 a. A.

— 2) Wolfgang Menzel, Die christliche Symbolit I, S. 491.

geringschätzten, auch als romischer Alassiker und darum über jedes Beralten erhaben. An seinen Werken nährte sich das Interesse an der Geschichte der Ideeen, wie es im XV. Jahrhundert erwachte: Ficinus, Steuchus, Cudworth, die Erforscher der Vorgeschichte des Geisteslebens, sind ausgesprochene Verehrer des Verfassers des "Gottes-staates".

Die Oratorianer, deren religiös-spekulative Bestrebungen einen Einschlag der framösischen Philosophie des XVII. Jahrhunderts bilden, sußen auf den Anschauungen des großen Kirchenlehrers. Ran hat sie tressend "eine christlich-platonische Akademie von priesterlichen Berehrern des hl. Augustinus" genannt. Auch Fenelon und Bossuet sind von seinem Geiste angeweht; der französische Augustinismus überdauerte die Stürme der Revolution und trat nach deren Austoben in der historisch-spekulativen Gedankenbildung eines Bonald und de Maistre wieder hervor, sodaß auch das Erstarken der christelichen Philosophie in unserm Jahrhunderte durch den Begründer des christlichen Idealismus unmittelbar mitbestimmt ist.

Es fehlte auch nicht an Irrtümern, die sich an die Stellen amisseten, wo die Quadern seines Gedankenbaues nicht eng zusammenschlossen; nutsloser Hader, aber auch fruchtbare Debatten des XVI. und XVII. Jahrhunderts bewegten sich auf dem Boden augustinischer Probleme. Die philosophischen Reuerer knüpsten an Betrachtungen des großen Denkers an; so Descartes an den Sat der "Selbstgespräche", daß das Gewisseste das eigene Denken und Sein sei; Malebranche bildete die augustinische Erkenntnissehre zum Theognostizismus sort, freilich wider deren Geist, aber in der Meinung diesen zu erfassen. Leibniz entnahm ihr die veritates asternas, die er seinem System anzugsiedern versuchte.

Nur die Periode der Aufklärung und Bernunftkritik verlor jedes Berständnis sür den Tiefsinn eines Augustinus und sie erscheint an ihn als Prüfstein gehalten, in ihrer ganzen Armseligkeit. Selbsterforschung unternimmt auch Kant, aber während diese bei Augustinus eine Wallfahrt in das Junere ist, dient sie jenem als Rekognoszierungszug bei dem Werke, die Außenwelt in die innere

aufzulösen. Die Frage: Was ist Wahrheit? an deren Beantwortung Augustinus die ganze Kraft seines Geistes setzt, hält Kant für eine Bexierfrage der Logiker 1); den Gedanken, in dem die augustinische Ontologie gipfelt, dem die Scholastiker die Form gaben: Quodlibet ens est unum, vorum, bonum, nennt Kant "in Absicht auf die Folgerungen, die lauter tautologische Sätze gaben, sehr kümmerlich"?); den Gottesgedanken endlich, aus dem die augustinische Spekulation ihre Nahrung saugt, bezeichnet Kant als einen solchen, den man nicht ertragen könne und der ohne Haltung vor der spekulativen Vernunst schwebe, der es nichts koste, ihn verschwinden zu lassen. Ses ist ganz folgerecht, daß Kant den manichäischen Dualismus, dessen Bekämpfung Augustinus' ganzes Leben erfüllt, in seiner Lehre von dem radikalen Bösen wieder aus dem Grabe holt.

Der Kantianer W. T. Krug widmet Augustinus eine Seite seines Wörterbuches und schließt den Artikel mit den Worten: "Sein ganzes System — wenn man anders bei einem Manne, der lange Zeit ein eifriger Anhänger des Manichäismus war, dann sich dem Skeptizismus ergab und endlich sich dem Mystizismus und Supranaturalismus in die Arme warf, von einem Systeme reden darf — ist ein seltsames Gemisch von heidnischer Gelehrsamkeit und christlicher Dogmatik, die durch ihn manche Lehrsäße überkommen hat, von welchen das Christentum nichts weiß. Der Philosophie aber hat Augustinus im ganzen mehr geschadet, als genützt, indem er es hauptsächlich war, welcher durch sein Ansehen die Geringsschäung der Vernunft und die Beschräntung des freiern Denkens in die christliche Kirche (die ihn dasür auch heilig gesprochen) einsgesührt hat" 4).

Mit der Wiedergewinnung historischer Perspektiven stellte sich wieder eine angemessenere Auffassung ein und kam das Nie-veraltende der augustinischen Spekulation einigermaßen zum Verständnisse. Ein kenntnisreicher Forscher unserer Zeit sagt:

<sup>1)</sup> Rant, S. W. in hron. Reih. v. Hartenstein III, S. 86. — 2) Das. S. 104. — 8) Das. S. 417. — 4) W. T. Krug, Enchklopädische philosophisches Lexikon 1827, I, S. 218 s. v. Augustinus.

"Dringen wir über die äußere Einkleidung zum Kern der Gedanken durch, so sind seine Probleme unmittelbar Probleme der Gegenwart mehr als irgend eines älteren, ja vielleicht mehr als die irgend eines neueren Denkers, Kant, Hegel und Schopenhauer (!) nicht ausgenommen" 1). An andrer Stelle sagt derselbe Gelehrte: "Augustinus ist der christliche Philosoph vor allen andern, insofern er den christlichen Grundgedanken von dem Eingehen des Ewigen in die Geschichte, der Vernunft in die Erscheinung auf wissenschaftslichem Gebiete mit aller Kraft vertreten hat" 2). Dann ist aber dieser Grundgedanke das der Gegenwart eigenste Problem und es zur läuternden Wirkung auf die Gegenwart zu bringen, ist die in die Zukunst hineinreichende Aufgabe, welche der Augustinus nachzgehenden Spekulation noch harrt.

<sup>1)</sup> Eucken, a. a. O. S. 291. — 2) Derselbe, Geschichte der philosophisihen Terminologie, S. 61.

## Augustinus' Vordringen zur idealen Weltanschauung.

1. Die "Bekenntnisse" des heiligen Augustinus sind nicht nur eine Geschichte seiner Bekehrung, sondern auch eine solche seiner Rlärung; sie zeigen einerseits, wie er sich durch die Häresie zum wahren Glauben durcharbeitet, andrerseits wie er eine, Materiales und Ideales ineinanderwirrende Weltanschauung überwindet und zum Verständnisse des Übersinnlichen vordringt. Bei der Verwandtschaft des Überfinnlichen mit dem Übernatürlichen find auch beide Rämpfe innerlich verwandt und seine Siege auf dem einen Gebiete fördern das Vorschreiten auf dem andern: Augustinus sagt selbst, daß seine anfängliche Unfähigkeit, sich Gott und Seele anders als körperlich zu benken, das größte Hindernis zur Erfassung der driftlichen Wahrheit bildete: "Daß ich mir, wenn ich Gott denken wollte, Körpermassen vorstellen mußte und glaubte, es könne nichts existieren, als derartiges, das war der gewichtigste und fast der einzige Grund des Jrrtums, den ich nicht vermeiden konnte" 1). Die Einsicht, daß dieses Hindernis überwunden werden müsse, gab ihm der spekulative Grundzug seines Wesens, denn anderwärts, besonders bei Tertullian finden wir aufrichtigen Christenglauben mit diesem Aleben am Stoffe verbunden: das Wirkliche wird als Materielles gedacht, also auch Gott und die Seele?). Möglich und wahrscheinlich, daß es hier der derbe Realismus des Römertums war, welcher die Anerkennung einer überfinnlichen Realität, eines Gedanklich-

<sup>1)</sup> Conf. V, 10, 20. — 2) Oben §. 55, 2.

§. 62. Augustinus' Bordringen zur idealen Weltanichauung.

243

wirklichen hintanhielt, die für einen Griechen eine viel geringere Schwierigkeit hatte.

Die Entwickelung des augustinischen Denkens ist deshalb für das Berständnis des Prozesses der Entbindung der idealen Anschauung eine instantia ostensiva und darum für die Geschichte des Idealismus von ganz besonderem Interesse. Diese kennt nur einen einigermaßen analogen Fall: das Vordringen Platons von der herakleiteischen, Ideales und Materielles ineinanderschiebenden Weltansicht zur Überwelt der Ideeenlehre. Es kamen Platon dabei mehr unmittelbar fördernde Elemente zu Hülfe als dem driftlichen Denker: der Eleatismus mit seiner Lehre von dem gedanklichen All-Einen, Sotrates mit seiner Technik, das Gedankliche aus dem Sinnlich=gegebenen herauszuarbeiten und zulett Pythagoras mit seiner hinaushebung des Göttlichen über die kosmischen Gegensäte 1). Augustinus fand zunächst nur in der Stepsis der Atademie einen Fußpunkt zur Überwindung der Materialität, später im Neuplatonismus, der ihn erst die Bahnen seines großen Geistesverwandten erreichen ließ; aber er hatte, was Platon nicht besaß, den Kompaß, der unentwegt, wenn auch so lange unbeachtet, auf den Ausweg aus allen Wirren hinzeigte: die Heilswahrheit. Ein Unterschied besteht weiterhin darin, daß Platon nur den Monismus zu überwinden hatte, erst den stofflichen der Herakleiteer, dann den gedanklichen der Cleaten, während Augustinus zugleich mit dem materialen Pantheismus, von dem er ausging, und mit dem Dualismus der Manichäer, in den er hineingeriet, ringen mußte. Das Ziel seines dornenvolleren Weges war dafür ein höheres, als das von dem attischen Philosophen erreichte, und sein Sieg ruft den ihm, dem Denker und Seelenhirten zugleich Nachfolgenden ein freudigeres: Mir nach! zu, als das pfadzeigende Wort des weisen Teletarchen, der den Kern seiner Lehre einer erwählten Schar vorbehielt.

2. Die Grundlagen des augustinischen Gedankenkreises bilden einerseits die tiefeingesenkten, aber zu bald überbauten Fundamente,

<sup>1)</sup> Bb. I, §. 25 u. 26.

welche seine Mutter, die heilige Monica, in seinen Geist ge= legt — nomen Christi in ipso adhuc lacte matris tenerum cor meum praebiberat et alte retinebat 1) —, andrerseits aber die Bildungsstudien, die zu seiner Zeit gangbar waren und die er im Hinblick auf den Beruf eines Lehrers der Rhetorik ernster als andere Jünglinge betrieb. Sie schließen die Stufenfolge: Sprache und Litteratur als Unterstufe, Mathematik einschließlich der Aftronomie und Musik als Mittelglied und Philosophie als Abschluß in sich; es ist der Lehrgang, wie ihn Pythagoras festgestellt, Platon näher begründet und der alexandrinische Platonismus zur Heerstraße der Bildungsuchenden gemacht, die römische Gesellschaft sich angeeignet hatte?). Der jugendliche Augustinus beschreitet also eine Bahn, die ihm die großen Vertreter des antiken Idealismus geebnet hatten, deren konsequente Einhaltung ihn seinem Ziele ent= gegengeführt hätte. Auch bei seinen Irrfahrten bildete, was er hier aufgenommen, einen wertvollen Haltpunkt; abgesehen davon, daß er dem Studium der Dichter, besonders Vergils3), und der Redner, zumal Ciceros seine Beherrschung der Sprache, den Philologen, vorab Varro, seine vielseitige Altertumskenntnis dankt, so gewährten ihm seine mathematisch = astronomischen Kenntnisse einen Fußpunkt zur Überwindung der manichäischen Aftrologie 4) und sein mathe= matisch=musikalisches Interesse den Antrieb zu den Studien, aus denen seine Schriften de musica und de apto et pulchro ad Hierum hervorgingen, eine Arbeit, die ihn der Selbstentzweiung einigermaßen entriß, der er in der Zeit ihrer Abfassung verfallen war 5). Er dankt diesem Lehrgange die logische Schulung, die ihn die aristotelische Schrift von den Kategorieen leicht und mit Vorteil verarbeiten ließ 6).

Die ciceronische Schrift Hortensius begründete sein Streben nach dem Höheren: "Es gab meinem Drange eine andere

<sup>1)</sup> Conf. III, 4, 8 fin. — 2) Bb. I, §. 19; 26, 4 u. 30, 4; vergl. des Verfassers Didaktik I, §. 9. — 3) Im Sprachgebrauche Vergils fand er noch später Analogieen mit dem der Bibel de civ. Dei XV, 19. — 4) Conf. IV, 3, 4 sq. u. V, 7, 12. — 5) Ib. IV, 14, 21. — 6) Ib. 16, 28.

Richtung zu Dir, o Herr, und veränderte meine Gebete, Wünsche und Bestrebungen; alle nichtigen Hoffnungen verblaßten mit einem Male und es ergriff mich ein unglaublicher Herzensdrang nach der Unsterblichkeit der Weisheit; ich begann zu steigen, um zu Dir zurückzukehren... Wie entbrannte ich, o Gott, wie entbrannte ich, zu Dir aufzustliegen aus der Erdenwelt; ich wußte nicht, was Du mit mir vorhabest. Bei Dir ist die Weisheit; Liebe zur Weisheit bedeutet aber das griechische Wort pedosopla und für diese entflammte mich jenes Buch." Die kritisch=eklektische Darstellung Ciceros verringerte den Eindruck keineswegs, sondern gab dem neunzehn= jährigen Jünglinge gerade den Antrieb, die Weisheit nicht bei dieser und jener Schule, sondern in sich zu suchen; der Aufschwung des Beistes rief aber zugleich die Lehre aus der frühesten Jugend wach: er vermißte den Namen Christi in dem Buche: et quicquid sine hoc nomine fuisset, quamvis litteratum et expolitum et veridicum, non me totum rapiebat 1).

Augustinus wurde durch dieses Studium bestärkt in dem Glauben an Gott und an seine Vorsehung, sowie an die Unsterblichkeit, Überzeugungen, die ihn in allen Wirren niemals verließen 2). Was ihm aber die ciceronische Philosophie nicht gewähren konnte, war einer= seits die Klärung seines Gottes- und Seelenbegriffes von den Shladen der Materialität und andrerseits ein sittlicher Halt in den Stürmen der Leidenschaften, vorab der sinnlichen Liebe; dazu war jene Philosophie bei ihrem Liebäugeln mit dem Stoizismus selbst nicht geklärt genug und bei dessen autonomistischem Grundzuge ebensowenig zur Genüge ethisch fundiert. Die Fehltritte des feurigen Jünglings und die ihnen folgenden Gewissenstagen riefen in ihm die Frage nach dem Wesen des Bösen wach; die Antwort darauf, die etwa Cicero geben konnte, genügte ihm nicht, für die Antwort, die in Monicas Lehre lag, hatte er noch kein Verständ= nis; so trieb ihn jene Gewissensfrage in die Irre. In dem Dialoge de libero arbitrio sagt er nachmals: "Sag mir, warum

<sup>1)</sup> Conf. III, 4, 8. -2) Ib. VI, 5, 7.

wir Boses thun? Da regst du die Frage an, die mir als angehendem Jünglinge gar viel zu schaffen machte (vohomenter mo exercuit) und als ich mich an ihr abgequält, zu den Häretitern trieb und niederzog" 1).

Die Manichäer, welche damit gemeint sind, hatten nun eine Antwort auf die Frage: Unde malum?, dieselbe, welche die Zendreligion und Magierlehre giebt, auf der sie fußen. Das Bose ift eine kosmische Macht, welche der Mensch als Streitgenosse der guten Gottheit zu bekämpfen berufen ist. Sie hatten auch für den Reumütigen einen Trost; sie versprachen ihm durch stufenweise Überwindung der Sinnlichkeit die Lösung seiner Seele von den niederziehenden Banden 2). Ihre Weltanschauung entbehrte nicht altertümlicher, die Phantasie ansprechender Züge; am Anfange der Dinge steht der makrokosmische Mensch, aus dem Lichtwesen des guten Gottes gebildet, und zugleich Weltseele und Quell des Lebens; aus der Wurzel des Lichtes erquellen die guten Aonen, die der Welt Geset, Ordnung, Gedeihen geben; von Seelen ift Alles er= füllt; die Pflanzenwelt und das Gestein; astrotheologische und hylozoistische Vorstellungen reichen sich hier die Hand; die Genienund Feruerlehre der Magier liegen ihnen ja zugrunde 3). Manichäer erklärten, auf dem Gesetze der Patriarchen zu stehen, weshalb sie auch das mosaische als spät und nicht bindend ablehnten 4).

So hatten sie dem empfänglichen Geiste des zwanzigjährigen Jünglings manche spekulative Anregung zu bieten, freilich das nicht, was sein Vordringen zum Idealismus gefördert hätte. Sie faßten das Göttliche und Gute als Licht, aber im materiellen Sinne als massa lucidissimae molis, und erst recht das Böse als Stoss, massa tetra et desormis 3). Wenn sie Gott begreifen wollten, so kamen sie nur zu der Vorstellung des sinnlichen Lichtes und nicht weiter; sie machten das Reich Gottes zu einem solchen Lichtbezirk

<sup>1)</sup> De lib. art. I, 2. — 2) Conf. IV, 1. — 3) Bb. I, §. 5. — 4) Cbin §. 47, 2. — 5) Conf. V, 10, 20.

(campos lucis) wie der der Sonne ift, die ihnen als Erzeugnis jenes Lichtes galt 1). "Sie unterschieden nicht zwischen dem Lichte, welches Gott ist und dem, welches er geschaffen hat"2). Die Reini= gung vom Bosen war ihnen die Erhebung über die Materie, die Entbindung der Lichtsubstanz — alles Anschauungen, welche Augustinus' Befangenheit in sinnlichen Borftellungen um so mehr befestigen mußten, als sie eine Befreiung davon vorgaukelten. Noch mehr irreleitend aber wirkten sie auf seinen Glauben. Auch der Logos wurde ja als körperliche Substanz gedacht, als προβολή τοῦ θεοῦ, gleichsam eine Protuberanz der göttlichen Sonne, zu unserem Heile ausgestrahlt, porrectus ad nostram salutem. Aber er konnte nicht von der Jungfrau geboren werden, weil seine Menschwerdung ihn mit der Materie befleckt hätte 3). Die Trinität wurde materiell gefaßt, Logos und heiliger Geift als Schupwehr gegen das Böse an der Grenze des Lichtreiches; ersterer als Jesus patibilis zugleich als der Seelenstoff der Wesen, der Paraklet galt als in der Person der Manes verkörpert 1).

Die katholische Lehre wurde auf Grund jener Bibelkritik bekämpft, die, dem Nominalismus analog, von selbstgemachten Bekimmungen ausgeht; das Alte Testament auf dämonische Eingebung zurückgesührt, das Neue als gefälscht durch Zusäte aller Art erklärt. "Du Die katholische Kirche wurde als Zwangsanstalt hingestellt. "Du weißt, Honoratus", sagt Augustinus am Eingange der Schrift de utilitate credendi, "daß ich jenen Menschen aus keinem andern Grunde in die Hände siel, als weil sie verkündeten, sie würden den, der sie hören wollte, mit Beseitigung der schredenden Autorität, an der Hand der reinen und schlichten Bernunst (terribili auctoritate separata mera et simplici ratione) zu Gott sühren und von allen Irrtümern befreien. Was anderes hätte mich gezwungen, durch sast neun Jahre mit Preisgebung der Religion, die mir von den Stern von Kindesbeinen an eingepflanzt worden, diesen Leuten

<sup>1)</sup> Aug. in Psalm. 146, §. 13. — 2) Contra Faust. XXII, 8. — 5) Conf. V, 10, 20. — 4) Aug. co. Faustum XX, 1. — 5) Oben §. 60, 2.

anzuhängen und Gehör zu geben, als daß sie behaupteten, wir Ratholiken ließen uns durch Aberglauben einschüchtern und uns den Glauben vor dem Vernunftgebrauch anbefehlen (nos superstitione terreri et fidem nobis ante rationem imperari), während sie Niemand zum Glauben pressen wollten, ohne vorher die Wahrheit erörtert und klargelegt zu haben" (premere ad fidem nisi prius discussa et enodata veritate). — "Sie sagten: Wahrheit und wieder Wahrheit und redeten mir viel von ihr und sie war nirgend D Wahrheit, Wahrheit! wie tief seufzte das Innerste meines Geistes nach Dir, während jene immer wieder und in allen Tonarten mein Ohr mit dem bloßen Namen erfüllten und mit der Masse ihrer dickleibigen Bücher"1). Das Wort Wahrheit mußte den Gedanken des Übersinnlichen ersetzen und verbaute den Weg zur Sache selbst. "Ich mußte sinnlich vorstellen und materielle Massen nahmen mich gefangen, erdrückten, erstickten mich, unter denen ich keuchte und die mich hinderten in Deiner erquickenden und einfachen Wahrheit aufzuatmen"2).

3. Diese Geistesversassung muß man sich vergegenwärtigen, um Augustinus die Erlösung nachzusühlen, welche ihm, dem 29 jährigen, 383, die Stepsis der Atademie gewährte, die uns an sich doch unerquicklich genug vorkommt; sie war ihm der Alpheios, der wenigstens jene Massen des Augeiasstalles seiner materiellen Denkweise wegspülte. "Der Gedanke tauchte in mir auf (suborta est midi cogitatio), daß jene Philosophen, welche man Akademiker nennt, einsichtiger sind als alle anderen, weil sie erklären, man müsse Alles in Frage stellen und sich dasür entscheiden, daß keinerlei Wahres von den Menschen erfaßt werden könne"3). Freilich Gesundung brachte ihm diese Befreiung von den Fesseln des Materialismus noch lange nicht. Es kam die Zeit, wo er nach Art der Akademiker "an Allem zweiselte und zwischen Allem hin und her schwankte" (dubitans de omnibus atque inter omnia fluctuans) 4), zögernd und stockend (cunctabundus et haesitans), un=

<sup>1)</sup> Conf. III, 6, 10. — 2) Ib. V, 11, 21. — 3) Ib. V, 10, 18. — 4) Ib. V, 14, 25.

gewiß, was er festhalten, was fahren lassen sollte".). "Oft schien es mir, die Wahrheit könne nicht gefunden werden und die hoch= gehenden Wogen meiner Gedanken (magnique fluctus cogitatinum mearum) trugen mich den Akademikern zu".).

Zweierlei aber gab ihm in diesen Kämpfen Halt: "Ich wies es entschieden zurück, diesen Philosophen die Heilung meiner Seele anzudertrauen, weil bei ihnen der Name des Heils: Christus nicht anzutressen war"3). Daneben hielten ihn auch spekulative Er=wägungen davon ab, im Zweisel aufzugehen: "Wenn ich mir oft=mals und immer wieder nach Kräften vergegenwärtigte, daß der menschliche Geist doch so viel Regsamkeit, Spürsinn und Scharf=blick besitze, konnte ich nicht glauben, daß uns die Wahrheit völlig verborgen sei, vielmehr nur die Art und Weise sie zu erforschen, und daß diese von irgend einer göttlichen Autorität anzu=nehmen sei; nur blieb die Frage ossen, welches diese Autorität sei, da in dem Gewirre der Meinungen Ieder sie zu vertreten vorgab"4).

Er hielt alsbald, wenige Jahre später, 386, seine Abrechnung mit der Stepsis in dem Dialoge contra Academicos. Die Schrift ift weit ruhiger gehalten als die Streitschriften, in denen er nach= träglich seine manichäischen Verirrungen verurteilte; den spekulativen Zweifel überwand sein heller Geist müheloser als sein tiefes Gemüt den religiösen Irrtum. Die dort erörterte Frage ist: Kann der Menschengeist Vollkommenheit und Beglückung finden ohne die Wahrheit? Der Redegenosse Licentius bejaht die Frage: das Forschen nach Wahrheit genügt schon, die Befriedigung liegt in dem Suchen selbst, ein Sophisma, welches sich nachmals Lessing aneignete, und mit erbaulichen Wendungen maskierte. Der Gegenredner Try= getius erwidert, Suchen ohne Finden, Forschen ohne Erkenntnis sei nichts Anderes als Irren, das ganze Thun habe nur Sinn, wenn es sich um ein Gut handle, dessen Besitz erstrebt wird. Weiter wird gezeigt, daß auch die Weisheit, als geistige Vollkommenheit eines Inhaltes bedürfe, der eben die Wahrheit sei, daß für diese

<sup>1)</sup> De ut. cred. 8. — 2) Ib. — 8) Conf. V, 13, 25 fin. — 4) De util. cred. 8.

nicht die Wahrscheinlichkeit untergeschoben werden dürfe, weil diese selbst in der Wahrheit ihr Maß habe.

Im "Gottesstaate" saßt er nachmals die Kritit über die akademische Stepsis in die Worte zusammen: "Ein Zweiseln derart verabscheut der Gottesstaat als Aberwiß, weil es von den geistig und gedanklich (monto et rationo) erfaßten Dingen ein Wissen giebt, daß zwar beschränkt ist — wegen des die Seele niederziehenzden vergänglichen Leibes, wie der Apostel sagt: ex parto scimus — aber das volle Sicherheit hat, und weil darum den Sinnen, deren sich die Seele im Körper bedient, Glauben zukommt" 1).

Wie der Wahrheitsbegriff auf einen objektiven Bestand hin= weist, so führt auch die Thatsache des Denkens und Zweifelns auf einen solchen. In der Schrift de vera religione heißt es: "Jeder, der sich sagt (intellegit), daß er zweiselt, sagt sich etwas Wahres und ist dessen gewiß, was er sich sagt; jeder also, der zweifelt, ob es eine Wahrheit giebt, hat in sich etwas Wahres, an dem er nicht zweifelt, und etwas Wahres kann nicht anders wahr sein, als durch die Wahrheit"2). Die Gewißheit, mit der wir unser Denken erkennen, ist eine größere, als die jeder anderen Er= kenntnis: "Du, nach Selbsterkenntnis Strebender, weißt du, daß du bist? Das weiß ich. Woher weißt du es? Das weiß ich nicht. Nimmst du dich als einfach oder vielfach wahr? Das weiß Weißt du, daß du dich bewegst? Das weiß ich nicht. Weißt du, daß du denkst? Das weiß ich"3). Mit derselben Ge= wißheit erkennen wir aber das ganze Innenleben: "Ob die Lebenstraft in der Luft oder im Feuer liegt, darüber konnten die Menschen zweifelhaft sein, aber wer wollte zweifeln, daß er lebt, sich erinnert, versteht, will, denkt, weiß und urteilt? Wenn er zweifelt, so lebt er ja, erinnert er sich ja, weshalb er zweifelt, versteht er ja, daß er zweifelt, will er sich ja vergewissern, denkt er ja, weiß er ja, daß er nichts weiß, urteilt er ja, daß er nichts voreilig annehmen dürfe" 4). Die mit Selbstgewißheit erfaßten Thatsachen des Be-

<sup>1)</sup> De civ. Dei XIX, 18. — 2) De ver. rel. 73. — 5) Solil. II, 1. — 4) De trin. X, 14.

wußtseins faßt Augustinus in den Ternar: Sein, Wissen, Lieben oder Wollen, gewöhnlich: esse, nosse, velle zusammen. "Wir sind und wir erkennen unser Sein und lieben unser Sein und Eretennen: in diesen drei Stücken kann uns kein dem Wahren ähnelicher Irrtum beunruhigen, denn wir ergreisen sie nicht wie die Außendinge (quae koris sunt) mit einem körperlichen Sinne" 1).

Augustinus' Stepsis ist von jener, die nachmals, an ihn anslehnend, Descartes zum Ausgangspunkte seiner Spekulation macht, verschieden, einesteils durch das Einbeziehen des ganzen Innern, insbesondere des Wollens, in den Kreis der Bewußtseinsthatsachen, welchen Descartes zum bloßen Denten verschrumpfen läßt, und andernteils durch die Anerkennung eines der Erkenntnis korrelaten objektiven Wahren, an dessen Stelle Descartes seine "klare und deutsliche Erkenntnis", also ein bloßes Subjektives einschiedt. Bei Augustinus ist die Skepsis der Psad, der ihn in das Gebiet des Wollens, also der Güter und des Gesetzes, und ebenso zu den Gütern der Erkenntnis, dem Objektiv-gedanklichen leitet, also zum Idealis-mus führt, während der moderne Resormator der Philosophie sich von vornherein im Intellektualismus und Nominalismus verstrickt.

4. Zwischen der steptischen Periode der augustinischen Spekulation und seiner Schrift gegen die Akademiker liegen die für sein
inneres Leben so ereignisreichen Jahre, in denen er platonische
und neuplatonische Schriften studierte und durch sie zum Berständnisse der paulinischen Briefe und des Evangeliums hingeführt wurde. Zene Schriften, zumal Plotins, mußten sich ihm
empsehlen, weil sie ihm weitere Gründe gegen die Manichäer darboten und ihn mit dem Intellegiblen vertraut machten; Plotin tritt
polemisch gegen die jenen verwandten Gnostiker auf 2); er spricht
dem Bösen die Realität ab; über das sinnliche Borstellen leitet er
kusenweise zum intellektuellen Anschauen hinauf. Das Intellegible
sand Augustinus hier zur Ideeenwelt ausgebreitet und als den
Träger der wahren Realität, den Seinsbegriff aber über alles End-

<sup>1)</sup> De civ. Dei XI, 26. — 2) Plot. Enn. II, vergl. Bd. I, §. 42, 1.

liche und Materielle hinausgehoben und mit dem Begriffe des Guten eng verbunden.

Es sind Früchte dieser Studien, die sich in den Sätzen aus-"Alles ist wahr, insoweit es ist (omnia vera sunt, in quantum sunt) und der Irrtum (falsitas) entsteht nur, wenn dem, was nicht ist, Sein zugeschrieben wird"1). "Was da ist, ist gut (quaecunque sunt, bona sunt); das Übel, dessen Ursprung ich suchte, ist keine Substanz, weil es, wäre es Substanz, gut wäre"2). "Ift etwa die Wahrheit Nichts, weil sie nicht durch Räume, begrenzte oder unbegrenzte, ergossen ist? Da riefst Du von weitem: Ich bin, der ich bin! und ich vernahm es, wie man mit dem Herzen vernimmt, und aller Zweifel war behoben; eher hätte ich gezweifelt, daß ich lebe, als daran, daß es eine Wahrheit giebt, welche mittels der Areatur als begriffene erfaßt wird (quae per ea, quae facta sunt, intellecta conspicitur)"3). In der erhabenen Auffassung des Seinsbegriffes erblicte Augustinus die größte Annäherung Platons an den Monotheismus 4). Mit Platon schreibt er den endlichen Dingen eine beschränkte Teilnahme am Sein zu und zeigt die Ubereinstimmung dieses Gedankens mit der Bibel: "Ich blickte auf die Dinge, die unter Dir sind und sah, daß sie weder schlecht= hin (omnino) sind, noch schlechthin nicht sind, daß sie sind, weil sie von Dir (abs te) sind, daß sie aber nicht sind, weil sie nicht sind, was Du bist (quoniam id quod es, non sunt). Denn nur das ist wahrhaft (vere), was unentwegt beharrt (incommutabiliter manet). Mein Gut ist es, an meinem Gotte zu hängen, weil ich, bliebe ich nicht in ihm, auch nicht in mir bleiben könnte; Er aber bleibt in sich und macht Alles neu und: Du bist mein Gott, weil Du meiner Güter nicht bedarfst" 5).

In dieser Periode legte Augustinus den Grund zu seiner Erkenntnis= und Ideeenlehre, die er nachmals nur in untergeordneten

<sup>1)</sup> Conf. VII, 14, 21. — 2) Ib. 12, 18. — 3) Ib. 10, 16; die Bibelsstellen: Ex. 3, 14, Ro. 1, 20. — 4) De civ. Dei. VIII, 12. — 5) Ib. VII, 11, 17; die Bibelstellen: Ps. 72, 28; Sap. 7, 27 u. Ps. 15, 2.

Punkten modifizierte 1). Aber die neuplatonische Mystik gab ihm nicht bloß spekulative Gedanken an die Hand, sondern weckte den kontemplativen Zug seines Wesens, entband jene tiefe Inner= lickeit, an welche die Phantastit des Manichäismus und die Stepsis der Akademie nicht herangereicht hatten. Er sagt in den "Bekenntnissen" über die Wirkung der neuplatonischen Schriften: "Von da kam mir die Mahnung, in mich selbst zurückzugehen (redire ad memetipsum) und unter Deiner Führung trat ich in mein Innerstes ein (intravi in intima mea) und ich konnte es, da Du mein Helfer warst. Ich trat ein und sah mit dem Auge meiner Seele, wie immer es beschaffen sein mochte (qualicunque, d. i. in welchem Sinne immer dies Organ Auge genannt werden kann), über diesem Seelenauge, über meinem Geiste (supra mentem meam) ein unveränderliches Licht, nicht jenes gemeine, allem Fleische sichtbare, auch nicht bloß gewaltiger und viel, viel heller erstrahlend, Alles mit seiner Größe erfüllend — nein nicht also, sondern weit von jenem verschieden. Und es war nicht über meinem Geiste wie Öl über dem Wasser, noch wie der Himmel über der Erde, sondern über mir, weil es mir das Dasein gab und ich bin unter ihm, weil ich von ihm das Dasein habe. Wer die Wahrheit kennt, der kennt jenes Licht und wer es kennt, kennt die Ewigkeit. Die Liebe (caritas) kennt es. O ewige Wahrheit, o wahre Liebe, o liebenswerte (cara) Ewigkeit! Du bist mein Gott, Dir seufze ich Tag und Nacht. Und da ich Dich erkannte, nahmst Du mich auf, auf daß ich sähe, daß daß wirklich ist, was ich sehe, nur daß ich noch nicht imstande, es recht zu sehen"2). Hier erhalten die sinnlichen Vorstellungen der Mani= häer ihre letzte Läuterung und die Kontemplation schwingt sich weit über die platonischen Anschauungen bis zum Mysterium der Trinität auf, denn in den Begriffen: Sein oder Ewigkeit, Licht oder Erkenntnis und Liebe erblickt Augustinus einen annähernden Ausdruck der göttlichen Dreifaltigkeit 3).

Die Unvollkommenheit der neuplatonischen Gottesanschauung

<sup>1)</sup> Unten §. 64 u. 65. — 2) Conf. VII, 10, 16. — 3) Unten §. 65.

hat für Augustinus nicht entfernt etwas Beirrendes, sondern gewährt ihm nur den Antrieb sie zu ergänzen. Er erkennt sie bloßes Schauen, das den Weg zu dem Erschauten nicht weiß, als bloß mystische, nicht gesethafte Andacht, als Theosophie ohne Theosebie; er täuscht sich nicht darüber, daß sie ins Unbestimmte verschweben muß, weil ihr der heilsgeschichtliche Halt fehlt; sie ist, erkennt er, wie sie ungesethaft ist, so auch ungeschichtlich. Den ersten Mangel bezeichnet er durch ein schönes Gleichnis: "Was hilft es dem Stolzen, der sich schämt, ein Schiff zu besteigen, von weitem das Vaterland jenseits des Meeres zu erblicken? und andrerseits, was schadet es dem Demütigen, wenn er jenes Land bei seiner großen Entfernung nicht sieht, wenn er nur in dem Schiffe dahin gelangt, in welchem jener zu fahren verschmäht"1). Den Mangel an heilsgeschichtlichem Verständnisse legt er dar, indem er die neuplatonische Dottrin an den Anfangsworten des Johannesevangeliums und verwandten Stellen mißt: Vom Worte, das bei Gott ift, von dem alles geworden ist, in dem das Leben wohnt, das den Menschen erleuchtet, weiß jene Lehre; aber nicht, daß es in sein Eigentum kani und die, welche es aufnahmen, zu Kindern Gottes macht; ebenso weiß sie, daß das Wort aus Gott geboren ist, aber nicht, daß es Fleisch geworden und unter uns gewohnt hat; sie sagt in vielen verschiedenen Wendungen (varie et multis modis), daß der Sohn von des Vaters Wesen ist (in forma patris), aber daß er sich erniedrigt hat durch Annahme der Knechtsgestalt (formam servi accipiens), sagt sie nicht; sie erkennt, daß der Eingeborne vor allen Zeiten war und daß wir alle von seiner Fülle empfangen haben, damit die Seelen selig werden und durch Anteil an der unentwegten Weisheit, zur Weisheit sich erneuern, aber daß der Bater des einzigen Sohnes nicht schonte, sondern ihn für alle bingegeben hat, das ist da nicht zu finden 2).

5. Den Fortschritt von der selbstgemachten Theosophie des Neuplatonismus zu der demutsvollen Mystik des Evangeliums,

<sup>1)</sup> De trin. XI, 2. — 2) Conf. VII, 9, 14; die Bibelstellen: Jo. 1; Phil. 2, 6 sq.; Rom. 5, 6 u. 8, 32.

welche bei der Freude in Gott der Majestät seines Gesetzes ein= gedenkt bleibt, drückt Augustinus kurz und schlagend mit den Worten des Psalmisten aus: "Ich lernte frohlocken mit Bangen": exsultare cum tremore didici1). Dabei war nächst dem Psalmisten vornehmlich der heilige Paulus sein Lehrer und die erhabene Mystik desselben vollendete die Heilung dieser großen Seele. "Ich nahm," sagt er, "nun ganz den Lauf nach Innen (prorsus in me cursim redibam); ich blickte auf die Religion, die mir von Kindheit an eingepflanzt und ins Mark gedrungen war, ich gestehe es, wie aus der Ferne zurück; aber ohne daß ich es wußte, zog sie mich an sich. In diesem Schwanken, Hasten, Stocken greife ich nach dem Apostel Paulus... Ich las ihn ganz, mit größter Aufmerksamkeit und Sorgfalt; dann aber, nachdem es in mir schon . einigermaßen Licht geworden war, zeigte sich mir ein solches Riesen= bild von Philosophie (tanta se mihi philosophiae facies aperuit), daß, wenn ich es dir, der du immer mit heißem Berlangen die unbekannte gesucht haft, zeigen könnte, ja selbst deinem Gegner, dieser alles, was ihn erfüllt, mit Wonne wegwürfe und dahinten ließe, um dieser Herrlichkeit staunend, keuchend, schwitzend nachzujagen"?).

Die Belehrung des heiligen Ambrosius, die ihm in Mailand seit 385 zuteil wurde, hatte seine alten Bedenken gegen die Einshelligkeit des Alten und Neuen Testamentes verscheucht und ihm die Stellen mit anstößigem Wortsinn "mit Aushebung des mystischen Schleiers aus dem Geiste gedeutet" (romoto mystico volamento spiritualitor aporiro) 3). Die Einsicht in den geheimen Sinn der Schrift erklärte er nachmals als ein Geschenk Gottes, das nur durch Gebet erlangt werden kann; wird es aber dem Menschen zuteil, so geht ihm im Genusse spiritueller Freuden ein Paradies auf, jemem ähnlich, in welches der erste Mensch von Gott gesett wurde".

Diese Mystik und "das Riesenbild von Philosophie", das aus ihr erwuchs, blieb davor bewahrt, in Schwärmerei und Gedanken-

<sup>1)</sup> Conf. VII, 21, 27; Ps. 2, 11. — 2) Contr. Acad .II, 2, 5; vergl. Conf. IX, 4. — 3) Conf. VI, 4, 6.

spiel auszuarten, weil sie im Gesetze und der Lehre der Rirche verankert waren. Von der Furcht vor der terribilis auctoritas der Kirche war Augustinus geheilt; er hatte sich überzeugt, "daß ihr Gebot, das zu glauben, was sie nicht bewies, maßvoll und ohne Arg sei": modestius ibi minimeque fallaciter sentiebam juberi, ut crederetur, quod non demonstrabatur 1). "Wer möchte," schrieb er später, "so verblendet sein, zu sagen, die Rirche der Apostel verdiene keinen Glauben, die so treu ist und von so vieler Brüder Einstimmung getragen, daß diese deren Schriften gewissenhaft den Nachkommen überlieferten, wie sie auch deren Lehrstühle bis zu den gegenwärtigen Bischöfen herab mit streng gesicherter Nachfolge erhalten hat"2). Und: Nihil in ecclesia catholica salubrius fieri, quam ut rationem praecedat auctoritas 3). Die Autorität der Kirche ist aber zugleich die Bürgschaft der heiligen Schrift und damit auch aller Erkenntnis, die aus ihr erquillt: Evangelio non crederem, nisi me ecclesiae commoveret auctoritas 1).

Dieser gesethaft = historische Zug des augustinischen Denkens ist nun auch konstitutiv für die Ausgestaltung seines Idealismus. Dieser sußt nicht bloß auf dem Begriffe der Idee, sondern auch auf denen des Gesets, des Gerechten und der Ordnung, die sich in dem Sate verschränken: Lex aeterna est, qua justum est, ut omnia sint ordinatissima 5).

Seine endgültige Auseinandersetzung mit der antiken Weisheit und Philosophie giebt er in dem großen Werke, das der historischen Darlegung der göttlichen Dinge gewidmet ist: in den Büchern
vom Gottesstaate. Sie geben das, was Platon im höheren Alter
anstrebte ), was die Neuplatoniker durch Sammlung alter Traditionen und Gesetze herzustellen suchten?): den Nachweis der idealen
Prinzipien in der Welt der Geschichte.

6. Von der Höhe, welche damit Augustinus erstiegen hatte, will seine ganze Gedankenbildung überblickt werden. Aber der Blick

<sup>1)</sup> Conf. VI, 5, 7. — 2) Contr. Faustum XXXIII, 6. — 3) De mor. eccl. 25. — 4) Contr. epist. Manich. 5. — 5) De lib. arb. I, 6 u. unten §. 63, 6. — 6) Bb. I, §. 27, 3. — 7) Daj. §. 44, 3 u. 4.

gleitet von ihr zugleich weit zurück auf die Anfänge der idealen Weltbetrachtung überhaupt; der christliche Idealismus des großen Kirchenlehrers ist die Vollendung dessen, was die Weisen des Alter-tums angestrebt hatten.

Der pythagoreische Idealismus war die Verbindung von theistischer Gotteslehre, Mystik und Gesetzesweisheit und damit die Erneuerung der Lichtgedanken der Vorzeit, freilich nur auf Grund der Überlieferungen, welche dem samischen Weisen zu gebote standen, und des Ethos, in dem sein Glauben und Forschen wurzelten 1). Der platonische Idealismus führte in den pythagoreischen Gedanken= kreis die Intuition der ewigen Siegel und Vorbilder der Dinge ein und faßte die gedanklichen Daseinselemente zu einer intelle= giblen Welt zusammen 2). Der aristotelische Idealismus berich= tigte die platonische Hypostasierung des Intellegiblen, gab den idealen Prinzipien die Biegsamkeit, welche sie zur Erklärung des Gegebenen, der Natur und der sittlichen Welt befähigen, aber er verlegte, die Ideeen umgehend, seinen Standort herab, indem er das Gedankliche nur als immanente Form gelten ließ3). Der ploti= nische Idealismus suchte Platon und Aristoteles zu versöhnen, Ideeen= und Formenlehre zu vereinigen und erneuerte das mystische Element der Spekulation, wußte ihm jedoch nur unvollkommen ein historisches und garnicht ein gesethaft-ethisches Komplement zu geben 4).

Der augustinische Idealismus vollendet zunächst den plotinischen und weiterhin den antiken überhaupt; er besitzt in der Heilswahrheit Geschichte und Gesetz, in dem Trachten nach dem Reiche Gottes die echte Mystik, in der Weisheit der Schrift die Wurzeln der Ideeen= und Formenlehre. Der Kampf mit den Irrtümern und das Ringen mit den großen Gedanken selbst, läßt ihn diese an den verschiedensten Stellen fassen und befähigt ihn, der Nachwelt eine lebendige Ideeenfülle zu hinterlassen, jedem Suchenden Wegweiser und Freund zu werden.

<sup>1)</sup> Bb. I, §. 16. — 2) Daj. §. 29. — 3) Daj. §. 36 u. 37. — 4) Daj. §. 42.

## Die anguftinische Mystif.

1. "Die dreizehn Bücher meiner Bekenntnisse," sagt Augustinus, "Ioben um des Bösen wie um des Guten willen, das ich an mir gefunden, Gott in seiner Gerechtigkeit und Güte und leiten das menschliche Sinnen und Wollen zu ihm hin" 1) und an andrer Stelle: "Er hat uns erschaffen, wir aber hatten uns zugrunde gerichtet; der uns aber geschaffen, hat uns auch neugeschaffen" 2). Diese Neuschöpfung war ein mystisches Erleben und jenes Hinleiten ist eine mystagogische Weisung; die "Bekenntnisse" sind das Denkmal einer christlichen Weihereinigung. Das Thema des Buches ist das Thema aller Mystik: der Weg der Seele zu ihrem Gotte; den Wegweiser hat ihr Gott gegeben und als der Wanderung Ziel den Gottesfrieden gezeigt: Fecisti nos ad Te, et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in Te 3).

Der Weg zu Gott ist zugleich ein Weg nach Oben und ein Weg nach Innen, ein Sich=aufschwingen und ein In=sich=gehen. Die Seele muß aufsteigen über Alles, was ihr die Sinne und der Berstand zeigen, und sie muß ebensowohl in das Labyrinth der Brust niedersteigen: Noli foras ire, in te redi, in interiore homine habitat veritas 4). Der Schaß, den sie sucht, ruht in ihrer eigenen Tiese: ihr Gott ist das Leben ihres Lebens 5). Diese Tiese war der vorchristlichen Rystik zum Abgrunde geworden: der

<sup>1)</sup> Retr. II, & — 2) Epist 231 ad Darium. — 3) Conf. I, 1, 1. — 4) De vera relig. 72 — 5) Conf. X, 6, 10 fin.

Bedanta hatte gelehrt: Eins und dasselbe ist das Brahman und der Atman 1), d. i. die Seele ift Gott, und die neuplatonische Mystik drückt mit ihrer änlwois und enloosis denselben Gedanken auß?). Jene stürzten sich in die Tiefe, in welche der driftliche Mystiker niedersteigt, durch die Demut vor der Selbstvergottung bewahrt. "Etwas Anderes ist es, Gott sein, etwas Anderes, an Gott teil= haben"3). Die gottsuchende Seele löst sich zuerst von dem Dienste, den sie dem Körper leistet: "Über die Kraft will ich hinausschreiten, durch die ich mit dem Körper zusammenhänge und sein Gefüge belebend erfülle" (vitaliter compagem ejus repleo) 4). Lebenskraft haben auch die Tiere, welche keinen Weg zu Gott tennen; ebenso aber die zweite, über die hinauszuschreiten ist, jene, durch welche wir "das Fleisch mit Empfindungen auszustatten" vermögen (qua sensifico carnem meam). Diese kommen durch die Sinne und geben von den Sinnendingen Kunde, welche der Seele sagen, daß ihnen Gott das Dasein gab, und daß sie an ihrer Form (species: Gestalt und Schönheit) etwas der Geistnatur der Seele Verwandtes besitzen 5). Darum ist die Seele befähigt, deren Bilder in sich zu hegen: es sind dies die Schäte des Gedächtnisses, der innere Bezirk, in den nun die suchende Seele vordringt. Da ist hinterlegt, was wir vorstellen (cogitamus), gesondert und Massenweise (distincte generatinque), je nachdem es durch die Pforte des einen oder des andern Sinns hereingekommen ist; da liegt aufgespeichert, was ich selbst erfahren und was ich, Andern glaubend, aufgenommen habe, aber auch Künftiges ergreife ich von hier aus: "In dem Riesenschoße meines Geistes und seiner Bilder= welt tritt auch der Gedanke hervor: Das und jenes will ich thun, dann wird dieses und jenes andere erfolgen". Hier ruht auch, was ich von den freien Wissenschaften erlernte, wie in einer inneren Stätte, die doch kein Ort ist, und dies sind nicht Bilder der Sache, sondern die Sache selbst, die ich in mir trage. Die Fragen

<sup>1)</sup> Bb. I, §. 11, 5. — 2) Daj. §. 42, 2. — 8) De civ. Dei XXII, 30, 3. — 4) Conf. X, 7, 11. — 5) Ib. X, 6, 9 und 10; vergl. oben §. 61, 1.

der Dialektik: an sit, quid sit, quale sit? die mir durch keinen der Sinne zugekommen sind, Dinge, die ich nur in meinem Geiste sehe, die ich das erstemal, da man sie mir vortrug, als richtig erkannte, sie sind in meinem Gedächtnisse und müssen von Anfang an darin gewesen sein, nur gleichsam in dessen Rellern versteckt und verschlossen; derart sind die Begriffe (rationes) von Zahl und Raum und deren unzählige Gesetze. All dies schließt das Gedächt= nis in sich, aber es sagt auch, wie wir es gelernt; wir erinnern uns auch der Erinnerung und selbst der Affekte, ohne daß diese sich erneuerten. "Groß ist die Macht des Gedächtnisses, unaussprechbares Staunen erregend, eine tiefe, unendliche Fülle; und das ist der Geist und das bin ich. Was bin ich also, was für ein Wesen? Mannichfaches, vielartiges Leben, unmeßbar in seiner Gewalt" (varia, multimoda vita, et immensa vehementer). Und doch muß die Gott suchende Seele auch über das Gedächtnis hinaus, denn auch Bieh und Gevögel hat Gedächtnis, da es sonst Lager und Rest nicht fände, und doch kann die Seele Gottes nicht inne werden, anders als innerhalb ihres Denkens: Si praeter memoriam meam Te invenio, immemor Tui sum, et quomodo jam inveniam Te, si memor non sum Tui?

Will die Seele Gott in ihrem Innern finden, so muß sie ihn nicht suchen, wie eine einzelne Strebung, deren sie eingedenk ist und nicht, wie einen einzelnen Wissensinhalt, dessen sie sich erinnert; sie muß des Grundzuges alles Strebens und des Leitsterns alles Wissens inne werden. Jener Grundzug ist aber das Streben nach Beglückung, beata vita, und dieser Leitstern ist die Wahrheit und beides fällt in Eins zusammen: Die Beglückung ist die Freude an der Wahrheit: Beata vita est gaudium de veritate, und der Inhalt beider ist der nämliche: Gott. "Das ist die Beglückung, sich zu freuen nach Dir hin, aus Dir, um Deinetwillen: Ipsa est beata vita gaudere ad Te, de Te, propter Te. Wo ich die Wahrheit selber: Ubi inveni veritatem, ibi inveni Deum meum, ipsam veritatem." Wie der Grundtried der Seele nach der beglückenden

Wahrheit über jedem einzelnen Triebe und über jedem einzelnen Wahren ist, so ist Gott nur in dem Sinne im Gedächtnisse, daß er über ihm ist: "Wo anders habe ich Dich gefunden, um Dich kennen zu lernen, als in Dir und über mir, wobei doch von Raum keine Rede ist, denn nicht im Räumlichen entfernen wir uns von Dir, nahen wir Dir; als die Wahrheit waltest Du (praesides) über Allen, die Bescheid suchen und antwortest Allen zugleich, so verschiedenen Bescheid sie suchen").

Der Weg zu Gott ist also der vom Äußern zum Innern, vom geteilten Innern zu dessen Totalität, von dieser Totalität zu dem, worauf das Innere hingeordnet ist. Gott ist in der Seele, welche die Seligkeit und Wahrheit sucht, weil er merkt, daß sie sucht; hat sie gefunden, so ist sie auch in ihm, da sie nur in ihm sinden kann, was sie suchte; in geheimnisvoller und unaussprechlicher Weise sind Gott und Seele ineinander, aber so gewiß die Wahrheit nicht mit dem Erkennen, die Glorie nicht mit der Beseligung, das Gedankliche mit der Thätigkeit des Denkens, des Genießen nicht mit dem Gute zusammenfallen, so gewiß fallen Gott und Seele nicht zusammen, ist ihr Einwohnen ineinander keine Wesensvereinigung. Der objektiv verstandene Wahrheitsbegriff verhindert das Verrinnen des Göttlichen und Menschlichen; der idealistische Grundgedanke bewahrt vor der monistischen Mystik.

Aber auch das andere Schutzmittel dagegen: der Gesetzesbegriff ist nicht weit. Es ist bezeichnend, daß Augustinus auf der Höhe seiner Betrachtung die göttliche Wahrheit zugleich als Bescheid gebende: respondens consulentibus, saßt, also als gebietende, und diese Wendung von der mystischen zur gesetzhaften Andacht wird durch die nachfolgenden Worte noch ausdrücklicher bezeichnet: "Deutlich (liquide) sind Deine Antworten, doch nicht Alle hören Dich deutlich; Alle fragen nach ihrem Sinne (unde volunt), aber hören nicht immer, was nicht nach ihrem Sinne ist. Das ist Dein bester Diener, der nicht danach späht (intuetur), von Dir zu

<sup>1)</sup> Conf. X, 7, 11 bis 26, 37.

hören, was er will, sondern vielmehr, das will, was er von Dir hört" 1).

2. Wenn Augustinus in den "Bekenntnissen" über den Weg der Seele zu Gott aus der Fülle des persönlichen Erlebens heraus Runde giebt, so spricht er davon anderwärts in mehr objektiver Weise, ohne doch die geheimnisvollen Windungen jenes Weges als bloßen psychischen Prozeß begreifen zu wollen. In der Schrift de quantitate animae stellt er ihn als in sieben Stufen, gradus, ansteigend dar. Die erste ist auch hier das somatische Leben, das der Mensch nicht nur mit den Tieren, sondern selbst den Pflanzen teilt; die zweite ist das Sinnenleben, in welches hier im Anschluß an den Sprachgebrauch auch das Gedächtnis einbezogen wird. Die dritte ift die auf dem geistigen Erinnerungsvermögen fußende menschliche Bethätigung, wie sie uns in den Handwerken, im Ackerbau, in der Städtegründung, in der Baukunst, in der Erfindung von Zeichen: Worten, Buchstaben u. s. w., in Gebilden von Tönen und Formen, in sozialen Einrichtungen, in der Jugenderziehung, in der Abstufung der Pflichten, Amter, Ehren, Würden in Haus und Staat, Krieg und Frieden, in profanen und heiligen Dingen, endlich in der Wissenschaft, Beredsamkeit, Dicht= kunft, Musik, Meß- und Zählkunst entgegentritt: magna haec et Durch sie wird eine copia communis, ein omnino humana. Gedankeninhalt, ein Inbegriff von geistigen Gütern oder Idealien hergestellt, eine Fülle von Kulturwerten, die an und für sich noch ethisch-indifferent, also noch nicht sittliche Werte sind. Diese letteren haben ihre Stelle auf der vierten Stufe, in dem Verständnisse des Sittlichguten, der bonitas atque omnis vera Hier löst sich die Seele von jener Güterwelt, die Körperlichen verwachsen war, sucht sich in sich zu kräftigen und zu reinigen; der Mensch schätt die sozialen Berührungen mit seines Gleichen, vermeidet Konflikte, folgt der Autorität der Weisen und ihren Vorschriften, in denen er göttliche Weisungen zu vernehmen

<sup>1)</sup> Conf. X, 26, 37.

glaubt. Die Seele hat das Bedürfnis der Reinigung, das Leben erscheint ihr kurz für diese Aufgabe und sie blickt darum seinem Ende bangend entgegen. Dieser Stufe des Vordringens folgt die fünfte der Erreichung der sittlichen Höhe, auf der es gilt, die gewonnene Reinheit zu bewahren, und den Rückfall zu vermeiden. Die Seele erkennt sich nun vollkommener: omnifariam concipit, quae sit, sie faßt Bertrauen zu Gott, wendet sich zur Betrachtung (contemplatio) der Wahrheit und erkennt diese als das Gut, um deswillen sie die Mühen des Aufstieges auf sich genommen. hier muß sich die Reinigung des Seelenauges vollenden: wer zu früh den Blick zur Wahrheit hebt, wird durch ihr Licht gehlendet, sucht das Licht in der eigenen Seele, die ihm nur Dunkel und Finsternis bieten kann. Es ift, können wir zufügen, der Irrweg der falschen, selbstgerechten Mystik, welcher sich hier von der Höhe abwärts abzweigt, während der rechte Weg zur sechsten Stufe ansteigt, auf welcher der heitere und feste Blick auf das gerichtet wird, was da gesehen werden soll: serenus atque rectus adspectus in id quod videndum est. Die Erhörung des Gebetes des Psalmisten: "Ein reines Herz schaffe mir ein und den rechten Sinn erneuere in meinem Innern" (Pf. 50, 12) öffnet den Zugang zur siebenten Stufe, die nicht mehr Stufe, sondern Stätte (mansio) ift, die Höhe des Schauens (visio) der Wahrheit. Wonne und welch dauernder Genuß (perfructio) des höchsten und wahren Gutes sich nun darbietet, welche Heiterkeit, welcher Anhauch der Ewigkeit, wie soll ich das sagen? Es haben dies gesagt, so weit es sich eben sagen läßt, jene großen, unvergleichlichen Seelen, denen wir zusprechen, daß sie geschaut haben und noch schauen." Erreichen wir diese Stufe, "dann werden wir erkennen, wie wahr das ift, was uns zu glauben geboten wurde, und wie gut und heilbringend wir bei unserer Mutter, der Kirche, aufgezogen worden sind, und welches der Nuzen jener Milch war, die der Apostel Paulus den Kleinen zum Tranke gab (1 Cor. 3, 2)... In der Betrachtung der Wahrheit aber liegt ein solcher Genuß, von welcher Seite man immer sie betrachten möge, eine solche Reinheit und ein so gefestigter Glaube, daß man zu der Einsicht kommt, früher, da man zu wissen vermeinte, garnichts gewußt zu haben und daß der Tod, den man früher gefürchtet hatte, nun als die Loslösung von diesem Körper für das höchste Gut gehalten wird").

Hingt die Stufensolge der Mysterien: die Reinigung, die Erleuchtung, die Spoptie an 2), ebenso jenes Bordringen vom Wissen des Weltumtriedes zum Oschnana 3) und jene Todesfreudigteit des Occoccor und des mumürschu 4), aber es ist nicht die Weltslucht, sondern die Weltsberwindung, die der Seele vorgeschrieben wird; das frui Deo ist erst an der Stelle, wenn das
uti mundo vorausgegangen ist 3), das Gottesschauen ist der Sabbath,
welchem die Tage des Schaffens vorausgegangen sind. Hier sammt Platon dem christlichen Mystiker zwar näher als Plotin und die Brahmanen, indem er das kontemplative Leben mit dem aktiven
zu verbinden gedietet 6), aber die Normen des Handelns und das
Geländer des Aussteiges vermag er nur ungenügend zu bestimmen,
während sie hier durch das große gottgegründete Lebensganze, dessen
weise Führung der Ausgestiegene dankend erkennt, unverbrüchlich gegeben sind.

3. Augustinus giebt dem Gedanken oder richtiger der Intuition von der mystischen Bereinigung der Seele in verschiedener Form Ausdruck. "Dein Gott ist dir das Leben des Lebens"?) und: "Du dist das Leben der Seelen, das Leben der Leben, Dich selbst lebend, ohne Wandel, Leben meiner Seele"), heißt es in den "Betenntnissen", und in gleichem Sinne anderwärts: "Das selige Leben der Seele ist Gott"). In der Schrift über die Rusit wird gesagt: "Die Gegenwart Gottes selbst lebt im Geiste und im Gewissen": Ipsius Dei praesentia vogetatur in mente atque conscientia 10). Auch als ein Ruhen ineinander wird das Berbältnis bezeichnet: "Jene, von denen es heißt, daß der Geist auf

<sup>1)</sup> De quant. an. 70 bis 76. — 2) Bb. I, §. 43, 5. — 3) Daj. §. 11, 8. — 4) Daj. §. 30, 1. — 5) Bergl. de doctr. christ. I, 4, 4. — 6) Bb. I, §. 30, 3. — 7) Conf. X, 6, 10. — 8) Ib. III, 6, 11. — 9) De lib. arb. II, 16, 42; unten §. 64. — 10) De mus. 6, 2.

ihnen ruhe, läßt er in sich ruhen") und vom ewigen Sabbath: "Du wirst dann in uns ruhen, wie Du jest in uns wirkst, und so wird jene Ruhe unser sein, wie jest Dein Wirken unser ist": Etiam tunc sic requiesces in nobis, quemadmodum nunc operaris in nobis; et ita erit illa requies Tua per nos, quemadmodum sunt ista opera Tua per nos 2) und: "Wie es mit Recht heißt, daß Gott macht, was wir auf Grund seines Wirkens in uns (ipso in nobis operante) machen, so heißt es mit Recht, daß Gott ruht, wenn wir durch seine Gnade ruhen" (ejus munere requiescimus) 2).

Ein geheimnisvolles Band zwischen Gott und dem Menschenwesen spinnt die augustinische Mystik auch durch ihre Deutung der Trinität. Dieser bleibt der Charakter des Mysteriums gewahrt, aber als das Bild, imago, der göttlichen Dreieinigkeit wird die trinitas mentis: Gedächtnis, Verstand und Wille: memoria, intellectus, voluntas betrachtet. "Man streitet und hadert um die Dreieinigkeit und doch wird keinem anders als im Frieden dieses Gesicht (videt istam visionem). Mögen doch die Menschen die Drei, die sie in sich selbst haben, erwägen. Sie ist zwar weit verschieden von jener Dreiheit, aber ich meine, wenn sie sich daran gottgefällig übten, würden sie auch den Abstand erkennen. meine die Drei: Sein, Erkennen, Wollen (esse, nosse, volle). Ich bin, weiß und will, ich bin wissend und wollend, ich weiß, daß ich bin und will, ich will mein Sein und Wissen. diesen Dreien ist ein untrennbares Leben und ein Leben, ein Beist, eine Wesenheit (essentia); sehe wer kann, daß hier eine untrennbare Unterscheidung (inseparabilis distinctio) und doch Unterscheidung vorliegt. In sich ist doch jeder sicherlich daheim (certe coram se est), er achte auf sich, er schaue und sage es mir.... Doch wer möchte das leicht denken; wer könnte es irgend= wie aussprechen, wer wagte es, dies vorlaut zu verkünden?" 1).

<sup>1)</sup> Conf. XIII, 4, 5. — 2) Ib. XIII, 37, 52. — 3) De gen. ad litt. IV, 9. — 4) Conf. XIII, 11, 12; pergl. de civ. Dei XI, 26, de trin. IX, 4; XIV, 12.

Aber die Dreiheit im Menschenwesen gilt Augustinus nicht als Wiederholung, Ausstrahlung, Emanation der göttlichen, sondern lediglich als Bild, in dem Sinne, wie der Mensch überhaupt nach dem Bilde Gottes geschaffen wurde. Die Einheit der Personen in Gott ist ihm ferner grundverschieden von der Einheit oder Einigung Gottes mit der Seele. Zu der Stelle des Johannesevangeliums 17, 11: Ut sint unum, sicut et nos, bemerkt Augustinus: "Der Vater ist so im Sohne und der Sohn so im Vater, daß sie Eins sind, weil sie einer Substanz sind; wir dagegen können zwar in ihnen sein, aber Eins mit ihnen können wir nicht sein, weil wir und sie nicht einer Substanz sind. So sind sie in uns und wir in ihnen, daß sie Eins sind in ihrer Natur, wir Eins sind in der unsrigen; sie sind in uns als Gott in seinem Tempel, wir aber sind in ihnen, als das Geschöpf in seinem Schöpfer" 1). Es ist also wieder der Ideeenbegriff, der das Verrinnen des Göttlichen und Menschlichen hintan hält: der Mensch wohnt Gott ein, als dessen Gedanke und Gott wohnt dem Menschen ein, dadurch daß dieser Gedanke dem Menschen bewußt wird; das Menschenbild in Gott ist göttlich, das Gottesbild im Menschen, das jenes einschließt, ift menschlich; das Schauen des Friedens aber vermag auf dem Bilde zu ruhen, in welchem Gottes- und Menschenken zusammentreffen.

Den Unterschied der ewigen, unveränderlichen Ratur Gottes und der geschöpflichen Natur des Menschen hält Augustinus mit der größten Strenge sest und er schneidet jede monistische Fassung dieses Berhältnisses ab. "Ohne jedes Schwanken wollen wir glauben, daß die vernünftige Seele nicht von Gottesnatur sei, denn diese gestattet keine Gemeinschaft (incommunicabilis est), daß aber jener von daher Erleuchtung durch Teilnahme daran kommen könne" (participando illuminari)<sup>2</sup>).

Der Mensch ist von Gott, aber nicht aus Gott, wird anderwärts ausgeführt. Vom Geschöpfe heißt es nicht, es sei von Gott

<sup>1)</sup> Tract. in Jo. 110, 1. — 2) Ep. 140, 7; vergl. 170.

in dem Sinne, daß es aus dessen Natur geschaffen worden wäre 1). "Daher gebührt es nicht zu sagen oder zu glauben, daß die Gesamtstreatur wesensgleich (consubstantialem) oder gleich-ewig (coaetornam) mit Gott sei"2). Diese Meinung wird satrilegisch und dem tatholischen Glauben zuwiderlaufend genannt 3). "Wie die Hoffart die Mutter aller Häresieen ist, so ist es Frechheit, wenn die Manischäer lehren, daß die Seele göttlicher Natur sei"4). Die Seele ist höher als die Körperwelt, aber geringer als Gott; dieser ist die causa rorum, quae sacit noc sit; die Seelen, wie die geschassenen Geister überhaupt, sind causae, quae saciunt et siunt, die körperlichen Ursachen magis siunt quam saciunt spirituum voluntate und sind darum nur uneigentlich causae essicientes 5).

4. Die Schau des Friedens, das Endziel der Bestimmung des Menschen, sindet Augustinus ausgedrückt in dem "mystischen Namen" der Gottesstadt: Jerusalem, d. i. visio pacis 6). Es ist für die christliche Mystik und für die augustinische insbesondere bezeichnend, das der Vollendungszustand nicht als eine namen- und bestimmungs- lose Herrlichkeit oder Wonne gefaßt, sondern mit dem Namen einer Stadt, der Stadt des alten Gesetes und Gottesdienstes bezeichnet wird. In der Glorie vollenden sich eben nicht bloß das Ahnen und Erkennen, sondern auch das Wollen und dessen Normen; in die Friedensschau wird nicht bloß die Weisheit, sondern auch die Gerechtigkeit ausgehoben. —

Von der Höhe, die damit erreicht ist, sindet Augustinus den Überblick über alle Vermögen und Bethätigungen des Menschen: Die visio pacis ist der Schlüsselpunkt der augustinischen Anthro-pologie. Im Schauen der ewigen Wahrheit schließen sich die Vermögen zusammen, welche auf die Wahrheit hingeordnet sind, im Frieden jene, die der Vollbringung des Guten dienen. Auf die Wahrheit nun sind zwei Vermögen angelegt: der Glaube und die natürliche Erkenntniskraft, vorab die Vernunft. "Es ist ge-

<sup>1)</sup> De an. et ejus orig. II, 3. — 2) De gen. ad litt. I, 2. — 8) Ib. VII, 2. — 4) De gen. c. Mon. II, 8. — 5) De civ. Dei V, 9, 4. — 6) Ib. XIX, 11.

wißlich kein Weg zur Weisheit und zum Heile für die Seelen zu finden, als wenn der Glaube der Vernunft den Boden bereitet": rationi praecolit fides 1). Wer Weisheit sucht, muß glauben, daß es eine Weisheit giebt, und so können auch die Wahrheiten der Religion vom Denken nicht ergriffen werden ohne den Glauben daran 2). "Wir glauben, um zu erkennen, nicht aber daß wir er= kännten, um zu glauben": Credimus, ut cognoscamus, non cognoscimus, ut credamus 3). Wie andere Kirchenväter stützt Augustinus diesen Sat auf die Prophetenstelle, welche er las: Nisi credideritis, non intellegetis.), was die Übersetzung der Lesart der LXX ift: έαν μη πιστεύσητε, οὐδὲ μη συνητε; die Bulgata hat: Si non credideritis, non permanebitis, dem hebräischen te'amenu entsprechend, während den LXX die Lesart: t'ammenu: ihr werdet Meister sein, vorgelegen haben mag 5). "Glaube fordert die Autorität und er bereitet den Menschen für die Vernunft vor, die Vernunft führt zum Verständnisse und der Erkenntnis hin": Auctoritas fidem flagitat et rationi praeparat hominem; ratio ad intellectum et cognitionem perducit 6). führt der Weg zum Schauen, aber freilich nur wenn das Herz rein und von der Liebe durchwaltet ift.

"Ist die Seele", heißt es im Enchiridion, "einmal zu dem Anfange des Glaubens gelangt, der in der Liebe thätig ist, so strebt sie durch den rechten Wandel zu jenem Schauen zu gelangen, worin die heiligen und vervolltommten Seelen die unaussprechliche Schönsheit erkennen... Der Anfang ist der Glaube, die Vollendung das Schauen; darin liegt der Hauptpunkt und das Wesentliche der ganzen Lehre" 7).

Glaube, Vernunft und Schauen sind auf denselben Inhalt hingeordnet. Der Gläubige strebt, das Geglaubte auch durch das Licht der Vernunft zu erkennen: Ea quae sidei sirmitate jam

<sup>1)</sup> De utilitate credendi 17, 35. — 2) Ib. 13, 28. — 3) De trin. I, 1. Tract. in Jo. 40. — 4) Is. 7, 9. — 5) Augustinus würdigt auch die andere Lesart de doctr. chr. II, 12. — 6) De ver. rel. 24. — 7) Ench. 1, 5.

tenes, etiam rationis luce conspicias 1). Dieses Licht ist jenem, in welchem das Schauen vollzogen wird, verwandt, aber von beschränktem Umkreise; es erleuchtet nicht alles Geglaubte und dieses wird erst im Lichte des Schauens ganz erstrahlen, so hell, daß das frühere Vernunftwissen als Unwissenheit erscheint.

Aber Glaube, Vernunfterkennen und Schauen verschränken sich noch mannigfaltiger. Das Schauen hat seinen Namen nicht vom Denken, sondern von der Gesichtsempfindung, also dem sinnlichen Erkennen. Es teilt mit diesem die Unmittelbarkeit, Fülle und Kraft, welche auf dem Zusammenhange des Empfindens mit dem Leben beruht, wie ja auch jenes Schauen ein Leben ist. "Wenn ich", sagt Augustinus, "meinen Gott liebe, so liebe ich in gewissem Sinne ein Licht, einen Klang, einen Duft, eine Speise, ein Anschmiegen, die aber dem inneren Menschen gehören" 2). Das sinnliche Erkennen bildet aber zugleich die Vorstufe zu dem denkenden: "Der Menschengeist erfährt (experitur) zuerst das Faktische (quae facta sunt) durch die Sinne des Körpers und forscht dann erst nach dessen Ursachen, um sie bis dahin zu verfolgen, wo sie wurzelhaft und un= wandelbar (principaliter et incommutabiliter) im göttlichen Worte ruhen, um so das Unsichtbare durch das Faktische als Begriffenes zu erschauen" 4).

Das sinnliche Schauen geht aber auch dem Glauben voran, der letztlich auf dem Zeugnisse von solchen, die gesehen, gelauscht, getastet haben, beruht. In der Annahme des Zeugnisses und in jenem Sich-öffnen für den Glauben liegt aber auch ein rationales Element: "Wir könnten nicht glauben, wenn wir nicht vernünstige (rationales) Seelen hätten... Wenn es verständlich ist, daß bei den großen, das Verständnis überschreitenden Dingen der Glaube der Vernunft vorausgeht, so geht doch ohne Zweisel eine wenn auch noch so geringe Vernunsterkenntnis (quantulacunque ratio), welche uns dazu bestimmt (persuadet), dem Glauben voraus"). Auf

<sup>1)</sup> Ep. 120 ad Consent. — 2) De quant. an. 76 f. o. — 3) Conf. X, 6, 8. — 4) De gen. ad litt. IV, 32, 49 mit Beziehung anf Rom. 1, 20, — 5) Ep. 120.

Grund derselben kann man Zweiselnden die Glaubenswahrheiten annehmbar machen, "indem man ihnen zunächst zeigt, daß es nicht thöricht ist, sie zu glauben und dann, daß es thöricht ist, sie nicht zu glauben" (primo quam non sit stultum talia credere, deinde quam sit stultum talia non credere).

Die Reihe: Glaube, benkendes Erkennen und Schauen, erhält damit die Ergänzung, daß ihr ein sinnliches Schauen und ein primitives Denken als Anfangsglieder zuwachsen. Ihre Glieder sind aber, so gewiß die Endglieder: Schauen und Friede zusammenfallen, auch mit dem praktischen Vermögen verwachsen: der Glaube ist ein Denken, bei dem der Wille die Zustimmung wirkt: credere est cogitare cum assensu²); das ganze Leben der Menschen beruht auf Glaub' und Treu: die Freundschaft, die Ehe, die Gesellschaft si; die menschliche Gesellschaft würde aufgelöst, wenn der Grundsaß gälte, nichts mehr zu glauben, als was gewußt werden kann.4). Die Vernunft bethätigt sich wie im Denken, so auch in der Bescherrschung der Begierden.

5. Wie das Erkennen im Schauen, so findet das Wollen im Frieden seinen Abschluß und seine mystische Verklärung. "Der Friede, der uns hienieden beschieden ist, erquillt dem Glauben, der uns mit Gott verdindet; in der Ewigkeit wird er uns mit ihm im Schauen verdinden. Jener ist mehr Trost im Leide, als seliger Genuß. Auch unsere Gerechtigkeit in diesem Leben beruht, soweit sie wegen ihres wahren Zieles im Guten eine wahre ist, doch mehr auf der Sündenvergebung als auf der Volkommenheit der Tugend... Sie besteht darin, daß Gott gebietet (imperat) über den gehorchenden Menschen und ebenso der Geist über den Leib, die Vernunst über die widerstrebenden Lüste, und daß von Gott der Gnadenlohn (gratia) für die Verdienste, Verzeihung für die Sünden angesteht und ihm für die empfangenen Güter gedankt wird. In jenem endlichen Frieden, auf den diese Gerechtigkeit hingeordnet ist, daß

<sup>1)</sup> De lib. arb. III, 21. — 2) De praed. sanct. 2. — 8) De fide ver. 1 u. 2. — 4) De util. cred. 12, 26.

sie ihn erlange, wird es nach der Heilung aller Gebrechen durch die Unsterblichkeit, die Unvergänglichkeit, nicht mehr erfordert, daß die Bernunft über die Lüste gebiete, da es deren nicht mehr giebt, sondern Gott wird über den Menschen gebieten, der Geist über den Leib und das Gehorchen wird so süß und leicht sein, wie das Leben und Gebieten beglückend. So wird es bei Allen und bei jedem Einzelnen sein, ewig und als ewig gewußt und der Friede dieser Seligkeit oder die Seligkeit dieses Friedens wird das höchste Sut sein").

Die Verfassung des Menschen, welche ihn dem ewigen Frieden entgegenführt, sett Augustinus ebensowohl im Sinne der Alten in die Herrschaft der Vernunft oder des Geistes über die niederen Strebungen oder die Sinnlichkeit, als im Sinne der heiligen Schrift in die Herrschaft Gottes über den Menschen. Diese Verfassung ist die Tugend und er bestimmt sie mit Cicero als "die Seelenverfassung, welche der Regel der Natur und der Bernunft ent= prict": animae habitus naturae modo et rationi consentaneus 2). Eine andere Definition giebt den Übergang zur driftlichen Auffassung an die Hand: "Die Tugend ist die Kunst des guten und rechten Wandels" ars bene recteque vivendi3), aber: "der rechte Wandel ist nichts anderes, als Gott mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Gemüte zu lieben" 4). Daher die Tugend schlechthin nichts anderes ist als die höchste Liebe zu Gott: summus Dei amor 5), die in Regeln gebrachte Gottesliebe: virtus ordo Wenn sie als vierteilig angesehen wird, so ist an die amoris. verschiedenen Wirkungen dieser Liebe zu denken: die Klugheit (prudentia) ist Liebe, welche scharfblickend sondert, was sie fördert und was sie hindert, der Starkmut ist die Liebe, welche alles leicht erträgt, um des Geliebten willen, das Maßhalten (temperantia) ift die Liebe, die sich unbefleckt (integer) dem Geliebten darbietet, die Gerechtigkeit ift die Liebe, die nur dem Geliebten dient, und die darum mit Recht herrscht 6). Die Liebe giebt den Werken der Tugend ihren

<sup>1)</sup> De civ. Dei XIX, 27. — 2) Quaest. oct. 31, 1. — 3) De civ. Dei IV, 21. — 4) De mor. eccl. I, 25, 46. — 5) Ib. I, 15. — 6) l. l. —

Wert: Ubi non dilectio, nullum opus bonum imputatur, nec recte bonum opus vocatur<sup>1</sup>); "wenn das Gute aus Furcht vor der Strafe geschieht, nicht aus Liebe zur Gerechtigkeit, so wird das Rechte noch nicht in der rechten Weise gethan": non bene sit bonum<sup>2</sup>).

Diese Betonung der Gesinnung gegenüber dem Wirken, des Innern gegenüber dem Äußern, des Moralischen gegenüber dem bloß Legalen, schließt aber nicht aus, daß das äußere, gesetzerfüllende Werk in seiner vollen Bedeutung für die Seligkeit gewürdigt wird. In der Schrift "Bom Glauben und den Werken" spricht Augustinus von dem "Irrtume, der aus religiösen Herzen ausgerottet werden müsse, damit sie nicht durch falsche Sicherheit ihr Heil verlieren, wenn sie zu dessen Erlangung den Glauben allein für genügend halten und den rechten Wandel und das Sinhalten des Weges Gottes durch gute Werke vernachlässigen". In diesem Sinne wird daselbst das Wort des Heilands erklärt: "Willst du zum Leben eingehen, so halte die Gebote" und der Einklang der paulinischen Lehre vom Glauben mit der des Jakobusbrieses von den Werken nachgewiesen.

Was dem Erkennen die Wahrheit ist, ist dem sittlichen Handeln das Gesetz und Gesetz und Wahrheit sind letztlich eines und dassselbe: Apparet supra mentem nostram legem esse, quae veritas dicitur 5), wie ja auch die Wahrheit, die geschaut wird, dasselbe ist, wie der Friede.

So gewiß wir unter dem Gesetze stehen, so gewiß haben wir einen freien Willen: "Hätte uns Gott nicht den freien Willen (liberum arbitrium) verliehen, so könnte es kein gerechtes Strafurteil geben, noch ein Verdienst beim Rechthandeln, noch ein göttliches Gebot, unsere Sünden zu bereuen, noch einen Nachlaß der Sünden, den uns Gott um Christi willen geschenkt hat, denn wer nicht mit Willen (voluntate) sündigt, sündigt gar nicht". Gott

<sup>1)</sup> De gratia Christ. I, 26. — 2) Co. duas ep. Pelag. II, 9. — 3) De fide et opp. 14. — 4) Matth. 16, 16. — 5) De vera rel. 30 fin u. 31 in. — 6) Co. fort. Manich. 26.

wollte, daß es Wesen gebe, die ihm in Freiheit dienen, weil dieser Dienst ein höherer ist als der mit Notwendigkeit vollzogene, der jene entrückt sind: Tales enim servos suos meliores esse Deus judicavit, si ei servirent liberaliter, quod nullo modo sieri posset, si non voluntate, sed necessitate servirent 1). "Gott ist zwar, wie er aller Naturen Schöpfer ist, so der Spender aller Besugnisse, aber nicht der Willensregungen: omnium potestatum dator, non voluntatum 2).

Vermöge des freien Willens ift das Thun des Menschen sein Thun, aber so wenig sein selbsteigenes Werk, wie er selbst sein Werk ist; er ist seines Wollens Herr, aber hat kein selbstherrliches Wollen, wie er auch kein solches Sein hat. Wie das Erkennen, obwohl ein Thun des Geistes, des göttlichen Lichtes bedarf, wie der Blaube der erleuchtenden Gnade, so das Handeln der eingebenden Gnabe: "Durch die Gnade geschieht es, daß wir erkennen, was wir vollbringen sollen, aber auch, daß wir das Erkannte vollbringen, und daß wir nicht bloß glauben, was wir lieben sollen, sondern auch lieben, was wir glauben": Gratia agitur non solum, ut facienda noverimus, verum etiam ut cognita faciamus, nec solum ut diligenda credamus, verum etiam ut credita diligamus 3). Insofern wirkt Gott in uns und mit uns: Cooperando perficit, quod operando incipit 4). "Er kommt dem guten Willen des Menschen zuvor mit seiner Unterstützung und unterstützt ihn, nachdem er ihn vorbereitet; er kommt ihm zuvor, wenn jener noch nicht will und begleitet ihn, damit er nicht vergeblich wolle" 5).

6. Die augustinische Mystik vertieft sich hier in die geheimnißvolle Verwebung von Göttlichem und Menschlichem, wie sie sich in den Tiefen der Seele vollzieht, aus denen der gute Wille emporkeimt, gottgegeben und zu Sott aufstrebend und doch im menschlichen Selbst ausgeboren und eingeschlossen. Auch die Alten hatten dieses Seheimnis geahnt, aber ihm nur unvollkommen Ausdruck gegeben,

<sup>1)</sup> De vera rel. 14, 27; vergl. de gen. ad. litt. VII, 36, de agon. Christ. 10. — 2) De civ. Dei. V, 9, 4. — 3) De grat. Christ. I, 12. — 4) De grat. et lib. arb. 17, 33. — 5) Enchir. ad Laur. 32.

Billmann, Befchichte bes 3bealismus. II.

wenn sie die Weisheit und die Tugend ein Geschenk Gottes genannt, und von einer Gottesstimme in uns gesprochen hatten 1). Der große christliche Denker ist herzenskundiger, erleuchteter und sprachgewaltiger als sie. Aber nicht in allen Perioden seines Lebens war er mit der tiesen Sammlung, dem Frieden, in dem die Ahnungen des Unaussprechlichen Gestalt gewinnen, gesegnet. Der mystischen Bertiefung war jener Kamps nicht günstig, zu welchem ihn die pelagianische Irrlehre, die den guten Willen zum bloßen Renschenwerke herabsetzte, heraussorderte. Im Einspruche dagegen betonte Augustinus in manchen Äußerungen die Gnadenwirtung Gottes im Renschen, die Richtigkeit des menschlichen Wollens und Könnens, sein Berstricksein in der Sünde schafter, als es mit dem Festhalten des sittlichen Selbst der Renschennatur verträglich ist, woraus schon zu seiner Zeit und noch nach Jahrhunderten die schwersten Risberständnisse und Irrlehren erwuchsen.

Das rechte Berständnis derartiger Außerungen ergiebt sich, wenn man ins Auge faßt, daß bei Augustinus das mystische und das gesethafte Element des Christentums, auf welche ja der Gegensat von Gnade und Freiheit, Erwählung und Gerechtigkeit zurudgeben, im ganzen betrachtet, in dem vollen Gleichgewichte und Ein-Uange stehen, wie in den Urkunden des Christentums selbst. Das Befremdliche derselben schwindet aber schon, wenn man bemerkt, daß die Auffassung, welche Augustinus, in den Worten manchmal das Mag überschreitend, verteidigt, dem Gedanken nach mit seinen erkenntnistheoretischen und kosmologischen Grundanschauungen die Parallele bildet. "Wenn Augustinus das innere Leben in Glaube und Liebe aus einem göttlichen Quelle ableitet, so folgt er nur dem Grundzuge seines Denkens, der ihn auf dem Gebiete des natürlichen Erkennens auf ähnliche Weise verfahren läßt, indem ihm das ideale Erkennen gleichfalls aus einem Teilhaben am Lichte der göttlichen Wahrheit quillt. Ebenso weiß er von einem angebornen Grundzuge des Willens nach dem Urguten; obwohl beides, das

<sup>1)</sup> Bb. I, §. 15, 3; 28, 1; 34, 1 und 43, 4.

Urwahre und das Urgute, erst im dristlichen Denken auf die rechte und truglose Weise ersaßt und verstanden wird. Diese Ordnung im subjektiven menschlichen Geistesleben ist aber nur das Abbild der objektiven göttlichen Ordnung des Universums, dessen Krliste und Wesen ja gleichfalls, wie Augustinus ausdrücklich lehrt 1), durch Gott getragen sind, so daß sie, sobald Gott seinen tragenden und erhaltenden Willen von ihnen zurückziehen würde, in ihr ursprüngliches Nichts zurücksinken müßten. Was vom Sein der Dinge gilt, gilt folgerichtig auch vom Wirken derselben"?).

Dieselbe Wahrheit, in der der Menschengeist zu ruhen bestimmt ist, ist der Idealgehalt und Lebensgrund der Welt, derselbe Friede, welchem der gute, gotigesegnete Mensch entgegengeht, wird durch dasselbe Wort bezeichnet, welches die normale Verfassung aller Dinge ausdrückt: "Der Friede des Körpers ist die geregelte Zusammenstimmung (ordinata temperatura) der Teile; der Friede ber vernunftlosen Seele ist die geregelte Beruhigung (ordinata requies) der Strebungen; der Friede der vernünftigen Seele ist der geregelte Einklang von Erkennen und Handeln; der Friede von Leib und Seele ift das geregelte Leben und Wohlsein des Lebewesens; der Friede der sterblichen Menschen ist der geregelte Gehorsam im Glauben an Gott unter dem ewigen Gesetze; der Friede Menschen ist die geregelte Eintracht; der Friede des Hauses ist die geregelte Eintracht im Gebieten und Gehorchen der Hausgenoffen; der Friede des Staates ist die geregelte Eintracht im Gebieten und Gehorchen der Bürger; der Friede des himmlischen Staates ist die völlig geregelte und einträchtige Gemeinschaft Aller im Genießen Gottes und im wechselseitigen Genießen in Gott: so ist der Friede überhaupt die ruhende Ordnung aller Dinge" (omnium rerum tranquillitas ordinis)3).

So ist auch jener Begriff des ordo, durch den die Tugend

<sup>1)</sup> De gen. ad litt. IV, 12; VIII, 12 s. u. §. 65, 1. — 2) R. Werner, Geschichte der apologetischen und polemischen Litteratur, II, S. 613. Die Klarstellung dieses Verhältnisses der augustinischen Gnaden- und Schöpfungs- lehre ist Thomassin zu danken; vergl. Werner IV, S. 723. — 8) De civ. Dei XIX, 13.

bestimmt wird, zugleich ein kosmologischer. Es heißt: "Ordo est quem si tenuerimus in vita, perducet ad Deum 1), aber auch: Ordo est per quem aguntur omnia, quae Deus constituit 2) und: Ordo est parium dispariumque rerum suo cuique loco distribuens dispositio 3). In dem zweiten Gespräche des ersten Buches der Schrift de ordine erörtert Augustinus die universale Bedeutung dieses Begriffes.

Mit ihm verschränkt sich aber der des Gesetzes: "Lex aeterna est, qua justum est, ut omnia sint ordinatissima") und auch der diesem korrespondierende Freiheitsbegriff ist ein kosmologischer: "Gott ordnet alles Geschaffene so an (administrat), daß er ihm auch eigene Bewegungen zu entbinden und zu vollziehen gestattet" (ut etiam ipsa proprios exerere et agere motus sinat)") und so ist selbst die Gnade in gewissem Sinne ein kosmologisches Prinzip, insofern sie Allem und Jedem Dasein, Wahrheit, Befriedung giebt.

<sup>1)</sup> De ord. I, 27. — 2) Ib. 28. — 3) De civ. Dei l. l. — 4) De lib. arb. I, 6. — 5) De civ. Dei. VII, 30.

## Die idealen Prinzipien bei Angustinus.

1. Der manichäische Materialismus hatte bei Augustinus die enigegengesette Überzeugung hervorgetrieben, daß es ein gedant-liches Reales geben müsse, und der Widerspruch gegen die akademische Stepsis hatte ihn auf die Erkenntnis geführt, daß das Gebankliche nicht in dem Vorstellen des Subjektes ausgehen könne, mithin ein objektives, reales Gedankliches existiere. Er nannte das, worauf er sich so von zwei Seiten hingewiesen sah: die Wahrsheit; sie ist, sagte er sich, kein Körper und doch real, und sie ist nicht unser Gedanke und doch gedanklich: also giebt es etwas, was real und gedanklich zugleich ist, was über die Materialität, aber auch über unser Gedankenspiel hinausliegt. Diese Erkenntnis entnahm er nicht einsach dem platonischen Ivealismus, sondern er erarbeitete sie von Neuem, indem er ohne unmittelbaren Anschluß an jenen die idealen Prinzipien suchte.

So kam er nun auch in die Gedankenbahn, welche vor Platon beschritten worden war, in die primitivere Form des Idealismus: die Betrachtungsweise des Pythagoras.

In einer denkwürdigen Stelle der Schrift über den freien Willen 1) verbindet er die drei Begriffe miteinander, welche für die pythagoreische Sedankenbildung die leitenden sind: Zahl, Weisscheit und Wahrheit und versucht, durch sie das Gedanklich=reale zu bestimmen. Wir teilen diese Äußerung, sowie andere ein=

<sup>1)</sup> De lib. arb. II, 11, 30 sq. Der Anfang der Stelle wurde schon Bd. 1, §. 17, 1, angeführt.

schlägige im ganzen Umfange mit, nicht nur, weil sie Augustinus' Sedankenbildung charakterisieren, sondern auch wegen ihrer geschichtlichen Bedeutung: auf ihnen vornehmlich fußt die Scholastik und sindet an ihnen die Handhaben zum Verständnisse der spekulativen Elemente der heiligen Schrift, besonders des Johannesevangeliums und der paulinischen Briefe.

"Wenn ich," sagt Augustinus, "die unveränderliche Wahrheit der Zahlen bei mir erwäge und gleichsam ihre Heimat suche (cubile ac penetrale) oder ihren Bezirk (regionem) oder was für ein Wort uns geeignet erscheinen mag, die Stätte (habitationem) und den Sig (sedom) der Zahlen zu bezeichnen, so entferne ich mich weit von dem Körperlichen (a corpore) und wenn ich etwas finde, was ich in Gedanken fassen kann, so finde ich doch Richts, was ich aussprechen kann, und wie erschöpft kehre ich in unsere Gegend zurück, um wieder sprechen zu können und ich rede von dem, was uns vor Augen liegt, wie man eben davon redet. Dasselbe geschieht mir, wenn ich über die Weisheit, nach besten Kräften rege und gespannt nachdenke. Weil nun beide in der verborgenen und gewissesten Wahrheit begründet sind, wie auch die heilige Schrift bezeugt, welche beide verbunden sett 1), so wundere ich mich höchlich, daß von der Menge die Zahl gering geschätzt, die Weisheit dagegen hochgehalten wird. Das ist wunderlich, weil beide Ein- und Dasselbe sind; dies aber ist wahr, weil in der heiligen Schrift von der Wahrheit gesagt wird2): "Sie reicht kraftvoll (fortiter) von einem Ende zum andern und ordnet alles mit Anmut" (suaviter) 3), wobei vielleicht als die Macht, die kraftvoll von einem Ende zum andern reicht, die Zahl bezeichnet wird, als jene, welche Alles mit Anmut ordnet, die eigentliche Weisheit, während

<sup>1)</sup> Augustinus liest die Stelle Eccle. 7, 26: Circuivi ego et cor meum, ut soirem et considerarem et quaererem sapientiam et numerum. Die Vulgata hat: sapientiam et rationem, die Septuaginta: σοφίαν καὶ ψήφον; der hebräische Text: hokmah v'heschbon. — 2) So ist zu übersehen, wenn man anstatt: Sed nimirum illud est: sed mirum illud est liest und im Folgenden verumtamen in verum tamen teilt, was undermeidlich scheint. — 3) Sap. 8, 1.

beibe aus einer und derselben Weisheit stammen. Weil diese aber allen Dingen, auch den geringsten und entlegensten, Zahlen gegeben hat und alle Körper, so weit sie auch entrückt sein mögen, ihre Zahlen haben, weil sie dagegen das Weisesein (sapere) den Körpern gar nicht, und auch nicht allen Seelen, sondern nur den vernünftigen verliehen hat, als wollte sie in diesen ihren Sit nehmen, von dem aus sie Alles, auch das Geringste, dem sie Zahlen verlieh, ordne, und weil wir über die Körper leicht urteilen können, als über Dinge, die uns untergeordnet sind, und denen wir die Zahlen eingedrückt (impressos) sehen, so achten wir diese darum gering, während wir boch, wenn wir aufwärts zurückgeben, finden, daß sie unsern Beift überschreiten (transcendere) und unwandelbar in der Wahrheit selbst beharren. Und weil nur wenige weise sein können, zu zählen aber auch den Beschränkten verliehen ist, so bewundern die Menschen die Weisheit, aber schätzen die Zahlen gering; die Gelehrten aber und die Forscher, je mehr sie dem irdischen Unbestand (a labe terrena) fernstehen, betrachten umsomehr die Zahl und die Weisheit in der Wahrheit selbst und schätzen beide hoch und im Vergleich mit dieser Wahrheit verlernen sie, Gold und Silber und was sonft der Menschen Zankapfel ift, ja sich selbst hoch anzuschlagen...

"Wie in dem nämlichen Feuer Licht und Wärme wesenhaft verbunden und untrennbar sind, aber die Wärme nur das erreicht, was nahe herangebracht wird, das Licht dagegen sich weit und breit hin ergießt, so wird durch die Macht der Intelligenz, die in der Weisheit ist, nur das nächste erwärmt, welcher Art die vernünftigen Seelen sind, das Entlegenere aber, wie die Körper nicht von der Wärme der Weisheit erreicht, wohl aber von dem Lichte der Jahlen erfüllt (porfundi). Bielleicht ist dies dunkel, aber kein sinneliches Bild vermag sich mit einer übersinnlichen Sache ganz zu decken; sasse und auch niederen Geistern, wie wir sind, deutlich werden kann, daß, wenn es auch nicht auszumachen ist, ob die Zahl in der Weisheit oder aus der Weisheit ist, oder die Weisheit

aus ober in der Zahl, oder ob sich beide als Bezeichnungen (nomen) einer und derselben Sache nachweisen lassen, das Eine feststeht, daß beide wahr sind, und zwar unveränderlich wahr."

2. Noch besseren Einblick in das augustinische Denken giebt eine später folgende Stelle derselben Schrift 1), in welcher der Bezgriff der Zahl in den der Form übergeführt und analog die Wahrsheits = mit der Schönheitsidee verbunden wird, wobei zugleich die Frage über das Verhältnis von Weisheit und Zahl ihre Lösung findet.

"Wenn wir uns um die Weisheit bemühen, was thun wir da anders, als mit möglichster Lebendigkeit die ganze Seele an das, was wir geistig berühren (mente contingimus), ansețen und anhaltend darauf hinheften, so daß sie keine Lust mehr hat an dem Sonderwesen (privatum), welches sie in die vergänglichen Dinge verwickelt, sondern von allen Eindrücken der Zeit und des Ortes losgelöst (exuta), das ergreift, was immerdar eines und dasselbe ift? Denn wie das Gesamtleben des Körpers die Seele ift, so ift das selige Leben der Seele Gott. Wenn wir so vorgehen bis zum Ziele, so sind wir auf dem rechten Wege. Daß wir uns aber auf dem Wege durch das Dunkel an den wahren, sichern Gütern, die dieses erleuchten, freuen dürfen, ist in dem Worte der Schrift über das Verhalten der Weisheit zu ihren Verehrern, die zu ihr vor= dringen, gesagt: "Auf ihren Wegen wird sie sich ihnen freundlich (hilariter) zeigen und vorhersehend ihnen allwegs entgegenkommen" 2). Sie spricht ja, wohin du dich auch wenden magst, durch gewisse Spuren (vestigiis), die sie ihren Werken aufgedrückt hat, zu dir und ruft dich, wenn du in das Außerliche zurückgleiten könntest, durch die Formen des Außerlichen selbst in das Innere zurück. Denn du siehst, daß Alles, was dich körperlich ergötzt und durch die Sinne anzieht, durch die Zahl bestimmt ist und frägst, woher es stamme und kehrst in dein Inneres ein und begreifst, daß du das mit den Sinnen Erfaßte nur dann billigen oder mißbilligen kannst,

<sup>1)</sup> De lib. arb. II, 16, 42. — 2) Sap. 6, 17.

wenn du gewisse Gesetze der Schönheit in dir trägst, auf die du alles äußere Schöne zu beziehen hast.

"Siehe den Himmel und die Erde und das Meer an: was darin oder darüber erglänzt, oder was drunten kreucht und fleucht, und schwimmt, alle Wesen haben Sestalten, weil sie Zahlen haben; nimm ihnen diese und sie werden Nichts sein. Woher anders sind sie also, als daher, woher die Zahl ist? Ist doch in ihnen so viel vom Sein, wie viel sie von der Zahl haben (in quantum numerosa esse).

"Auch die menschlichen Rünftler, welche körperliche Gestalten aller Art herstellen, haben Zahlen in ihrer Kunft, denen sie Werke anpassen (coaptant), und die Hände und die Werkzeuge sind so lange rührig bei der Arbeit, bis das äußere Gebilde (quod formatur foris), an das innere Licht der Zahlen gehalten (relatum), die größtmögliche Vollkommenheit erreicht und durch Vermittelung der Sinne die Billigung des inneren Richters erhalten hat, der auf die höheren Zahlen (supernos numeros) hinblickt. Fragst du, was die Glieder des Künstlers in Bewegung sett: es ist die Zahl, denn auch jene bewegen sich nach der Zahl (numerose). von dem Werke der Hände und dem Vorhaben des Geistes, etwas herzustellen, abgesehen und die Bewegung der Glieder nur nach der Ergötzung bemessen, so ergiebt sich die Runft, welche der Tanz heißt. Frage, was im Tanze ergößt, die Zahl wird dir antworten: da bin ich. Blicke auf die Schönheit des gestalteten Körpers: da hält der Raum die Zahlen ein (numeri tenentur in loco); siehe auf die Schönheit der Körperbewegung, da bestimmen die Zahlen die Zeit (numeri versantur in tempore); dringe in die Kunst ein, woher jene Schöpfungen stammen, suche in ihr Zeit und Raum: niemals und nirgends wirst du sie sinden, aber die Zahl lebt auch in ihr; ihr Gebiet ist nicht das des Raumes, noch der Lauf der Tage und doch geht bei denen, welche Künstler werden wollen und sich zur Erlernung der Runft anschiden, die Bewegung des Körpers in Raum und Zeit vor sich und die des Geistes in der Zeit, da ja im Fortgange der Zeit ihre Geschicklichkeit wächft.

"Geh nun auch hinaus (transcende) über den Geist des Künstlers, damit du die ewige Zahl schauest; dann wird dir die Weisheit von ihrem innersten Sitze aus entgegenstrahlen und aus der geheimen Stätte (secretario) der Wahrheit. Wenn sie aber dein schwaches Gesicht noch blendet, so wende das Auge des Geistes auf den Weg zurück, wo sie sich dir "freundlich zeigte", und wisse, daß du jenes Schauen (visionem) nur aufschiebst, damit du, stärker und gesünder geworden, es wieder versuchen sollst... Wenn du veränderliche Dinge anblickt; die weder mit den Sinnen noch in geistiger Betrachtung erfaßt werden können, falls sie nicht in irgend einer Gestalt der Zahlen ihren Halt haben (nisi aliqua numerorum forma tenentur), ohne welche sie in das Richts zurückfinken, so sei überzeugt, daß es, so gewiß deren Beränderung keine Unterbrechung erleidet, sondern in gemessener Bewegung und in bestimmtem Wechsel der Gestalt, gewisse Perioden durchläuft (quasi quodam versus temporum peragant), eine ewige und unveränderliche Form giebt, die weder räumlich begrenzt noch ausgebreitet ift, noch sich in der Zeit ausdehnt und wechselt, durch die eben alle jene Dinge ihre Form erhalten und je nach ihrer Art die Zahlen des Raumes und der Zeit erfüllen und durchführen tönnen."

3. In diesem Gedankenzuge mußte nun Augustinus auch auf den Ideeenbegriff geführt werden und er geht in den "Dreiund-achtzig Fragen" 1) zunächst dessen geschichtlichem Ursprunge nach: "Es heißt, daß Platon zuerst den Ideeen den Ramen gegeben habe, aber nicht als ob dieser Name, bevor er ihn eingeführt, nicht vorhanden gewesen wäre, oder als ob die Dinge, die er Ideeen nannte, nicht gewesen oder von Niemand erkannt worden wären. Vielmehr mögen sie von Verschiedenen mit verschiedenen Ramen bezeichnet worden sein; es steht ja frei, einer unbekannten Sache, die keinen gangbaren Namen hat, einen solchen zu geben, den man für gut sindet. Es ist nicht wahrscheinlich, daß es vor Platon keine Weisen

<sup>1)</sup> Quaest. oct. 46, 1.

gegeben habe, oder daß sie die Dinge, die Platon Ideeen nannte, was immer dieselben seien, nicht gekannt hätten. Denn in ihnen liegt eine solche Macht, daß Riemand, der sie nicht verskanden hat, weise sein kann. Es ist aber glaublich, daß es Beise unch außerhalb Griechenlands gegeben hat, was Platon selbst dadurch bezeugt, daß er zur Bervollkommnung seiner Beisheit Reisen machte, wovon er in seinen Schriften ausdrücklich Erwähnung thut. Ran muß nicht meinen, daß diesen die Ideeen unbekannt waren, mögen sie dieselben auch vielleicht mit andern Ramen bezeichnet haben.

"Aber genug über den Ramen, betrachten wir jest die Sache, die es zu erwägen und kennen zu lernen gilt auf Grund der maßgebend festigejesten Bezeichnungen, wie sie jeder Erfinder einzuführen des Recht hat. Wir können die Ideeen lateinisch entweder formae sder species nennen, bei wörtlicher Übersetzung; nennen wir sie rationes, jo weichen wir von der eigentlichen Bedeutung des Bortes ab, denn für rationes sagen die Griechen Lóyor, nicht idéas. Doch wird, wer diesen Ausbruck brauchen will, die Sache nicht verfehlen. Diese Ideeen nun find gemisse ursprüngliche Formen oder Gründe der Dinge (principales formae quaedam vel rationes rerum), beharrend und unwandelbar, selber nicht geformt und darum ewig und immer sich gleichbleibend, im gottlichen Denken beschlossen (in divina intellegentia continentur). Während sie selbst weder entstehen, noch vergehen, ist, jo wird gelehrt, Alles nach ihnen gestaltet (formari), was entstehen und vergeben kann und wirklich entsteht und vergeht. Die Seele, heißt es, vermag sie nur anzuschauen (intueri), insofern sie verunitig (rationalis) ist, mit dem Bermögen, durch welches sie ausgezeichnet ist, also mit dem Geiste und der Bernunft (mente ac ratione), gleichwie mit einem inneren intellegiblen Gesichte oder Auge. Deract ist aber nicht jede Seele, sondern nur die heilige, reine; nur diese, heißt es, sei zu jener Anschauung (visio) befähigt; das ist aber diejenige, bei welcher das Auge, mit dem jene Dinge geschaut werden, gesund, rein, hell und der Sache, die sie sehen will, verwandt ist.

"Welcher Gottesfürchtige und in den wahren Glauben Eingeweihte möchte, wenn er dies auch noch nicht ganz überblicen (intueri) kann, es darum zu leugnen wagen? Muß er nicht gestehen, daß Alles, was ist, d. h. was in seiner Art durch eine gewisse Natur zum Dasein bestimmt ist (quaecunque in suo genere propria quadam natura continentur, ut sint), von Gott geschaffen ist und daß Er Allem, was lebt, das Leben giebt und daß der Bestand der Gesamtheit der Wesen und die Ordnung, nach welcher die veränderlichen Dinge ihren zeitlichen Verlauf nach bestimmter Regel (corto moderamine) wiederholen, durch Gesetze (legibus) des höchsten Gottes umschrieben und bestimmt sind? Wird aber dies festgestellt und zugegeben, wer möchte zu behaupten wagen, daß Gott das All ohne Gedanken (irrationabiliter) geschaffen habe? Wenn nun dies nicht wahrheitsgemäß behauptet und geglaubt werden kann, so bleibt nur übrig, daß das All nach dem Gedanken (ratione) geschaffen worden ift, und zwar der Mensch nicht nach demselben Gedanken wie das Pferd, denn diese Annahme wäre abgeschmackt; also sind alle Einzelwesen nach besonderen Gedanken geschaffen (singula igitur propriis sunt croata rationibus). Diese Gedanken aber, wohin anders sind sie zu versetzen, als in den Geist (mente) des Schöpfers selbst? Denn er schauete auf nichts außer ihm Liegendes, um herzustellen, was er hergestellt hat; eine solche Annahme wäre lästerlich (sacrilegum). Wenn nun diese Gedanken der zu schaffenden und geschaffenen Dinge im göttlichen Geiste enthalten sind und im göttlichen Geiste nur Ewiges und Unvergängliches sein kann und wenn ihnen Platon den Ramen der Ideeen gegeben hat, so giebt es nicht nur Ideeen, sondern sie sind auch wahr, weil sie ewig sind und durch Teilnahme (participatione) an ihnen ift Jegliches, wie es ift.

"Die vernünftige Seele ist vor allen Dingen ausgezeichnet, die von Gott geschaffen sind, und steht Gott am nächsten, wenn sie rein ist; und inwieweit sie in Liebe mit ihm zusammenhängt, so weit wird sie von dem intellegiblen Lichte durchdrungen (per-

fusa) und schauet, nicht mit den körperlichen Augen, sondern mit dem Grundvermögen ihres Selbst (per ipsius sui principale), durch das sie ausgezeichnet ist, also durch ihre Intelligenz, jene Ge-danken und sindet in diesem Anschauen ihr höchstes Glück."

4. Was die Intelligenz erschaut, ist das Intellegible und dieses fällt a potiori mit dem Spirituellen zusammen. "Alles was wir auffassen, fassen wir entweder mit dem körperlichen Sinne oder mit dem Geiste auf (monte percipimus); jenes ist das Sinnlice, sensibilia, dieses das Übersinnlice, intellegibilia, oder um in der Weise unserer Ahnen (more nostrorum avitorum) zu reden: jenes nennen wir das Fleischliche, carnalia, dieses das Geistige, spiritualia"1). Das Intellegible ist das Prinzip der Dinge und sie aus diesem zu erkennen, ist die höhere Funktion der Seele als das sinnliche Auffassen: "Es macht einen großen Unterschied, ob Etwas aus bem Prinzipe erkannt wird, nach welchem es gemacht ist, oder in sich selbst: Utrum in ea ratione cognoscatur aliquid, secundum quam factum est, an in se ipso, wie man die Geradheit der Linien und die Rich= tigkeit der Figuren anders erkennt, wenn sie als verstandene an= geschaut wird, intellecta conspicitur, als wenn sie in den Staub gezeichnet wird und anders die Gerechtigkeit in der unveränderlichen Wahrheit als in der Seele des Gerechten"2). Der Ausdruck: als verstandene anschauen, ist der paulinischen Stelle entnommen: Invisibilia... per ea quae facta sunt, intellecta conspiciuntur 3).

Den platonisch=philonischen Terminus: intellegible Welt, zóopos vonzós, rezipiert Augustinus aber mit einem Vorbehalte. Er sagt in den Retraktationen, in denen er vielsach frühere Äuße-rungen modisiziert, darüber: "Platon irrte nicht, wenn er lehrte, daß es eine intellegible Welt gebe, falls wir nicht das Wort, welches dem kirchlichen Sprachgebrauche nicht geläufig ist, sondern die Sache ansehen. Er nannte intellegible Welt den ewigen und unveränder-lichen Sedanken (rationem) nach welchem Vott die Welt geschaffen.

<sup>1)</sup> De mag. 12, 39. — 2) De civ. Dei. XI, 29. — 8) Rom. 1, 20.

Wer einen solchen leugnet, muß folgerecht sagen, daß Gott ohne Sedanten (irrationabiliter) schuf, was er geschaffen hat, also daß er während oder vor dem Schaffen nicht wußte, was er that, da er teinen Schöpfergedanten hatte (apud eum ratio faciendi non erat). Hatte er aber einen solchen, wie er ihn denn wirklich hatte, so durfte Platon von einer intellegiblen Welt sprechen. Dennoch würden wir den Ausdruck nicht angewendet haben, wären wir in der kirchlichen Litteratur schon bewanderter gewesen").

Der Ausbruck der Schrift, durch welchen er den Gegenstand angemessener bezeichnet sieht, ist das paulinische Wort von den Schätzen der Weisheit und verborgenen Erkenntnis, welche in Christus sind2), und die der Vielförmigkeit der Chokmah entsprechen: "In den heiligen Schriften ist der Geift der Weisheit vielförmig (multiplex) genannt, weil er Bieles in sich hat; was er aber hat, bas ist er auch, und all dies ist Eines, denn es ist eine Weisheit, nicht viele, in welcher die unermeßlichen, von ihr aber ermeffenen Schätze der intellegiblen Dinge liegen (infiniti quidam eique finiti thesauri rerum intellegibilium), in denen alle unsichtbaren und unveränderlichen Gründe der Dinge sind (rationes rorum), der sichtbaren und unveränderlichen, welche durch jene (per ipsam) geschaffen wurden. Wenn nun Gott Nichts ohne Wissen (nesciens) thut, was sich ja nicht einmal von einem menschlichen Künstler behaupten läßt, wenn er vielmehr Alles mit Wissen (sciens) schuf, so hat er das geschaffen, was er vorher erkannt hatte (ea utique fecit, quae noverat). Daraus ergiebt sich der wunderbare und doch richtige Schluß: Die Welt könnte uns nicht bekannt sein, wenn sie nicht wäre; sie wäre aber nicht, wenn sie nicht Gott bekannt wäre"3).

Derselbe Gedanke wird am Schlusse der "Bekenntnisse" mit den Worten ausgedrückt: Quae fecisti videmus, quia sunt: Tu autem quia vides ea, sunt4) und in den Büchern von der Tri-

<sup>1)</sup> Retract. I, 3. — 2) Col. 2, 3. — 3) De civ. Dei XI, 10; cf. Sap. 7, 22. — 4) Conf. XIII, 38, 53.

nität: Universas creaturas et spirituales et corporales non quia sunt, ideo novit Deus, sed ideo sunt, quia novit 1). Auch anderwärts kommt Augustinus auf denselben zurück 2), was der Bedeutsamkeit desselben wohl angemessen ist, da er das vorbildende göttliche Denken, die gedankliche Wesenheit der Dinge und das nachbildende menschliche Denken in lichtvoller Weise zusammen-reiht; er bildet die Grundlage der scholastischen Formel: universalia ante rom — in ro — post rom.

5. Was das Intellegible in Gott in sich schließt, wird in einer Stelle der "Bekenntnisse" zusammengefaßt, welche wir besser im Texte wiedergeben: Apud Te, Domine, rerum omnium instabilium stant causae, et rerum omnium mutabilium immutabiles manent origines, et omnium irrationabilium et temporalium sempiternae vivunt rationes 3). Unter den unsteten und veränderlichen Dingen wird hier die Natur, die Körperwelt begriffen, unter den irrationalen und zeitlichen die Seschichte, welche Gebiete dem menschlichen Wissen gegenüber eine verschiedene Stellung einnehmen, worüber uns der Abschnitt de credibilibus in den "Dreiundachtzig Fragen" Auskunft giebt: "Es giebt drei Arten glaubwürdiger Dinge: die einen werden nur geglaubt, aber nicht begriffen (intelleguntur), welcher Art alle Geschichte ist, welche zeitliche und menschliche Handlungen verfolgt; die anderen werden, wenn sie geglaubt werden, auch begriffen, welcher Art die menschlichen Gedanken (rationes) sind, sei es von den Zahlen, sei es von beliebigen Wissenschaften; eine dritte Art endlich wird zuerst geglaubt und dann begriffen, zu welcher das von den göttlichen Dingen gehört, was nur von denen begriffen werden kann, die reines Herzens sind, wozu die Einhaltung der Borschriften führt, die uns über das rechte Leben gegeben wurden"4). Im Menschlichen tritt das Irrationale der Geschichte, das Rationale der Naturerkenntnis und das Suprarationale der Glaubenserkennt-

<sup>1)</sup> De trin. XV, 13. — 2) De trin. VI, 10, 11; de gen. ad litt. V, 18. — 3) Conf. I, 6, 9. — 4) Quaest. oct. 48.

nis, zu welcher das gesethafte Leben hinaufführt, auseinander, in Gott dagegen hat auch das Geschehen seine ratio, der Weltum-trieb seine Anker, die Glaubenswahrheit ihren Grund, das zu ihr leitende Geset seinen Ursprung.

Tiefsinnig sindet Augustinus in dem liturgischen Ausdrucke: per secula seculorum einen Hinweis auf das Vorgedachtsein alles Daseins und Geschehens in Gott. "Ob vielleicht die Weltalter der Weltalter von jener Weltzeit zu verstehen sind, welche in der Weisheit Gottes unentwegt und ewig beharrt und die Ursache ist von den Weltaltern, die in der Zeit dahinsließen?" An ita dicantur secula seculorum, ut intellegantur secula in sapientia. Dei inconcussa stabilitate manentia, istorum, quae cum tempore transeunt tanquam efficientia seculorum? 1)

Wenn Platon die Ideeenwelt höher stellt als den Inbegriff der Lebenskräfte, die Weltseele, so faßt Augustinus, der Weisung des Svangeliums solgend, welches Geist und Leben auf das engste vereinigt<sup>2</sup>), die Ideeen nicht bloß als Leben gebend, sondern als Leben. Besonders anschaulich legt er dies in der Erklärung von Ioh. 1, 3 u. 4 dar, welche Stelle er liest und interpungiert: Omnia per ipsum sacta sunt et sine ipso kactum est nihil. Quod kactum est in ipso vita erat.

"Der Zimmermann macht eine Lade; zuerst hat er die Lade in seinem Können (in arts habet), denn hätte er sic nicht in seinem Können, so würde ihm das sehlen, woraus er bei seiner Arbeit schöpfen kann. Aber die Lade in seinem Können ist anderer Art als die sichtbare: im Können ist sie unsichtbar, in der Aus-führung (opere) wird sie sichtbar sein. Habt nun acht auf die Lade im Können und die Lade in der Aussührung: die Lade in der Aussührung ist nicht Leben, dagegen die Lade im Können ist Leben, weil die Seele des Werkmeisters lebt, in welcher alles ist, bevor es hervorgebracht wird (proferantur). So, teuerste Brüder, enthält die Weisheit Gottes, durch die Alles geschaffen

<sup>1)</sup> De civ. Dei XII. 19. — 2) Oben §. 50.

worden, Alles noch ungeschaffen dem Können nach (secundum artem) und daher ist, was durch diese Kunst geschaffen ist, nicht schlechthin (continuo) Leben, wohl aber Leben in Ihm. Du siehst die Erde, darum giebt es eine Erde im [göttlichen] Können; du siehst den Himmel; darum giebt es einen Himmel in diesem Können. Draußen (foris) sind sie Körper, im Können sind sie Leben").

In diesem Sinne heißt es auch in der vorher angeführten Stelle: sempiternas vivunt rationes, und spricht Augustinus auch von rationes seminales, was eine Übersetzung von lóyot saxpuarixol ist, aber darum keine Aktomodation an den Stoizis= mus, sondern aus der augustinischen Anschauung erkließend.

Außer den genannten Bezeichnungen des idealen Prinzips ist auch der Ausdruck: species von Wichtigkeit, mit welchem eldos wiedergegeben wird, aber die Nebenbedeutung: rechte, schöne Form mehr hervortritt. Das Wort wird wie eldog bei Aristoteles vermendet, wenn es heißt: tradit speciem anima corpori, ut sit corpus in quantum est2). Mit dem Begriffe der Ordnung, ordo, ift es verknüpft in dem Sate, daß alle Kreatur von der göttlichen Dreieinigkeit ihre Form hat und zur Ordnung geleitet wird: speciem suam habere et ordinatissime administrari 3). Die schöne Form der Dinge schwebt vor in der schon angeführten Stelle der "Bekenntnisse", wo die Form der Dinge als die Antwort derselben, auf die Frage des Geistes nach ihrem Wesen bezeichnet wird 1). Der mit dem Zahlbegriffe eng verbundene Begriff des Maßes wird ebenfalls zur Bezeichnung der formgebenden Daseinselemente herangezogen: modus, quem mensura praefigit 5). Seltner und nicht als Kunftausdrücke verwendet Augustinus die von dem Prägen oder Siegeln hergenommenen Ausdrucke für die Idee: signum, sigillum, archetypon u. a. Letteres braucht er zur Bezeichnung des Vorbildes, welches der Staat Rains für den römischen abgab 6).

<sup>1)</sup> Tract I in Joannem. — 2) De immort. an. 15. — 8) De vera rel. 7, 13. — 4) Oben §. 61, 1. — 5) De gen. ad litt. IV, 3. — 6) De civ. Dei XV, 5.

## Die Anwendung der idealen Prinzipien bei Augustinus.

1. Die Tragweite und Biegsamkeit der idealen Prinzipien hat sich überall an drei Aufgaben zu bewähren: an der Bestimmung des Berhältnisses von Gott und Endlichkeit, an der Überbrückung des Gegensaßes von Erkennen und Sein und an der Berknüpfung der natürlichen und der sittlichen Welt, Aufgaben, mit deren Behandlung die Spekulation überhaupt erst die Bahn des Idealismus detritt.). Auch dei Augustinus sinden wir die Ideeenlehre in diesen drei Richtungen angewandt, wenngleich nicht in spstematischer Durchssihrung.

Das intellegible Daseinselement, welches Augustinus je nach dem gewählten Gesichtspunkte Gedanke, ratio, Form, forma, oder Gestalt, species, nennt, reicht zugleich in das göttliche Sein hinauf und bildet auch das Innere, Bleibende, Wertvolle der endlichen Dinge. Das Wort, welches von Ewigkeit her gesprochen wird und in welchem Alles von Ewigkeit her gesprochen ist alle idealen Prinzipien in sich; der Sohn ist die weltgestaltende Kunst des Baters, welche alle Lebensgedanken in sich hegt, ars plena omnium rationum viventium 3). Sott ist die ewige und unveränderliche Form, forma aeterna et incommutabilis 4). Die Ursorm, die selbst nicht gestaltet worden ist, sorma quaedam non formata 5). Er ist die essentia — welches Wort Augustinus der

<sup>1)</sup> Bergl. Bb. I, §. 16, 5; 29, 4 f.; 36, 4 f. u. 43, 2 f. — 2) Conf. XI, 7, 9. — 8) De trin. VI, 10. — 4) De lib. arb. II, 16, 41. — 5) De verb. Dom. Serm. 33.

lateinischen Terminologie als Äquivalent von ovola einverleibt — so genannt von esse, wie sapientia von sapere, weil er summe est, und seinen Gegensatz nur das non esse bildet 1). Seine Weisheit schließt die Ideeen, die Zahlen, die Normen des Seins und Geschehens in sich. Der Dreiheit: esse, nosse, velle, durch welche wir uns die Trinität vorstellig machen, entsprechen die geschöpfslichen Ternare: modus, species, ordo und mensura, numerus, pondus 2). Iedes Wesen hat ein vestigium Trinitatis an sich, insofern es eine Einheit ist, eine Gestalt hat (aliqua specie sormatur) und eine Ordnung einhält 3).

Diesen Gedanken suchten auch die platonischen Mystiker zu vollziehen, aber bei ihnen nahm der Inbegriff des Intellegiblen die Gestalt jenes Rus an, der aus dem Einen ausstrahlt, dem Wesen und Werte nach geringer als dieses und in der Ausstrahlung der Welksele sich weiter abschwächend. Es sehlte ihnen ebensosehr die Idee der Schöpfung, wie die der gleichen Würdigkeit der Hypostasen, welche beide Augustinus von Haus aus besas. Das Wort und der Geist sind eines Wesens mit dem Vater, die Schöpfung ihr gemeinsames Werk: Pater focit por Filium in dono Spiritus sancti. Dem freien Willen Gottes entstammt das Gewordene; dieser Wille ist das Höchste, was der Menschengedanke erreichen kann; nach dem Grunde des Schöpferwillens fragen, heißt etwas suchen, was höher ist, als das Höchste.).

Aus der großartigen Intuition des Buches Job, wonach die Morgensterne und die Kinder Gottes dem Herrn zujubelten, als er den Eckstein der Welt legte 6), schöpft Augustinus die Kühnheit, einen Blick in das Geheimnis des "Es werde" zu werfen. Die Schöpfungsgedanken sind von Ewigkeit, aber sie gelangen durch einen göttlichen Akt zur Kunde der reinen Geisterwelt; dieses Aufblizen der Bilder der zu schaffenden Dinge im Geiste der Engel ist das erste Heraustreten jener Gedanken aus dem göttlichen Geiste,

<sup>1)</sup> De civ. Dei. XII, 2. — 2) De natura boni 3. — 3) De Trin. VI, 10. — 4) De vera rel. 7, 13. — 5) De gen. c. Man. I, 2, 4. — 6) Job 38, 7.

eine ideale Schöpfung, welche der realen Erschaffung der Dinge in ihrer eigentümlichen Wirklichkeit vorausgeht, nicht der Zeit, aber dem Be-Dies findet Augustinus in den drei Formeln des griffe nach. Schöpfungsberichtes ausgedrückt: das Fiat bezeichnet die ideale Prä= formation der Dinge im göttlichen Worte; das Et factum est ita, die Konzeption der in ihren Vorbildern gesetzten Dinge durch die reinen Geister und das Et focit Dous, die Herstellung der Ebendarauf bezieht er auch die Unterabbildlichen Sinnenwelt. scheidung von Morgen, Abend und Tag in dem Schöpfungsberichte: der Morgen ist die Erhellung der reinen Geister durch die ihnen im göttlichen Worte kundwerdenden Schöpfungsgedanken; der Abend ist das Herabsteigen ihrer Gedanken zu den Dingen selbst; mit dem Zurücklenken ihres Schauens zu Gott und mit der Verherrlichung desselben wird der volle Tag in ihrer Erkenntnis abgeschlossen 1). Durch diese Intuition wird gleichsam ein Ort für die intellegible Welt gewonnen, eine Stätte zwischen den Schöpferratschlüssen Gottes und der Sinnenwelt, von welcher das menschliche Erkennen anzuheben angewiesen ist; es wird ein Intellegibles gewonnen, das außer Gott ist und doch noch nicht in die Endlichkeit eingesenkt, wie es Platon suchte, aber nicht anders, denn als hypostasierte Ideeenwelt zu fassen vermochte. Für die Fortbildung der Erkenntnislehre bei den Scholastikern bildete diese Anschauung einen wichtigen Fußpunkt.

2. Die Schöpfung der reinen Geister vor der Körperwelt sieht Augustinus in dem Bibelworte angedeutet: Im Ansange schuf Gott Himmel und Erde. Unter Himmel ist "der Himmel des Himmels" beim Psalmisten zu verstehen, mit welchem verglichen der von unserer Erde sichtbare Himmel selbst Erde ist?). Mit dem Engel teilt der Wensch die Geistigkeit, beide sind Sbenbilder Gottes, imagines, während alle andern Geschöpfe nur Gottes Spuren, vestigia, sind 3); die Geister haben den Beruf Gott zu loben, die vernunftslosen Wesen zu seinem Lobe aufzusordern 4).

<sup>1)</sup> De gen. ad litt. IV, 22 sq., 29 u. 32. — 2) Conf. XII, 2; Ps. 113, 16. — 3) De Trin. XV, 7, 11; De civ. Dei XI, 28. — 4) Enarr. in Ps. 148, 3.

Der Mensch ist in Gott präsormiert und im Anbeginne von den Engeln geschauet worden in der Gestalt, in der er auch auferstehen wird, die ihm eignet in ratione, non in mole; in dieser ratio ist gleichsam der Webersaden geknüpft, den die Zeit zu dem Gewebe des individuellen Menschenkebens ausarbeiten wird: in qua ratione uniuscujusque materiae inditä corporali jam quodammodo, ut ita dicam, liciatum videtur esse, quod nondum est, immo quod latet, sed accessu temporis erit, vel potius apparedit 1).

Bermöge ihres bedingten Daseins hängt alle Kreatur immerdar von dem unbedingten göttlichen ab; zöge Gott seine gestaltende Racht (potentia fabricatoria) von der Welt zurück, so würde sie in das Nichts zurücksinken, aus dem sie geworden ist 2). Dennoch tragen die Dinge ihr Dasein nicht lediglich zu Lehen; das kreatür= liche Sein ist nicht Schein, etwa Reslex des göttlichen, die Dinge haben vielmehr ein Selbst, weil ihre besondere ratio: Singula propriis rationibus creata sunt. Auch ihre Bethätigung ist ihre eigene, vermöge der in sie gelegten Gesetze: "In den körperlichen Wesen in allen Elementen der Welt liegen verborgene samenhafte Gedanken (insunt occultae seminariae rationes), die sich, wenn die zeitlichen und ursächlichen Bedingungen dazu sich erfüllen, in die bestimmten Formen, nach bestimmten Maßen und Zwecken außwirten" (prorumpunt in species debitas suis modis et finibus) 3) Sie regeln die Bethätigung der Wesen zur Erfüllung ihrer Bestimmung: "Gott hat die Geschöpfe so eingerichtet, daß die Triebträfte, von denen wir sie zur Erfüllung dessen, was jeder Gattung zukommt (competunt) bewegt sehen, aus jenen in sie eingepflanzten Gebanken kommen, welche er im Augenblicke des Schaffens samen= haft in sie gesenkt hat" (ex illis insitis rationibus, quas tanquam seminaliter sparsit Deus in ictu condendi) 4).

<sup>1)</sup> De civ. Dei XXII, 14; vergl. De gen. ad litt. III, 14. — 2) De civ. Dei XII, 25; de gen. ad litt. IV, 12, 22, V, 20. — 3) De gen. ad litt. IV, 38, 51. — 4) De gen. c. Man. I, 6; vergl. de Trin. III, 9, 16 u. 8, 13.

Die Dinge bewahren vermöge dessen ihre Eigenart im Getriebe des Geschehens und diese modifiziert die auf sie ergehenden Wirztungen: in einem und demselben Feuer erstrahlt das Gold, und raucht die Spreu, dieselbe Walze zermalmt das Stroh und reinigt das Getreide, unter derselben Presse sondert sich das Öl von den Unreinigkeiten, gerade wie dieselben Schicksalsschläge die Guten läutern, die Bösen niederschmettern: tantum interest, non qualia, sed qualis quisque patiatur 1). Mit dieser Eigenart ist auch die Fähigkeit selbständiger Bethätigung, das proprios exerere atque agere motus gegeben 2).

Nähert sich hierin Augustinus der aristotelischen Anschauung, so vermeidet er doch den spröden Gottesbegriff, der dieser eigentümlich ist. Im göttlichen Geiste kann eine Mannigsaltigkeit ruhen, ohne dessen Einheit in Frage zu stellen: "In der heiligen Schrift wird der Geist der Weisheit vielfältig (multiplex) genannt, weil er Vieles in sich hat; was er aber hat, das ist er auch und all dieses ist der Eine": Quae habet, haec et est, et ea omnia unus est 3).

Worein die samenhaften Gedanken eingesenkt werden, ist der Stoff, aber wir haben ihn nicht als den Formen vorausgehend zu fassen. Zur Veranschaulichung dieses Gedankens bedient sich Augustinus eines Gleichnisses, das auch Platon anwendet und alssehr alter Weisheit entstammend bezeichnet: "Man kann die Stimme den Stoff der Worte und diese die geformte Stimme nennen; wie nun der Sprechende nicht erst formlose Laute hervordringt, um sie hernach zusammenzufassen und zu Worten zu gestalten, so hat Gott als Schöpfer nicht vorweg den formlosen Stoff hervorgebracht und hernach nach Maßgabe (per ordinem) der verschiedenen Katuren durch einen zweiten Katschluß gestaltet, sondern den gesormten Stoff geschafsen" ).

<sup>1)</sup> De civ. Dei I. 8 fin. — 2) Ib. VII, 30; oben §. 63, 5. — 3) Ib. XI, 10 fin.; vergl. oben §. 63, 4. — 4) De gen. ad litt. I, 15; Plat. Phil. p. 18; Bb. I, §. 26, 4.

3. Die Zusammenordnung von Erkennen und Sein findet Augustinus im göttlichen Geiste, wie im menschlichen, nur in verschiedener Ordnung: das göttliche Erkennen giebt den Dingen ihr Dasein und das menschliche Erkennen ist durch dieses Dasein bedingt 1). Von Gott, der ewigen Wahrheit, stammt die in die Dinge gelegte, sie rational machende Wahrheit, das Intellegible in ihnen: veritas in ratione rerum perpetua et divinitus instituta 2). In dieser Wahrheit begegnen sich die Menschengeister, wenn sie das Wahre suchen; der eine findet es nicht im andern, sondern beide in dem Wahren, das über sie hinausliegt (quae supra mentes nostras est), lettlich in der höchsten Ursache dieser dinglich gewordenen Wahrheit, in Gott 3). In ihrer ratio haben die Dinge ihr Dasein und ihre Wahrheit und Augustinus setzt beides geradezu gleich: Verum mihi videtur esse id quod est 4). Genauer aber bestimmt er die Wahrheit des Dinges als das, was diesem sein wahres d. i. bleibendes, innerstes Sein giebt: Vera sunt omnia in quantum quaeque sunt, in tantum autem sunt, in quantum vere sunt 5). Zugleich ist aber diese Wahrheit im Geiste, wer sie sucht, muß in sich selbst einkehren: Noli foras ire, in to redi, in interiori homine habitat veritas 6).

Die Wahrheit der Dinge ist auch ihre species, in welchem Ausdrucke in für uns nicht wiederzugebender Weise Bild, Gestalt, Art, Schönheit sich verschränken. Die species in den Dingen ist, als was sie geschaffen wurden und sie giebt dem Geiste Antwort auf die Frage, wie die Dinge von Gott sind. Diese Frage stellt aber der Mensch, weil es ihm gegeben ist, die Dinge auf Gott als die ewige Wahrheit zu beziehen?). "Es giebt eine Stimme der stummen Erde; du merkst auf und siehst ihre Gestalt (species); du siehst Ind frägst sie gleichsam in deiner Betrachtung" 8). Obwohl im Sinnlichen erscheinend und äußerlich, weist sie die Seele aufs

<sup>1)</sup> Conf. XIII, 38; de civ. Dei X, 10, 3; de trin. VI, 10, 11; de gen. ad litt. V, 18. — 2) De doctr. chr. II, 33. — 3) Conf. XII, 25, 35. — 4) Sol. II, 5. — 5) De immort. an. 12. — 6) De ver. rel. 39, 72. — 7) Conf. X, 6, 9; j. oben §. 61, 2. — 8) Enarr. in Psalm. 144.

Übersinnliche und in ihr Inneres, denn die Seele hat das Gesetz jener Gestalten in sich selbst 1). Das Gedächtnis enthält die rationes et leges von Zahl und Ausdehnung, auf denen jene beruhen, und zwar als inneren ursprünglichen Besitz, da sie durch keinen der Sinne vermittelt sind, nicht farbig erscheinen, nicht könen, nicht riechen, nicht schmecken, nicht getastet werden 2). So gehört die species der Welt und der Seele an; sie ist der Wahrheits= und Gottesanteil, der den Dingen und dem erkennenden Geiste gewährt ist.

Der lettere aber gestaltet seinen Anteil daran zu den intellektuellen Gebilden, welche wir Wissenschaften, Rünfte, geistige Güter nennen. Augustinus bespricht sie bei der Analyse des Gedächtnisses, die er in den "Bekenntnissen" vornimmt. Was wir davon inne haben, sind nicht Bilder, sondern die Sachen selbst: nec eorum imagines gero, sed res ipsas; wir treffen hier die Sache in uns an, erkennen, billigen sie, schalten damit 3). Als geistige Güter werden die Wissenschaften und Künste Lebensmächte, Stufen des Aufsteigens der Seele vom Sinnlichen zum Übersinnlichen 4). Hier bewegt sich Augustinus auf dem Gebiete, welches wir als das der Idealien bezeichnet haben, der intellegiblen Organismen, zoa, von denen Platon gesprochen 5), der Svrápeis logikal, deren Existenzform Aristoteles durch den Potenzbegriff bestimmt 6) und deren organischen Charakter Plotin anschaulich dargelegt hatte?). Bei Augustinus tritt bestimmter hervor, daß diese geistigen Inhalte zugleich Bestandteile des individuellen Lebens der Seele sind. Was er Gedächtnis nennt, ist, was Neuere als den Gedankenkreis bezeichnen, aber während in der modernen Auffassung der Gedanken= kreis nur der Niederschlag von psychischen Aktionen ist, wahrt Augustinus seiner memoria die Beziehung auf das Objekt; er durchforscht sie ja, um die höchste Realität, Gott, zu suchen; bei ihm handelt es sich nicht um eine innere Bilderwelt, sondern um das

<sup>1)</sup> De lit. arb. II, 41, j. oben §. 64, 2. — 2) Conf. X, 12, 19. — 3) Ib. X, 9 u. 10. — 4) Oben §. 63, 2 u. 66, 4. — 5) Bb. I, §. 25, 5. — 6) Daj. §. 32, 4 u. 36, 6. — 7) Daj. §. 43, 3.

- §. 65. Die Anwendung der idealen Prinzipien bei Augustinus. 297 Objektiv-gedankliche, welches ihr und der Wirklichkeit zugleich zugrunde liegt.
- 4. Die Frage, wie die in den Dingen liegende, objektive Wahrheit sich in die wahre Erkenntnis umsetze oder wie die ratio im Wirklichen den Kontakt mit der ratio in der Seele finde, hat Augustinus oft berührt, ohne aber eine endgültige Entscheidung zu tressen. Die Verbindung des Menschengeistes mit der Wahrheit außer ihm gilt ihm als etwas Geheimnisvolles: er ist in ihr, aber sie ist auch in ihm.). "Wir müssen glauben, daß die Natur des menschlichen Geistes so mit dem Intellegiblen verknüpft ist (conexam), daß er Jedwedes, was er erkennt, in einem gewissen Lichte seiner Art erschaut" (in quadam luce sui generis omnia quae cognoscit intueatur). Das Intellegible ruht in den tiessten Schachten des Gedächtnisses; wer es sernend ersaßt, führt nur zussammen (colligit), was er zerstreut und unbeachtet schon vorher besaß; cogitare kommt von cogere d. i. colligere.

Bon dieser Anschauung war nur ein Schritt zu der Annahme der platonischen Lehre von der &váµvyvis 4), und Augustinus vollzog diesen wirklich: "Ich glaube, daß die Seele alle ihre Bildungen (artes) mitgebracht hat und daß, was wir Lernen nennen, nichts anderes ist, als ein Gedenken und Innewerden" (reminisci et recordari) 5). In den Retraktationen kommt er auf diese Äußerung zurück, weist aber nur ihre Deutung im Sinne der platonischen Präexiskenzlehre ab: "Dies ist nicht so zu verstehen, als wäre beshauptet, die Seele habe, sei es auf der Erde in einem andern Leibe, sei es irgend wie in oder außer einem Leibe schon einmal gelebt und so in einem Borleben Dinge erfahren, über die sie nun Bescheid geben kann, ohne sie auf Erden gelernt zu haben. Solches vermag sie möglicherweise darum, weil sie von Ratur intellegibel ist und mit den intellegiblen und unveränderlichen Dingen in Berbindung steht (conectitur) und dadurch imstande ist, bei der Hinkehrung zu

<sup>1)</sup> De imm. an. 10, 17. — 2) De trin. XII, 15 in. — 3) Conf. X, 1, 17 fin. u. 18. — 4) Bb. I, §. 29, 5. — 5) De quant. an. 20.

sich selbst, sich zu jenen hinzukehren und soweit sie so dieselben erschaut, Wahres darüber auszusagen" 1).

Geläufiger ist Augustinus der Gedanke, daß die objektive und die subjektive Wahrheit durch die ewige Wahrheit, durch Gott vermittelt werden, den er "das geistige Licht" nennt, "da in ihm und von ihm aus und durch ihn alles Geistige erstrahlt, was da geistig erstrahlt" 2). In der Schrift de magistro wird Gott als der einzige Lehrer der Menschen betrachtet; er hat seinen Lehrstuhl im Himmel und lehrt die Menschen innerlich, während sich der Mensch zur Lehre verhält wie der Landmann zu den Bäumen. Wie die Worte für die Sinnendinge dem Schüler ohne Anschauung unverständlich sind, so ist dem Menschen das Intellegible unverständlich ohne die innere Gegenwart der in den Geist hineinleuchtenden Doch erklärt Augustinus anderwärts den göttlichen Wahrheit. menschlichen Unterricht wenigstens nach dem Sündenfalle für unentbehrlich; gleichwie die Erde nur im paradiesischen Zeitalter durch ihre Quellen erfrischt wurde, aber nachmals des Wolkenregens bedurfte, so reicht seit der ersten Sünde für den Menschen die innere Wahrheitsquelle nicht mehr aus und muß die Belehrung von Mensch zu Mensch hinzutreten 3).

Die Zurückführung der Erkenntnis auf göttliche Erleuchtung bei Augustinus konnte nur mißverständlich als Theognostizismus gesaßt werden. Gott ist ihm keineswegs das primum cognitum, vielmehr hat die Erkenntnis zu ihm aufzusteigen 1); ist Gott die Sonne der Geister, so ist er darum doch nicht das Zuersterkannte und noch weniger die Handhabe der Erkenntnis. Die augustinischen Ausführungen halten sich in dem Rahmen des Bibelwortes: Apud Te est kons vitze et in lumine Tuo videdimus lumen 5).

Die natürliche Bermittelung zwischen dem Intellegiblen und der Bernunft, die in der Sinneswahrnehmung gegeben ist, konnte Augustinus um so weniger hintansepen, als sie auch Platon

<sup>1)</sup> Retr. I, 8, 2. — 2) Sol. I, 1, 3. — 3) Contr. Man. II, 4. — 4) De lib. arb. II, 13, 36 u. oben §. 63, 2. — 5) Ps. 35, 10.

wenigstens heranzuziehen sucht und noch mehr: die Annäherung des driftlichen Denkens an die aristotelische Anschauung mußte ihn noch nachdrücklicher darauf hinweisen. "Der menschliche Geist," sagt er in diesem Sinne, "erfährt früher das was faktisch ist (facta sunt) durch die körperlichen Sinne und sucht die Ursachen davon, ob er etwa zu ihnen gelangen könnte, wie sie ursprünglich und unwandelbar im Worte Gottes ruhen und er so das Unsichtbare durch das Faktische zu erkennen vermöchte" 1) und ähnlich: "Laßt uns sehen, wie weit die Vernunft aufsteigend von dem Sichtbaren zu dem Unsichtbaren und von dem Zeitlichen zu dem Ewigen vordringen Der Ausdruck species, der ebensowohl die räumliche Geftalt als die Wesensform ausdrückt, mußte an die Zusammengehörigkeit des Wahrgenommenen und des Gedanklichen erinnern. Bei Augustinus haben die Dinge recht eigentlich dem Geiste etwas zusagen und er nennt ihre species geradezu ihre Stimmen. Aber um den Vergleich festzuhalten — wie der Geift die Ausjagen der Sinnenobjekte ins Intellegible übersett, bleibt unerklärt. Die Wahr= nehmung wird als Vorstufe, aber nicht als Grundlage der höheren Erkenntnis gefaßt und es geschieht ihr darum nicht genug. Hier wirkt jenes Losringen von dem sinnlich-materiellen Elemente nach, welches Augustinus' Entwickelung charakterisiert 3); er blickt zu der Sphäre, die er vorwärts und aufwärts strebend, hinter sich gelassen hat, nicht unbefangen genug zurud, um ihr die gebührende Stelle an= zuweisen. Dazu kam, daß er die Bedingtheit der Begriffsbildung durch die Wahrnehmung darum unannehmbar fand, weil er die Einwirkung des Körpers auf die Seele, als die eines Niederen auf ein Höheres, ablehnte. "Man muß nicht glauben, daß der Leib in etwas auf den Geist wirke, als wenn der Geist dem Leibe als dem Thätigen (facienti) nach Art der Materie unterworfen wäre; vielmehr ist das Thätige in jedem Betracht höher als das, worin es thätig ist (omni enim modo praestantior est qui facit, ea

<sup>1)</sup> De gen. ad litt. IV, 32, 49. — 2) De ver. rel 29. — 3) Oben §. 62, 2 a. E.

re de qua aliquid facit). Das Bild eines Körpers wirkt nicht dieser im Geiste (spiritu), sondern der Geist selbst wirkt es in sich"). Daß diese Schwierigkeit in der aristotelischen Erkenntnissehre behoben wird, daß diese die Außenwelt auf die Seele wirken läßt, ohne letztere zur Passivität herabzudrücken und daß sie an dem thätigen Verstande, vovs nointinos, ein Erklärungsprinzip für die Gewinnung des Intellegiblen aus dem Sinnlichen besitzt), muß Augustinus entgangen sein. An den thätigen Verstand streift er in manchen Äußerungen, wie in jener über das Erkennen "von Allem in einem gewissen Lichte seiner Art"; aber er saßt mehr die Wirtungen des inneren Lichtes in ihrer Gesamtheit als in ihrer Spezissitation nach den besonderen intellegiblen Inhalten ins Auge.

In dieser Richtung haben die aristotelischen Scholastiker die augustinische Lehre ergänzt und fortgebildet \*).

5. Die Fassung der idealen Prinzipien ist bei Augustinus eine solche, daß dieselben noch kenntlicher als selbst bei Platon als Binde= glieder der natürlichen und sittlichen Welt funktionieren. Die Begriffe modus, ratio, forma, regula, ordo, pax sind zugleich kosmisch und moralisch. Als Seelenverfassung, welche dem modus und der ratio der Natur entspricht, wird die Tugend erklärt, die zugleich ordo amoris heißt 4). Die regellosen Affekte und Leidenschaften sind das Formlose, deformia, in uns und der begnadeten Willenskraft ist es gegeben, sie zu formieren und zu reformieren (formare, reformare) 5). Die vernünftige Rreatur wird formiert in ihrer Hinwendung zu Gott, wodurch ihr nicht bloß Dasein und Leben, sondern die Kraft, weise und glücklich zu leben, erwächst 6). Universal wird der Begriff des Friedens gefaßt, der die innere Ordnung der Wesen ausdrückt von den unorganischen Dingen an bis hinauf zum Reiche Gottes?). Die ibealen Prin= zipien, welche die Rreaturen konstituieren, sind auch deren Güter:

<sup>1)</sup> De gen. ad litt. XII, 16. — 2) Bb. I, §. 36, 5. — 3) Unten §. 71 u. 75. — 4) Oben §. 63, 5. — 5) Conf. IX, 6, 14; VII, 8, 12. — 6) De gen. ad litt. I, 5, 10. — 7) Oben §. 63, 6.

§. 65. Die Anwendung der idealen Prinzipien bei Augustinus. 301 "Allen Wesen ist Maß, Gestalt und Ordnung gegeben gleichsam als die allgemeinsten Güter" 1).

Auf Maß und Ordnung gebaut und sittliche Läuterung im Menschen wirkend ist das Schöne, über das Augustinus zwar nur gelegentliche, aber tiefsinnige Betrachtungen anstellt, welche die Grundlage der dristlichen Afthetik bilden. Als schön bietet sich unserem Auge das dar, was das ihm gebührende Verhältnis zeigt: pulchrum est quod debitam proportionem habet 2). Das Schöne beruht aber auf der Ühnlichkeit seiner Teile und darauf, daß diese durch ein inneres Band zur Übereinstimmung gebracht werden (aliqua copulatione ad unam convenientiam rediguntur) 3). berührt sich das Schöne mit dem Wohlgeordneten 4). Ein Schönes ift im höheren Grade schön, wenn es in einem Ganzen seine Stelle einnimmt: "So groß ist die Gewalt und Macht der Geschlossenheit und Einheit (integritatis et unitatis), daß auch was als Mehr= heit gut ist, doch erst uns gefällt, wenn es sich zu einem Ganzen zusammenfügt und darin zusammenstrebt, (cum in universum aliquid conveniunt atque concurrunt) 5). Die Hervorbringungen der Rünste sind schön durch die Maße und Zahlen, die ihr unsichtbares Prinzip bilden; die strenge Weisheit der Zahl "zeigt sich freundlich" im Schönen. Aber wir könnten sie nicht auffassen, wenn wir nicht die Gesetze der Schönheit in uns trügen, auf die wir alles äußere Schöne beziehen müssen, um es als solches zu verstehen. wird aber das Schöne nicht subjektiviert, vielmehr weist es in seinen Formen auf eine lette, höchste, unräumliche und außerzeitliche Form hin, von der die schönen Objekte die ihrige erhalten, um sie je nach ihrer Art in Raum und Zeit auszuwirken. "Das Schöne, welches aus der Seele des Künstlers in die geschickten Hände übertritt, stammt von jener Schönheit, die über den Seelen ift" 6). Rünftler und Kunftliebhaber verkennen dies und kehren der Ur= schönheit gleichsam den Rücken zu und doch ift, was ihnen Genuß

<sup>1)</sup> De nat. boni 3. — 2) Ep. 18, ad Coel. — 3) De vera rel. 32 sq. — 4) Ib. 41, 77. — 5) De gen. c. Man. I, 21, 32. — 6) Conf. X, 34, 55.

gewährt, nur ein Rest von der Strahlenfülle (circumfulgentia) jener 1). Das höchste Schöne ist Gott und er ist nicht schön, sondern die Schönheit selbst, wie er nicht erhaben ist, sondern die Erhabenheit selbst 2).

Aber nicht bloß die Idee des Schönen, sondern auch die des Guten bildet bei Augustinus das Bindeglied der natürlichen und der sittlichen Welt, gleichsam der höchste Jochbogen, der die beiden Gebiete zusammenschließt. Dafür war der biblische Schöpfungs-begriff maßgebend: Gott rief die Wesen ins Dasein und sah, daß sie gut waren; sie entsprachen seinem vorbildenden Denken und darum auch seinem Willen; in ersterem Betracht waren sie wahr, in letzterem gut. Nur wenn Erkenntnis und Wille in Gott derart unterschieden und verbunden gedacht werden, wird die innere Beziehung von wahr, seiend und gut ersaßt, zu der die Platoniker nicht vordrangen, wenngleich sie ihr am nächsten kamen.

"All dies ist Dein und ist gut, weil Du, der Gute, es geschassen hast": Haec Tua sunt, bona sunt, quia Tu bonus ista creasti lautet ein augustinischer Bers, den er im "Gottesstaate" zitiert 3). In gleichem Sinne sagt er: "Alles ist darum, weil es ist, zu loben, weil es seiend gut ist" 4) und: "Würden die Dinge alles Guten beraubt, so hörten sie auf zu sein: daher sind sie, so lange sie sind, auch gut, also ist gut, was da ist" 5).

Das Gute ist ihr innerer Daseinskern; die Sinne zeigen uns ihr Dasein, die eindringende Erkenntnis ihre Güte: Nos foris (res) videmus quia sunt et intus, quia bona sunt 6). Das Maß, die Form, der Friede, der ihnen innewohnt, ist der Grund ihres Daseins und ihrer Güte, also ihres Wertes: Naturae omnes, quoniam sunt et ideo habent modum suum, speciem suam et quandam secum pacem suam, prosecto bonae sunt 7).

So schließen sich die Begriffe des Seienden, Wahren und Guten zusammen, welche nachmals die Scholastiker als die transcendentalia

<sup>1)</sup> De lib. arb. I, 43. — 2) Conf. IV, 16, 29. — 8) De civ. Dei XV, 22. — 4) De lib. arb. III, 8. — 5) Conf. VII, 12, 18. — 6) Conf. XIII, 38. — 7) De civ. Dei XII, 5.

§. 65. Die Anwendung der idealen Prinzipien bei Augustinus. 303 eigens behandelten 1). Wenn sie den der Einheit hinzusügen, so folgen sie ebenfalls Augustinus, der auch diesem, den Platonikern sich anschließend, universale Geltung zuspricht: Jedes Wesen strebt nach der Einheit: Nulla est natura, quas non, ut sit quidquid, appetat unitatem 2); Sein heißt Eins sein und die Wesen sind, soweit sie an der Einheit teil haben 3). Alle Form bethätigt ihre Kraft in der Vereinigung, die höchste Einheit ist zugleich das oberste Formprinzip.

<sup>1)</sup> Unten §. 70, 4 a. E. — 2) De gen. ad litt. imperf. 10, 32. — 3) De mus. VI, 17, 56.

## Augnstinus' Gesellschaftslehre und Geschichtsanficht.

1. Die Anschauungen, welche sich ein Denker von der Gesellsschaft und der Geschichte bildet, sind immer mehr von dem ihn umgebenden Leben bestimmt, als seine theoretischen Philosopheme. Zumal Augustinus steht so inmitten der Kämpfe seiner Zeit, daß wir bei ihm die Durchführung der Analyse der sozialen und historischen Lebensfaktoren nicht erwarten können, aber er entschädigt uns durch eine Fülle einschlägiger Gedanken, die den Gegenstand von verschiedenen Seiten berühren.

In seinem Gesichtstreise stand vorab das heidnische Rom, von Märtyrerblut befleckt, noch damals zu den alten Göttern hin= getrieben durch den Schrecken über die Einfälle der Germanen, für welche es den neuen Glauben der Christen verantwortlich machte. Dieses Rom war ihm der irdische Staat, das Reich dieser Welt, in seinem Gegensate zu dem himmlischen, der Kirche, der Sünde entsprungen, das Erbe Kains und Babels, dem ewigen Verderben verfallen. Dies ist das Grundthema seines Werkes über den "Gottesstaat"; aber die Geschichtsbetrachtung, auf welche ihn die Studien dazu hinwiesen, zeigte ihm doch auch ein anderes Rom, das alte, die Stätte der Römertugend, durch die es nicht ohne Gottes Zulassung zum Mittelpunkte des Weltreiches geworden war. So wenig Augustinus der griechischen Weisheit das Zeugnis versagte, der driftlichen Wahrheit vorgearbeitet zu haben, so wenig konnte er der natürlichen Tugend und Kraft des Römervolkes eine wie immer geartete Hinordnung auf "die Fülle der Zeiten" absprechen und auch

diese mildere Betrachtungsweise macht sich in jenem Werke geltend: der irdische Staat ift für die Bürger des himmlischen nicht Feindes= land, nicht einmal Fremde schlechthin, sondern ein Nachbar, der den weltlichen Frieden erstrebend, zur Erreichung des ewigen an= spornen kann. Der Kampf von Gottesreich und Reich dieser Welt nimmt dann die Geftalt bes Gegensates von Kirche und Staat an. Die Geschichte zeigte Augustinus aber auch die Anfänge eines dritten Roms, des driftlichen, das mit Constantin einen so mächtigen An= lauf genommen und in dem der irdische und der himmlische Staat zusammengeschlossen erschienen zu einer Einheit, deren Festigung von den kommenden Zeiten erhofft werden konnte. Auch dieses Moment fehlt in jenem Werke nicht und in zahlreichen Außerungen in anderen Schriften macht der Dualismus, von dem ausgegangen wird, einer Anschauung Platz, welche das irdische, zeitliche als das von dem ewigen zu bewältigende und zu verklärende Element erscheinen läßt, und die Betrachtung gilt der Verbindung der geiftlichen und weltlichen Lebensgestaltung auf gegebenem Boden.

Man kann diese drei Betrachtungsweisen der menschlichen Dinge mit den Standpunkten vergleichen, welche Augustinus' Spekulation überhaupt zeigt. Die erste entspricht der Grundstimmung der "Bestenntnisse" und der Schriften gegen die Manichäer, in denen er sich von einem niederziehenden und darum seindlichen und widergötklichen Elemente losringt, um die Wahrheit und das Heil zu gewinnen, für die es keine Gemeinschaft mit jenem giebt; die zweite entspricht der Anschauung, die auf dem gesicherten Besitze der idealen Prinzipien beruht und darum das Sinnlich-stosssche unbefangener aufsat und es als Vorstuse des Intellegiblen gelten läßt; die dritte endlich sindet ihr Analogon in dem Vordringen zu einer immanenten, organischen Anschauung, welche das Intellegible als ratio, sorma, species, ordo der Dinge anerkennt.

Ein eigentlicher Ausgleich der verschiedenen Betrachtungsweisen liegt in Augustinus' Gesellschafts- und Geschichtsansicht nicht vor, allein an einem ähnlichen Mangel leidet mehr oder weniger jede Erklärung der menschlichen Dinge, die einen höheren Standpunkt einnimmt. Der von dem Ewigen und Bolltommnen erfüllte Geist sieht das Zeitliche und Unvolltommne in weitem Abstande von jenem und es kann nicht anders sein, als daß ihm oft der Mut versagt, die Kluft zu überbrücken, und daß er seine Hoffnung in die Zukunft und das Jenseits flüchtet; andrerseits aber muß er sich sagen, daß Höheres und Niederes, Überwelt und Welt doch in irgend welcher Weise auseinander hingeordnet sein müssen und das Unvollkommne Keime in sich trägt, die der Vervollkommnung entgegenreisen.

Je nach ihrer Grundstimmung haben die folgenden Zeiten in ihrer Soziallehre auf die eine oder die andere der augustinischen Grundanschauungen zurückgegriffen. Die Scholastik, inmitten eines blühenden kirchlichen Lebens und eines ihm homogenen Schaffens stehend, gab der organischen Ansicht den Borzug, ohne freilich zu vergessen, daß der Gottesstaat auf Erden doch nur Pilger ist; spätere christliche Denker, welche, wie Augustinus auf den Kampf mit dem erneuten antiken Staatsidol hingewiesen waren, lasen mit andern Sefühlen seine Ausstührungen über das Ringen des himmlischen Staates mit dem irdischen Staate, der sich giebt als "göttlicher Wille, als gegenwärtiger, sich zur wirklichen Gestalt und Organissation einer Welt entfaltender Geist").

2. Als Streitschrift bezeichnet Augustinus sein großes Werk de civitate Dei für den glorreichen Gottesstaat, wie er hienieden in der Fremde pilgert, aus dem Glauben lebend, in Geduld harrend und wie er dereinst den Sieg erkämpsen, den Frieden erringen und die überschwängliche Herrlichkeit besisen wird. Sein König und Gründer hat den Völkern sein Gesetz kundgethan in dem Wahrspruche: Gott widersteht den Stolzen, den Demütigen aber giebt er Gnade. Aber was Gottes ist, maßt sich der Geist der Hossart an und läßt sich preisen, daß er "schone, was niedergeworfen, doch niederschmettre die Stolzen"; er leitet den irdischen Staat, der nach Herrschaft strebt, aber selbst beherrscht wird von Herrschlucht<sup>2</sup>), Be-

<sup>1)</sup> Hegel, Grundlinien der Rechtsphilosophie, §. 270, W. VIII, S. 333.

- 2) De civ. Dei Praes.; Jac. 4, 6; 1. Petr. 5, 5; Verg. Aen. 6, 854.

sieger der Bölker ist, aber Sklave der Laster. Als einen mystischen Ausdruck bezeichnet Augustinus das Wort civitas in seiner Answendung auf die beiden großen Gemeinschaften i); als das neue Jerusalem kann die Kirche civitas heißen, was dann gleichbedeutend ist mit domus Dei und tomplum Dei 2); ihr Widerpart ist freislich nicht ein Staat, sondern der Inbegriff der weltlich gesinnten Staaten und Generationen überhaupt. Der himmlische Staat ist auf Gottesliebe erbaut, die sich dis zur Selbstverachtung erhebt, der irdische auf Selbstliebe, die sich dis zur Berachtung Gottes steigert 3); die Bürger des ersteren benußen die Welt, um Gott zu genießen (utuntur mundo, ut fruantur Deo), die des andern möchten von Gott Rußen ziehen, um die Welt zu genießen; die Religion ist ihnen nicht Zweck, sondern Wittel für die Zwecke der Selbstsuckt 4).

Die Wurzel alles Übels im Staate dieser Welt ist die Abwendung von Gott zum Kultus der Dämonen und der vergötterten Menschen, was unter eingehender Kritik der römischen Religion nachgewiesen wird 5). Auch die Philosophie der Heiden überwindet diesen Grundschaden nicht 6). Ihre Sittenlehre ist zerfahren, weil sie das höchste Gut im Irdischen sucht; Barro konnte nicht weniger als 288 Ansichten über das höchste Gut aufzählen?). Ihre Staatslehre verfällt in unwahre Schönfärberei, weil sie die Wirklichkeit nicht sehen will; gälte Ciceros Definition des Staates, daß er die durch Übereinstimmung des Rechts und die Gemeinsamkeit des Rugens geeinigte Verbindung einer Menge sei, welche Übereinstimmung in der Gerechtigkeit bestehe, so hat es niemals einen römischen Staat gegeben, denn die Gerechtigkeit muß vor Allem Gott geben, was Gottes ist 8). Reiche ohne Gerechtigkeit sind aber Räuberhöhlen und umgekehrt: Remota justitia quid sunt regna nisi magna latrocinia? quia et latrocinia quid sunt nisi parva regna? 9). Auch die andern Tugenden sind nur Schein, wenn die Sinnlichkeit

<sup>1)</sup> De civ. Dei Praef.; XV, 1. — 2) XV, 19. — 8) XIV, 28. — 4) XV, 7, 1. — 5) II biß VII. — 6) VIII. — 7) XIX, 1. — 8) XIX, 21 u. 25. — 9) IV, 4.

und das Laster nur um äußerer Güter willen niedergehalten werden; ohne höhere Beziehung sind sie hoffärtig und aufgeblasen, eher Laster als Tugenden 1). Die Einrichtungen des Staates dieser Welt tragen den Stempel seines Ursprunges aus der Sünde an sich; so die Sklaverei, die aus den Raubkriegen stammt, in denen man die Ge= fangenen am Leben ließ, aber der Freiheit beraubte: servus von servare 2); so das Rechtsverfahren, dem die Folter dient, und dessen Widersinn man beklagen, ja mit Strömen von Thränen beweinen Der Richter des Weltstaates hat nur den Besitz zu schützen; wer den Besitzenden unbequem ist, wird vor den Richter geführt; im Übrigen mag Jeder mit dem Seinigen und den Seinigen machen, was er will, in dem in seinen Ariegserfolgen schwelgenden Staate seine Reichtümer mehren und den Genüssen aller Art nach= "Doch wer dieses Glück nicht für das wahre hält, der sei ein Reichsfeind und, wer sich gar unterfangen sollte, daran zu tasten oder zu rütteln, dem mögen die Freigesinnten ihr Ohr ver= schließen, ihn in die Verbannung treiben, ihn austilgen aus der Zahl der Lebenden"4) — ein monumentales Bild der zersetzten Gesellschaft, die durch Staatsfanatismus ihre heimliche Angst über= täuben möchte.

Dem Gottesstaate, der auf dem wahren Glauben ruht, ist mit diesem die Gerechtigkeit und Tugend als Grundlage gegeben; er sucht den ewigen Frieden und darum fällt ihm der irdische von selbst zu; zunächst als häuslicher Friede: "Im Hause des Gerechten dienen auch die Gebietenden jenen, denen sie zu gebieten scheinen; denn sie gebieten nicht aus Herrschsucht, sondern aus pflichtmäßiger Obsorge, nicht aus hoffärtigem Dünkel, sondern in fürsorgendem Erbarmen." Der Friede mit allen Menschen wird hier durch das Gebot, Niemand zu schaden, vielmehr zu nüßen, wem man kann, verbürgt 5). Der Friede der Liebe erquillt aus dem Glauben; die

<sup>1)</sup> XIX, 25. Den Ausspruch, daß die Tugenden der Heiden glänzende Laster seien, hat Augustinus nicht gethan. — 2) Ib. 15. — 8) Ib. 6. — 4) II, 20. — 5) Ib. 14.

Kirche, die diesen hegt, giebt allen ihren Gliedern das Borbild der siebenden Obsorge. Augustinus stellt ihr Walten gern unter dem Bilde der treuen Mutter dar; sie ist Mutter und Jungfrau, weil fruchtbar und unbesleckt, Mutter in der Liebe, Jungfrau in der Ungetrübtheit des Glaubens; sie gediert in ihrem Schoße immer neues Leben, indem sie das alte Leben der Sünde in ihren Gliedern überwindet; sie giebt den Ihrigen Milch zur Nahrung, die sie für die himmlische Speise, das ewige Wort, stärke; sie birgt sie unter ihren Fittigen wie die Henne ihre Küchlein. Die Kirche ist civitas und samilia, domus zugleich; die engste Gemeinschaft, die von Mann und Weib, ist ihr Symbol. und die weiteste Gemeinschaft, die Menschheit, das ihr zugewiesene Gebiet.

Die Scheidung der beiden Gemeinschaften führt Augustinus in . die Urzeit zuruck. Sie waren im ersten Menschen eines; aus seiner Sünde entsprang der Staat der Welt, aber die Gnade Gottes stellte diesem den himmlischen gegenüber 3). Durch die wunderbare, den Leibern eingewebte Kraft des Samens zieht mit einander in dem Flusse, dem Strome der Menschengeschlechter das Erbübel und das Erbgute dahin, jenes vom Stammvater, dieses vom Schöpfer 4). Der Gründer des Weltstaates ist Rain, Brudermörder wie Romulus 5); sein Name besagt: Besitz und weist auf das Trachten nach dem Irdischen hin. Der Bürger dieser Welt wurde früher geboren, später der Fremdling in dieser Welt, Abel und nach ihm Seth 6). Weltstaat zog die Sünder groß, die in der Flut ertränkt wurden; da ging er zugrunde, wurde aber durch Japhet und Cham er-Japhet, "die Fülle", wird Stammbater vieler Völker, aber ist Bertreter des menschenanbetenden Heidentums; Cham, "der Schlaue", der Typus der verderbten Religion, der Vorläufer der Häretiker; Sem, "der Name", bewahrt den Namen Gottes in Treue 7). Während der Gottesstaat in Abraham festere Form erhält,

<sup>1)</sup> Contr. Faust. XV; Enchir. 34; Tract. in Jo. III, 1 u. j. — 2) En. in Psalm. 138, 2. — 3) XII, 21. — 4) XXII, 24, 1. — 5) XV, 5, Gen. 4, 17. — 6) XV, 1 u. 17. — 7) XVI, 1, sq. u. 10.

erstehen die Weltreiche, als deren Mittelpunkte Sikhon, Ägypten und Assprien bezeichnet werden 1). In Abrahams Frauen: Sarah, Hagar und Kethura wiederholt sich das Verhältnis der wahren, abirrenden und gefälschten Religion 2).

Die Geschichte Moses', der Richter, der Könige und der Propheten hat die Ausgestaltung des Gottesstaates der alten Welt zum Inhalte, der in seinen Einrichtungen die Kirche typisch vorbildet. Seine Weisheit ist älter als die der irdisch gesinnten Bölker, Moses älter als Orpheus, die Propheten älter als die griechischen Weisen. Diese waren in der Vielgötterei besangen, aber ahnten auch den wahren Gott, verkündeten ihn nur nicht auf die rechte Weise's). Daß es selbst Bürger des Gottesstaates außer Israel gab, lehrt das Beispiel Jobs, der von Christus weissagte, und noch Andere gab es, "denen dies Geheimnis offenbart war und die sogar angetrieben wurden, es zu verkünden").

Den sechs Schöpfungstagen entsprechen sechs Weltzeiten; die erste reichte von Abam bis zur Flut, die zweite bis zu Abraham, die dritte bis zu David, die vierte bis zur babylonischen Gefangensschaft, die fünfte dis zur Geburt Christi. Der sechsten gehört die Gegenwart an und von ihr gilt das Wort des Heilands: Nicht euer ist es, die Zeiten zu kennen, welche der Vater gesetzt hat in seiner Macht. Die siebente Weltzeit aber wird unser Sabbath sein, den kein Abend beschließt. "Da werden wir seiern und schauen, schauen und lieben, sieben und loben. Siehe, so wird es sein am Ende ohne Ende. Denn was ist unser Endziel, als zu dem Reiche zu gelangen, welches kein Ende hat?" »).

3. "Wie das Leben des Fleisches die Seele ist, so ist das selige Leben des Menschen Gott, von welchem die heilige Schrift sagt: "Selig das Volk, dessen Herr sein Gott ist". Unselig also ein Volk, das sich von Gott abgewandt hat. Doch auch dieses hat einen Frieden, der nicht verwerslich ist, nur daß er ihm nicht am Ende

<sup>1)</sup> XVI, 16. — 2) Ib. 34. — 8) XVIII, 14. — 4) Ib. 47. — 5) XXII, 30, 5.

werden wird, da es ihn vor dem Ende nicht zum Guten gebraucht. Daß es ihn aber jett in diesem Leben habe, daran liegt auch uns, weil wir, so lange die beiden Staaten vermischt sind, von dem Frieden Babylons Nugen ziehen.... "Denn in seinem Frieden ist unser Friede", nämlich der zeitliche, welcher Guten und Bösen und gemein= sam ift" 1). Der Friede, die Eintracht sind übergreifend über die beiden Staaten; dafür ift die Einheit der Abstammung der Menschen das Wahrzeichen: "Gott hat den Menschen als einen geschaffen, damit uns die Einheit der von ihm zu gründenden Gemeinschaft und das Band der Eintracht, um so dringender ans Herz gelegt werde, wenn die Menschen nicht bloß durch ihre verwandte Natur, sondern durch berwandtschaftliche Zuneigung verknüpft sind" 2). Beide Staaten sind sozialen Charakters: Quod socialem vitam volunt esse sapientis, multo amplius approbamus: nam ista Dei civitas.. non apprehenderet debitas fines, si non esset socialis vita sanctorum 3). Was der irdische Friede einschließt, find auch Güter und Gaben Gottes, nur dürfen sie nicht mit Hintansetzung der höheren angestrebt werden 4). "Der himmlische Staat zieht bei seiner Wanderung auf Erden Bürger aus allen Völkern an sich, sammelt Pilgergenossen von allen Sprachen, indem er die Verschiedenheit in Sitten, Gesetzen und Einrichtungen zur Erwerbung und Bewahrung des irdischen Friedens auf sich beruhen läßt, nichts davon abschneidend oder zerstörend, vielmehr alles bewahrend und befolgend, was hier so, dort anders auf das nämliche Ziel des irdischen Friedens angelegt ist, wenn es nur der Religion, welche die Berehrung des einen und wahren Gottes lehrt, nicht zuwider ist" 5).

Auch darin erscheinen die beiden Staaten einander angenähert, daß sie sich in Rücksicht ihrer Glieder keineswegs wie gut und böse, gerecht und ungerecht verhalten. Während des Zeitlebens sind in der Kirche Verworfene unter die Guten gemischt, da sich beide in

<sup>1)</sup> XIX, 26; Ps. 143, 15; Jerem. 29, 7. — 2) XII, 21. — 3) XIX, 5. — 4) XV, 4. — 5) XIX, 17.

das Net des Evangeliums gedrängt haben, um in dieser Welt als im Meere dahin zu schwimmen bis ans Ufer, wo die Bösen von den Guten gesondert werden und Gott in den Guten als in seinem Tempel Alles in Allem sein wird 1). Andrerseits aber hat es Gerechte inmitten der Heidenwelt gegeben 2). Auch im Gottesstaate giebt es Amter und Geschäfte, die der Welt zugekehrt sind und von der Beschauung abziehen, aber doch nicht abzulehnen sind. "Die Liebe zur Wahrheit sucht heilige Ruhe, aber der Zwang der Liebe kann veranlassen, eine gerechte Mühewaltung zu übernehmen; legt niemand diese Last auf, dann soll Muße da sein, die Wahrheit zu erfassen und zu betrachten; wird sie aber auferlegt, so zwingt die Liebe sie zu übernehmen, nur so daß die Freude an der Wahrheit nicht hintangesett wird, damit ihre Süßigkeit nicht schwinde und die Notwendigkeit nicht drücke" 3). — Biographieen aus dem Mittelalter zeigen, daß diese Anschauung vom thätigen und beschaulichen Leben damals die herrschende war.

Die Reiche dieser Welt sind nicht Zusallsbildungen, sondern nach den Gott allein bekannten und von ihm frei bestimmten Gessen des Daseins und Geschehens hervorgetreten: Non temere et quasi fortuito, sed pro rerum ordine ac temporum occulto nodis, notissimo sidi (Deo), cui tamen ordini temporum non subditus servit, sed eum ipse tanquam dominus regit moderatorque disponit. Derselbe Plan liegt beiden Reichen zugrunde und er bestimmt auch die Gegensäße und Kämpse, die dem Weltsause Abwechselung geben, wie Antithesen der Rede; so kommt die Geschächte zustande im Widerstreite der Gegensäße, wie ein schönes Gedicht, nicht aus Worten, sondern aus Ereignissen gebildet: Ita quadam non verdorum, sed rerum eloquentiä contrariorum oppositione seculi pulchritudo componitur.). "Die Schönheit des Weltsauses stimmt uns wie ein gewaltiges Lied, gesungen von einem geheimnisvollen Sänger, zur ewigen Be-

<sup>1)</sup> XVIII, 49; Matth. 13, 47; 1. Cor. 15, 28. — 2) X, 25 in. — 3) XIX, 19 fin. — 4) IV, 33. — 5) XI, 18.

trachtung der Herrlichkeit Gottes": Pulchritudo seculi velut magnum carmen cujusdam ineffabilis modulatoris, ducens in aeternam contemplationem speciei Dei 1).

Von diesem höchsten Standorte aus angesehen, erscheint nun auch der Weltstaat, zumal in der Gestalt, die er in dem gewaltigen Rom angenommen hatte, nicht schlechthin verwerflich. Durch die gewaltige Stadt sollte nach Goltes Ratschlusse der Erdfreis unterworfen, zu einem Staatswesen mit gemeinsamen Gesetzen gestaltet und weit und breit mit dem Frieden beschenkt werden 2). "Die alten Römer hatten zwar nicht die wahre Frömmigkeit, aber sie hielten an der ihnen eigenen Rechtschaffenheit fest (custodientes quandam sui generis probitatem), die zur Begründung, Erweiterung, Erhaltung des irdischen Staates ausreichte. Gott hat an dem so reichen und ruhmvollen römischen Reiche gezeigt, wie viel die bürgerlichen Tugenden auch ohne die wahre Religion vermögen, damit man einsehe, daß wenn diese dazutritt, die Menschen Bürger eines noch höheren Staates werden können, dessen König die Wahrheit, dessen Gesetz die Liebe, dessen Maß die Ewigkeit ist"3). So vermögen die Römer den Christen selbst zum Muster zu dienen in der Opferwilligkeit für das Gemeinwohl; konnte Brutus dem Baterlande seine Söhne opfern, Scavola des Schmerzes spotten, Curtius sein Leben darangeben, um wie viel mehr können die Christen für das ewige Baterland Schmerz und Tod erleiden 4).

4. Ist Gott das Leben der Menschenseele, wie diese das Leben des Leibes, so muß die Religion die Seele der menschlichen Bethätigungen sein und müssen sich Staat und Kirche wie Leib und
Seele verhalten. Diese letztere Fassung giebt Augustinus dem Gedanken noch nicht, vielmehr gehört sie erst den Scholastikern an, aber
die Grundanschauung fanden diese bei ihm vor. Wenn Augustinus
die Stufen des Aufsteigens zu Gott darstellt 5), so liegt die Vorstellung zugrunde, daß alle niederen Stufen auf die höchste hin-

<sup>1)</sup> Epist. 138 ad Marc. —. 2) De civ. Dei XVIII, 22. — 3) Epist. 138, 3, 17 ad Marc. — 4) De civ. Dei V, 15 sq. — 5) Oben §. 63, 2.

geordnet sind, also darin ihren Zweck, ihre Form, ihre Seele haben. Dieser strebt in jenen Auseinandersetzungen die Betrachtung zu, aber sie eilt keineswegs gleichgültig über die Vorstufen hinweg, vielmehr verweilt Augustinus gern bei der menschlichen Rollektivthätigkeit in Rulturschaffen und Sittenleben und er kommt in diesem Punkte dem modernen Interesse näher als seine Vorgänger und Nachfolger. Die Alten sahen die Güter der Gesittung als Gaben der Götter an und die Dichter besingen die Mannigfaltigkeit des menschlichen Könnens — es sei nur erinnert an das sophotleische Chorlied: Πολλά τὰ δεινά, κοίδεν ἀνθρώπου δεινότερον πέλει — aber die Philosophen ziehen der Betrachtung engere Grenzen, indem sie den politischen Gesichtspunkt zum herrschenden machen, von dem sich die Fülle der Kulturthätigkeit nicht ganz überblicken läßt. Für die Gristliche Anschauung war diese Einseitigkeit behoben: wo neben dem Staate die Rirche die Menschen verbindet, ist auch der Blick für die übrigen Lebensverbände und die Güter, die sie vertreten, geöffnet. Dies nun kommt bei Augustinus mehr zur Geltung, als im Mittelalter, wo abermals das praktische Interesse der sozialen Rechtsbildung das theoretische an der Gesellschafts- und Kulturforschung zurüchrängt, für die es zudem an historischer Bildung fehlte.

Eine Aufzählung der geistigen Güter, welche die Borstuse zu den sittlichen bilden, giebt die vorher angesührte Stelle aus der Schrift de quantitate animae 1); eine gedrängte Geschichte der Wissenschaften und Künste enthält die Schrift de ordine 2). In den Büchern von der christlichen Lehre werden die Wissenschaften und Künste nach ihrem Gehalte und, soweit sie heidnisch sind, nach ihrer Bereinbarteit mit dem Christentum besprochen 2). Am Schlusse des "Gottesstaates" legt Augustinus das Kulturschaffen nach allen Richtungen dar. "Siedt es außer der Kunst des rechten Wandels (dene vivendi) und der Erreichung der ewigen Seligteit, welche Kunst Tugend heißt und durch die Enade Gottes in Christo den

<sup>1)</sup> Oben §. 63, 2.—2) De ord. II, 12 bis 16.—3) De do. chr. II, 20 bis 41.

Rindern der Verheißung und des Reiches geschenkt wird, giebt es nicht viele bedeutsame Künste, vom Menschengeiste erfunden und geübt, teils notwendig, teils dem Vergnügen dienend, welche die ungemeine Gewalt des Geistes und der Vernunft selbst in überflüssigen, ja gefährlichen und verderblichen Hervorbringungen bezeugen, ein Beweis, welche Güter in der Menschennatur angelegt find, die eben in jenen Erfindungen, Studien, Bethätigungen hervortreten. Zu welch' erstaunens- und bewundernswerten Leistungen in Bekleidungsstoffen und Bauwerken der menschliche Fleiß (industria) gelangt ist — wie weit er es im Ackerbau, im Seewesen brachte was für Gefäße, Standbilder, Gemälde der verschiedensten Art er alles ausgesonnen und hergestellt hat — was er in den Theatern dem staunenden Auge, dem sich nicht trauenden Ohre hergerichtet und vorgeführt hat — was er erfunden, um die vernunftlosen Tiere zu fangen, zu tödten, zu zähmen — wie viele Arten von Siften, Waffen, Mordwertzeugen gegen Menschen, wie viele Hulfsund Heilmittel er zum Schutze und zur Wiederherstellung des zeit= lichen Heiles bereitet — wie mannigfache Würze für die Genüsse des Gaumens und Reizmittel der Eflust er erfand — welche Fülle und Mannigfaltigkeit von Zeichen, den Gedanken Ausdruck zu geben und Aufnahme zu sichern, worunter die Worte und Buchstaben den ersten Plat einnehmen — welche Kunstmittel der Rede, welchen Reichtum an Dichtungen zur Herzerquickung — wieviel Tonwerkzeuge und Tonweisen zur Lust des Ohres er ausgesonnen — welche Kenntnis der Raumformen und Zahlen er gewonnen — mit welchem Scharffinn er die Bewegung und Anordnung der Gestirne feststellte — welch' umfassende Kenntnis aller Dinge in der Welt er sich an= eignete: wer vermöchte das anzugeben, zumal wenn man Alles nicht bloß obenhin zusammenstellen (acervatim congerere), sondern im Einzelnen behandeln wollte? Wer könnte schließlich erschöpfend darstellen, worin die großen Geister unter den Philosophen und selbst die Häretiker sich hervorthaten, mögen sie auch die Sache des Irrtums und der Lüge vertreten haben? Denn wir sprechen jetzt von der Natur des Menschengeistes, welche das sterbliche Leben zu ver= schönen weiß, nicht vom Glauben und dem Wege der Wahrheit, durch welche das unsterbliche gewonnen wird" 1).

Die Mysterien des Glaubens bilden die obere Grenze jener Wunder der Geisteswelt, aber lettere finden ihre Grenze auch in der der Natur immanenten göttlichen Weisheit. Als ob Augustinus der Überschätzung der Kultur wehren wollte, stellt er ihr ein Bild der Natur zur Seite, welche Menschenwit nachzubilden oder zu erforschen nicht wagen könne. "Wer vermöchte mit Worten zu schildern... die Herrlichkeit des himmels, der Erde, des Meeres, die Fülle und den wunderbaren Glanz des Lichtes, die Schönheit der Sonne und des Mondes und der Gestirne, das Waldesgrün, die Farben und Düfte der Blumen, die reizvolle Abwechslung in der tonreichen, bunten Vogelwelt und der Tierwelt... das erhabene Schauspiel des Meeres, wenn es sich, wie in andre und andre Gewänder, in immer neue Farben kleidet, bald grün in allen Schattierungen, bald purpurn, bald blau" 2). Den Wundern des Menschengeistes können jene des Menschenleibes, der nicht sein Werk ist, die Wage halten: "Der Fleiß der Arzte, welche man Anatomen (anatomicos) nennt, hat zwar hartherzig die Leiber der Todten, wohl auch der unter dem forschenden Schnitte Sterbenden zerlegt und im menschlichen Körper, unmenschlich genug, das Geheimste zu ergründen gesucht, um den Angriffspunkt, die Art und Weise und den Ort der Heilung kennen zu lernen, aber er hat die Verhältnisse (numeros), nach denen die organische Zusammenfügung des ganzen Leibes, die innere und äußere, welche die Griechen Louovla nennen, nicht zu entdecken vermocht, ja nicht einmal zu suchen gewagt. Wären uns diese Berhältnisse bekannt, so möchten die unschönen Eingeweide eine so hohe rationale Schönheit zeigen (pulchritudo rationis), daß ihr das Urteil des Geistes, der sich des Auges bedient, vor jeder sichtbaren Form den Preis zuerkennen würde" 3).

5. Die Güter, welche sich die Menschen erarbeiten, bilden das Band, das sie zu einer sozialen Einheit verknüpft, die der politischen

<sup>1)</sup> De civ. Dei XXII, 24. 4. -2) Ib. 5. -3) Ib. 4.

Augustinus eignet sich eine ber antiken Gesellnoch vorausgeht. schaftslehre entstammende Definition des Volkes an, welche dieses als die Vereinigung einer Mehrheit vernünftiger Wesen erklärt, die durch einhelliges Streben nach denselben Gütern verbunden ist": Populus est coetus multitudinis rationalis, rerum quas diligit concordi communione sociatus 1). Zu diesen Gütern gehören die materiellen Besitztumer, die geistigen Inhalte des Wissens und Könnens, aber auch die sozialen Verbände selbst: das System der Pflichten, Amter, Ehren, Würden in Haus und Staat, Krieg und Frieden, in profanen und heiligen Dingen, Kulturwerte, die noch ethisch = indifferent, aber der Wendung zum Sittlichen fähig sind 2). Höher ist die Rechtsbildung, auch die von der weltlichen Macht ausgehende: "Die menschlichen Rechte hat Gott durch die Kaiser und Könige der Welt an das Menschengeschlecht verteilt"3). Könige dienen darum Gott nicht bloß als Menschen, sondern auch als Könige: "Der König als solcher dient Gott, indem er Gesetze, die das Gerechte vorschreiben und das Entgegengesetzte verbieten, mit dem gebührenden Nachdrucke zur Geltung bringt (convenienti vigore sanciendo) 4).

Der Gehorsam gegen die Obrigkeit ist schon darum Pflicht, weil jeder Teil, der sich seinem Ganzen nicht anpaßt, verwerslich ist: Turpis enim omnis pars est suo universo non congruens 5). Auch das Regiment des Hauses, der Familie muß dem des Staates konsorm sein. "Weil das Haus ein Ansang oder ein Teilchen (initium sive particula) des Staates sein soll, jeder Ansang aber auf den Höhepunkt seiner Art und jeder Teil auf das vollständige Ganze, dessen Teil er ist, bezogen ist (resertur), so erhellt zur Genüge, daß der Friede des Hauses auf den Frieden des Staates zu beziehen ist, das heißt, daß der geordnete Einklang (ordinata concordia) von Gebieten und Gehorchen, wie er bei den Hausgenossen besteht, zu beziehen ist auf den geordneten Einklang von Gebieten

<sup>1)</sup> De civ. Dei XIX, 29. — 2) Oben §. 63, 2. — 5) Tract. in Jo. VI, 26. — 4) Epist. 185 de corr. Donat. — 5) Conf. III, 8, 15.

und Gehorchen bei den Bürgern, derart, daß der Hausvater von dem Gesetze des Staates die Vorschriften hernimmt, nach denen er sein Haus so leitet, daß es dem Frieden des Staates angepaßt (accommoda) ist" 1).

Der Gehorsam gegen die Obrigkeit erhält aber auch den gegen Gott in Erinnerung. "Die allgemeine Grundlage der menschlichen Gesellschaft (generale pactum societatis humanae) ist, den Königen zu gehorchen; um wie viel mehr ist Gott, dem Herrscher der gesamten Areatur, ohne Zaudern, in dem, was er gebietet, Folge zu leisten; denn wie bei den Gewalten der menschlichen Gesellschaft die höhere Gewalt der niederen (major potestas minori) als der gehorchenden vorgesetzt ist (praeponitur), so Gott allen Wesen"<sup>2</sup>).

Rechtsbildung und Sittenleben finden aber erft ihre Vollendung durch die wahre Religion. Der Staat ist eine Mehrheit von Menschen, gebunden durch ein gewisses Band der Eintracht (multitudo hominum in quoddam vinculum redacta concordiae); das Christentum stellt aber Lehren der Eintracht auf, die nicht von Menschenwitz herrühren, die den Menschen im Innern fassen und binden, sodaß nicht bloß der Gute die Oberhand über den Bösen erhält, sondern im bosen Menschen das Gute zum Sieger des Bosen Allenthalben üben gute Sitten eine gewinnende Gewalt mird 3). über Geist und Herz der Menschen, aber die Sittenordnung ist erst auf eine feste Grundlage gestellt, wenn nicht mehr etwas Irdisches, eine Lichtmaterie, ein Sinnending angebetet, sondern Gott als ein Gut des Geistes erstrebt wird, und wenn er nicht mehr bloß Gegenstand des Disputs der Gelehrten ift, sondern der Glaube an ihn auch Ungelehrte aller Nationen erfüllt und ihnen den Mund erschließt 4).

So erhält auch die fürstliche Obmacht und Herrlichkeit ihre Weihe erst durch den wahren Glauben. Den Fürsten sprechen wir

<sup>1)</sup> De civ. Dei XIX, 16 fin. — 2) Conf. III, 8, 15. — 3) Epist. 138, 8, 10 ad Marc. — 4) De util. cred. 35.

Glück zu, welche gerecht herrschen, die Schmeichler fernhalten, ihre Macht Sottes Majestät dienstdar machen, seiner Berehrung weitere Gebiete erschließen, wenn sie ferner Sott fürchten, lieben, verehren, jenes Reich höher schäcken, in dem sie keine Nebenbuhler zu fürchten haben, wenn sie bedächtig strasen, leichtlich verzeihen, wenn sie unsvermeidliche harte Maßregeln durch Werke der Barmherzigkeit außgleichen, ihren Prunk beschränken, lieber über ihre Leidenschaften als über alle möglichen Völker herrschen und wenn sie dies alles thun, nicht auß Ruhmsucht, sondern auß Liebe zur ewigen Glückseligkeit, wenn sie für ihre Sünden daß Opfer der Demut, der Erbarmung, des Gebetes darbringen. Solche Herrscher sind glückselig einstweilen in der Hoffnung, nachmals in der That, wenn eingetroffen ist, worauf wir harren 1).

In diesem Bilde des christlichen Fürsten, in das sich ein Karl der Große, ein Heinrich, ein Ludwig der Heilige vertiesten, erscheint der weltliche Staat auf seiner Höhe, durchwohnt und durchleuchtet von dem Geiste des Gottesstaates, vergleichbar dem echten Weisen, der alle Stufen, die zum Schauen Gottes emporführen, durchschritten hat 2). Diese Vollkommenheit erreicht der weltliche Staat, wenn er seine Hinordnung auf den Gottesstaat erkennt, wenn er an den spirituellen Gütern Anteil sucht, welche die Kirche verwaltet, und sich insofern zum Abbilde dieser macht. Sie selbst aber ist hingeordnet auf das Reich der Jukunft, das himmlische Jerusalem, und ist dessen Abbild. So angesehen zeigt die augustinische Gesesschlichsensicht ihre Verwandtschaft mit der Ideeenlehre.

Jene Hinordnung und Abbildlichkeit ist nun bei der Kirche eine unmittelbare, beim Staate eine mittelbare und daraus folgt die Autonomie der Kirche gegenüber dem Staate und die Unsverbindlichkeit von Staatsgesetzen, welche die kirchlichen verletzen 3). Der Gedanke, die Staatsgewalt könne der Kirche Gesetze vorsschreiben, erschien Augustinus und den Vätern überhaupt als ein

<sup>1)</sup> De civ. Dei V, 24. — 2) Oben §. 63, 2. — 3) Epist. 105, 2; Serm. 62, 5.

barer Widersinn, auf einer Linie stehend mit der Forderung, daß sich gelegentlich auch das Borbild nach dem Abbilde richten solle, der Zweck nach den Mitteln, die Idee nach den Sinnendingen, die Bernunft nach den Leidenschaften; was dem religiösen und sittlichen Bewußtsein widerspricht, wird auch als ontologischer Ungedanke bestrachtet.

## X.

## Der Idealismus als scholastischer Realismus.

Sensibilia intellecta manuducunt ad intellegibilia divinorum.

S. Thomas Aqu.

§. 67.

## Die Scholastif.

1. Die Philosophie der Kirchenväter ist Idealismus, weil sie "die gedanklichen Pforten des Logos" sucht und dadurch auf die Ideeen geführt wird. Insbesondere ist Augustinus' Spekulation auf die idealen Prinzipien gerichtet, die er sowohl gegenüber dem Materialismus sesksellt, welcher am Sinnlich=wahrnehmbaren klebt, als gegenüber der Skepsis, welche das Objektiv=gedankliche in Thätigkeiten des Subjekts verslüchtigt.).

Die Spekulation der Scholastiker, die nächst der hl. Schrift Augustinus zum Führer hat, hält die gleiche Grundanschauung ein, aber, vor andere Aufgaben gestellt, giebt sie ihr eine andere Wendung. Sie hat weder den Materialismus noch die Skepsis zu bekämpfen, Verirrungen, welchen die unverdorbenen Völker, die im Mittelalter die Träger des Geisteslebens wurden, nicht ausgesetzt waren. Dagegen erstehen ihr andere Gegner und es wird dadurch

<sup>1)</sup> Oben §. 62, 1. Billmann, Geschichte des Idealismus. II.

gleichsam ein Frontwechsel herbeigeführt. Sie hat zunächst die Abirrungen einer Mystik hintanzuhalten, welche die sinnliche Wirklichkeit zum bloßen Widerscheine, sei es der Gottheit, sei es einer hypostasierten Ideeenwelt herabsetzt, ferner aber hat sie den Fehlgriffen der Dialektik zu wehren, welche, das Rüstzeug des Denkens überschäßend, die Begriffe nur als solches ausbildet, ihrer Beziehung auf das Reale entkleidet und damit in die Bahn des Nominalismus gerät. Indem sich die echte Scholastik beiden Irrwegen gegenüber ihrer Aufgabe bewußt wird, wird sie Realissmus, und zwar in demselben doppelten Sinne, wie es die aristotelische Philosophie war<sup>1</sup>): sie gesteht den Sinnendingen wahrhafte Realität zu, aber sie erklärt zugleich das Ideale, Intellegible, in welchem sie das Wesen der Dinge findet, für ein Daseinselement, also für mehr als ein Produkt des menschlichen Denkens.

Die Untersuchung ist dadurch nachdrücklicher als bei den Bätern auf den Erkenntnisprozeß hingewiesen, welchem folgerichtig die Aufgabe zugesprochen wird, das intellegible Wesen der Dinge aus ihrer sensiblen Erscheinung herauszuheben und sie damit dem Berständnisse, dem Begreisen zu erschließen. Das Verständnis des Gedankens in den Sinnendingen erscheint so als die spezissische Aufgabe des menschlichen Geistes; aber dieser Realismus müßte nicht die Fortsetzung des patristischen Idealismus sein, wenn er sich nicht durch den immanenten Gedanken hinaufsühren ließe zu dem transzendenten, d. i. den Ideeen in der göttlichen Weisheit, die sich dem Menschengeiste auf diesem Wege der Vernunfterkenntnis auf natürliche Weise kundgiebt, während sie sich durch die Offenbarung dem Glauben auf übernatürliche Weise erschließt.

Diese Tendenz des scholastischen Realismus spricht sich am deutlichsten in dem Satze des hl. Thomas von Aquino aus, den wir zum Motto dieses Abschnittes wählen: "Das Sinnliche leitet, zum Verständnisse gebracht, zu dem Gedanklichen der göttlichen

<sup>1)</sup> Bb. I, §. 36, 4 a. E.

Dinge hin"1). Die sonsibilia intollocta sind der Angelpunkt; sie sind real, aber auch das, was sie zum Segenstande des Begreisens macht, das intollogibile an und in ihnen, ist real, wenngleich nicht dinglich, und dieses ist die Brücke zu den intollogibilia divinorum, welche das Söttliche dem Bernunsterkennen nahbar machen, aber es keineswegs erschöpfen, da jenen die crodibilia oder crodonda zur Seite stehen, die Mysterien, deren Organ der Glaube allein ist.

Es ist also ein durch die Ideeen und zuhöchst durch den Glauben orientierter Realismus, der die echte Scholastik charakterisiert, dem Geiste nach die Fortsührung der Philosophie der Bäter und lettlich der spekulativen Elemente der heiligen Schrift, der Ausführung nach die Erschließung neuer Gebiete für die Anwendung der idealen Prinzipien.

2. Die Wendung zum Realismus und ebenso das Erstehen der falschen Denkrichtungen, die er bekämpft, hängt mit dem Charakter der mittelalterlichen Philosophie überhaupt zusammen. Scholastik, Schulwissenschaft, ausgehend auf die Ausgestaltung des hristlichen Lehrgutes auf dem Grunde der Theologie der Kirchenväter, mit den Hülfsmitteln, welche die altchristliche und die darin erhaltene antike Wissenschaft darbot. Dazu bedurfte es weniger des fühnen Aufschwunges eines Gregor von Ryssa, eines Augustinus, als vielmehr der geduldigen, nüchternen, selbst trockenen Arbeit, die wohl die hohen Gesichtspunkte der Vorgänger festhält, aber auch nicht das Gegebene überfliegt. Diese Arbeit erhielt umsomehr eine schulmäßige Form, als Unterricht und Schulung bei den jugendlichen Bölkern, welchen mit dem Christentume zugleich die Bildung zugänglich gemacht werden mußte, das erste und dringenoste Bedürfnis Der Lehrer muß aber, der Natur seines Geschäftes entwar. sprechend, auf alle Vermittelungen des Verständnisses bedacht nehmen, alle Bindeglieder zwischen der Anschauung und dem Begriffe zurate halten und erft von dem verstandenen Sinnlichen zum Übersinnlichen Dafür bot die Logik der Alten ein Hülfsmittel dar

<sup>1)</sup> Thom. Quaest. disp. de ver. 10, 6.

und es fiel auf die logische oder dialektische Schulung erhöhtes Gewicht, die ohnehin durch die Aufgabe der spsiematischen Gestaltung des Lehrgutes gefordert war.

Die Logik lehrt die Gewalt des ordnenden und einenden Begriffes kennen, aber ein kurzsichtiger Betrieb derselben kann auch
ihre dienende Stellung vergessen machen. Dann erscheint die Begriffsbildung als Erzeugung der Erkenntnis, die Begriffswelt als
Schöpfung des Geistes, das Allgemeine als der Stempel, den er kraft
eigener Autorität der Mannigfaltigkeit des Besonderen, welches nun
als das allein Gegebene angesehen wird, ausprägt, und der autonome Denkkünstler treibt dann im Fahrwasser des Nominalismus. Tieseren
Naturen macht diese Wendung alle Schuldialektik verdächtig, sie
wenden sich der Intuition zu, welche die dornigen Pfade hinter sich
läßt; sie suchen das Allgemeine zu bewahren, indem sie es den
Dingen entziehen und in die Überwelt retten.

Dem Realismus kommt es dann zu, Dialektik und Mystik, Schule und Kontemplation, Gedankentechnik und Beschauung wieder zu binden. Die großen Scholastiker sind Dialektiker und Mystiker zugleich, Männer der Schule, bei denen aber das Wort neben sciner geläusigen Bedeutung auch seinen ursprünglichen Sinn, oxolń, Muße. Betrachtung, Beschauung wieder erhält. Die Arbeit der Schule, der Eiser des Übens, der Wettkampf der Disputation hat zu keiner Zeit die Scholastiker ganz in Anspruch genommen, sondern immer Raum gelassen sür das stille, einsame Sinnen in der Zelle, im Kreuzgang, im Klostergarten; und die Schulsorm, welche meist ihre Systeme zeigen, darf nicht verkennen lassen, daß diese in Stunden einer Sammlung und Vertiesung ausgereift sind, wie sie das antike Geistesleben in dieser Art nicht gekannt, für die das moderne gar kein Organ hat.

3. Die Aufgabe, vor welche die Arbeit der Schule gestellt war, bestand in der Systematisierung des christlichen Lehrgutes und diese war nichts weniger als ein trocenes Registrieren, sondern ein Eindringen in dessen organischen Zusammenhang und hatte daran von vornherein ein spekulatives Moment. "Während das

Gebiet der philosophischen Forschung bei den Bätern erst allmählich, in einzelnen Teilen, unter zufälligen Gesichtspunkten zur Untersuchung gelangt, haben die Scholastifer es von Anfang an in seiner Gesamtheit im Auge; die Dogmen der Theologie, welche in den Kämpfen der ersten Jahrhunderte erst allmählich definiert wurden, liegen nahezu vollständig ausgebildet vor; die Grundwahrheiten der Philosophie: das Dasein Gottes, die Schöpfung der Welt, die Geistigkeit und Unsterblichkeit der Seele, die Freiheit des Willens, die ewige Bestimmung des Menschen stehen in ihrem Zusammenshange sest. Bon den ersten Ansängen an waren die Scholastister bestrebt, die verschiedenen Probleme der Philosophie, wie der Theoslogie aus gemeinsamen Prinzipien in sachlicher Ordnung, mit stetigem Fortschritte zu lösen").

Durch die organische Gestaltung des Lehrinhaltes wird zugleich einem der Impulse, welche das Christentum dem Erkenntnistriebe giebt, genug gethan, und zwar in höherem Maße als es die Bäter vermochten. So sind es überhaupt vielfach urchriftliche Impulse und Reime, die in der patristischen Periode noch nicht zur Wirkung und Entfaltung gekommen waren, welche nun die Scholastik austrägt und großzieht. So bringt der Grundgedanke des Realismus selbst, daß das Sinnliche der vollberechtigte Träger des Intellegiblen und das nächste Objekt der Erkenntnis ist, den paulinischen Ausspruch: Invisibilia per ea, quae facta sunt, intellecta conspiciuntur?) zum Austrage und hebt damit endgültig die Scheu vor dem Materiellen als einem Widergöttlichen oder auch nur Gottabgewandten auf; so werden Ausdrücke der heiligen Schrift wie: Bott ist die Liebe, die Weisheit, die Wahrheit, erst durch die Untersuchungen der Scholastiker über das Sein und die Wesenheit in ihrer vollen Bedeutung erschlossen 3); so fügen sich erst bei ihnen die Sittenlehren und ethischen Anschauungen der Schrift zu einem driftlicen Moralspsteme zusammen 4).

<sup>1)</sup> P. Haffner, Grundlinien der Geschichte der Philosophie, 1881, E. 439. — 2) Rom. 1, 20. — 8) Oben §. 54, 2. — 4) Unten §. 73, 1.

Dieses späte Ausgehen von längst vorhandenen Gedankenkeimen hat sein Analogon in den poetischen und künstlerischen Motiven, die im Mittelalter neu auszutreten scheinen, in Wahrheit aber im christlichen Seiste worangelegt sind. Die mystische Dichtung des Mittelalters, der romanische und der gotische Baustil sind nicht accessorische Erscheinungen, etwa von äußeren Einslüssen herrührend, sondern, wenngleich entbunden durch geschichtliche Agentien, doch aus den Tiesen des christlichen Glaubens, Empfindens, Gestaltens geschöpft. Sie sind Belege für jenen allzeitlichen Charakter des Christentums 1), das seine Gaben nicht auf einmal ausschüttet, sondern, nachdem es die Ahnen ausgestattet, auch noch die Urenkel bedenkt, mit unverwelklichen Spenden, "herrlich wie am ersten Tag". —

Ein Segen, der auf der Arbeit der Schule lag, war auch der, daß sie in ihrer, die Länder der Christenheit verknüpfenden Organisation verschiedene Stämme und verschiedene Beister zu gemeinsamer, dem Ganzen dienender Arbeit vereinigte. Das Festhalten der großen Zusammenhänge schloß ein Philosophieren aus dem Stegreife, bestimmt durch zufällige Eindrücke oder individuelle Liebhaberei, von vornherein aus. Der geregelte Schulbetrieb der Philosophie hatte darum den Borteil, dem Dilettantismus die Thür zu verschließen, dessen Gefahren schon Pythagoras und Platon gekannt und durch ihre festen Studienordnungen abzuwenden gesucht hatten. Ein rhapsodisches Philosophieren auf gut Glück und mittels willkürlich aufgegriffener Hülfsmittel war unter der Herrschaft der Scholastik unmöglich; das Verfahren eines Spinoza, der sich von der jüdischen Theologie zur Physik wandte, als ihm Cartesius' Schriften in die Hände fielen, und mit der größten Dreistigkeit lehren wollte, da er vielmehr zu lernen gehabt hätte, aber auch das Borgeben eines J. Locke, der für einige Gentlemen seine Philosophie auf ein paar Bogen niederschrieb, die er dann zu einem Buche auswalzte, ware im Mittelalter vernichtender Kritik verfallen. Aber auch das Treiben der Kantianer, von denen Schiller fagt:

<sup>1)</sup> Oben §. 45, 3.

"Was sie heute gelernt, das wollen sie morgen schon lehren", und denen Herbart, "die Übergehung ganz nahe gelegter Fragen, welche die Ruhe der angenommenen Meinung stören sollen", vorwirst 1), wäre damals eine Unmöglichkeit gewesen, da bei jeder Schulbisputation solche Fragen gestellt und ihre Nichtbeantwortung als Unvermögen gebrandmarkt worden wäre. Daß etwa, was Herbart der nachkantischen Philosophie mit vollem Rechte sonst noch vorwirst, daß "bei der Dürftigkeit der Grundlagen und bei gänzlicher Unstunde der spekulativen Hüssmittel, durch mancherlei Unvorsichtigkeit die Metaphysik in ein Knäuel zusammengezogen wurde, welches gar keine Ausschlichen Schulphilosophie Anwendung sindet, wird kein Kenner zu behaupten wagen.

4. Die Aufgabe, das Sinnliche durch Vordringen zu dem Übersinnlichen, welches darin liegt, zu verstehen, ist diejenige, von der die Scholastik ausgeht. Alles Verstehen aber ist auf das Erfassen des Sinnes gerichtet und die Grundvoraussetzung jener Aufgabe ift, daß alles Gegebene einen Sinn habe, also aus dem Gedanken, dem Geiste stamme. Den Sinn oder Gedanken zu finden, ift aber in erster Linie der beslissen, welcher Zeichen, Worte zu verstehen unternimmt, darum ist die Sprachkunde die naturgemäße Propädeutik der auf den Sinn der Dinge ausgehenden Forschung. Auf Grund einer augustinischen Distinktion 1) unterschied man signa und res und es entspricht der damit gegebenen Stufenfolge der Vortritt der verbalen Disziplinen: Grammatik und Rhetorit im Studienspftem des Mittelalters. "Wenn die Grammatik," sagt Johann von Salisbury, "den Schlüssel der gesamten Litteratur bildet, Mutter und Richterin der Rede ist, wer wollte sie von der Schwelle der Philosophie wegweisen? Doch nur wer das Verständnis dessen, was gesagt wird und was niedergeschrieben worden, für überflüssig zum Philosophieren hält" 1). An sie schließt sich die Dia-

<sup>1)</sup> Herbart, S. W., herausgegeben von Hartenstein V, S. 254. — 5) Das. III, S. 232. — 5) Aug. de doctr. christ. I, 2. — 4) Jo. Sar. Metalog. I, 21.

lektik an, als die Kunst des Berstehens, die mit jenen beiden Disziplinen das Trivium bildet. Die höhere Stuse bezeichnet die Ausdehnung des Verständnisses auf die Sachen, und zwar von der Seite her, wo dei ihnen das Intellegible im Sinnlichen am kenntlichsten hervortritt, also von Seiten der Mathematik und so dieden die ihr angehörenden Disziplinen: Arithmetik, Geometrie, Astronomie und Musiklehre die zweite Stuse, das Quadrivium, mit der ersten die sieben freien Künste ausmachend. Die dritte Stuse bildet die Philosophie, welche die zu den intellegibilia divinorum vordringt und damit auf die vierte hinaufsührt, welche die sacra doctrina, die auf der Offenbarung sußende Theologie einnimmt. Es ist dies der pythagoreisch-platonische Lehrplan, den die christliche Wissenschen schaft nicht in stavischem Anschlusse an die antike, sondern den ihn leitenden Gedanken erneuernd, aufnimmt, der wieder auf den Grundgedanken des Ibealismus zurückgeht.

Die Unterscheidung von Wort- und Sachverständnis macht sich auch für die oberen Stufen: Philosophie und Theologie geltend, deren Lehrschriften teils kommentierend, teils spstematisch sind. Bei der Theologie greifen beide Formen ineinander: Kommentare zur heiligen Schrift und zu patristischen Werken bilden den Fuß= punkt für die systematischen Lehrschriften und diese werden wieder Gegenstand des Kommentierens; so die berühmten Sentenzen des Petrus Lombardus († 1164), aus denen wieder die Summas er= wachsen, eine Lehrform, die bei Alexander von Hales († 1245) noch halb den Charakter des Kommentars hat und erst bei Albert dem Großen und dem hl. Thomas in die streng systematische Form über= geht. Auch in dieser aber wirkt die Gewöhnung nach, die Darlegung an einen gegebenen Sat oder Ausspruch anzuschließen: der Lehrstoff wird nicht zusammenhängend entwickelt, sondern in Quaftionen vorgelegt, die wieder aus Artikeln bestehen, in denen das Wider und Für erwogen 2) und die Frage durch einen autoritativen Aus-

<sup>1)</sup> Bd. I, §. 19 u. 26, 4, sowie des Berfassers Didaktik I, §. 16 u. 19 u. II, §. 67. Über die scholastische Wissenschaftslehre unten §. 72. — 2) Rach Weisung des Aristoteles Met. III, 1.

Be entschieden wird. Diese Darstellungsform hat nun wohl den Be auftanzen in betracht zu ziehen und sie giebt nicht seltere at die Geschichte der behandelten Fragen wertvolle Ausblicke, aber stat den Nachteil, daß sich der Lehrinhalt nicht vor den Augen die ernenden entsaltet, ein Mangel, der jedoch der berühmten euklidischen Lethode der Geometrie in gleicher Weise anhaftet 1); auch verlierte Entscheidung der Frage an Stringenz, weil die Stellen, welche die erweidenden Instanzen bilden, außerhalb ihres Zusammenhanges unstreten. Auch das Versahren des Mittelalters beim Kommenten ist darin einseitig, daß es mehr auf den Wahrsbeitsgehalt der zu klärenden Stelle ausgeht, als auf die Feststellung der Ansicht des Lers?), Punkte, in denen die Scholastik der Bezrichtigungen bedur welche die erweiterten Altertumsstudien des XV. und XVI. In sunderts brachten.

Der trocene mentar und die in Quästionen abgezirkelte Summa sind nun keineswegs die einzigen Lehrsormen, welche das Mittelalter entwicke; jener hat die homiletische Behandlung der heiligen Texte nie sich, diese die fortlausende Lehrdarstellung, welche, wenn sie sich; so das Sanze des Sebietes bezieht, ebenfalls Summa heißt. Nie der umfassenden schulgerechten Summa theologica des hl. homas steht dessen Summa philosophica seu de veritate endicae sidei contra gentiles, von durchssichtiger Anlage und nem Gedankensortschritte, der eher künstlerisch als künstlich genan werden kann 3).

5. Diese fres in Lehrformen machen zu den exoterischen den Übergang: de dolkstümlichen Homilie und der poeti=
schen Darstelle. Die deutschen Predigten des Dominikaners Meister Echart in XIV. Jahrhundert können zeigen, wie die sublimsten und e subtilsten Gegenstände, die wir sonst nur mit dem Rüstzeuge er Schule behandelt sehen, dem Verständnisse der Ungelehrten er enähert werden konnten. Die philosophischen Lehrgedichte des eittelalters haben für uns freilich etwas Frostiges,

<sup>1)</sup> Dit II, §. 74. — 2) Das. §. 83 am Anf. — 3) Unten §. 76, 8.

aber man wird doch nicht den Stab über sie brechen, wenn man erwägt, daß sie die Vorläuser von Dante's unsterblichem Werke sind, das man geradezu eine "poetische Summa" nennen konnte. Die Grabschrift rühmt von dem großen Dichter, er sei nullius dogmatis expers gewesen; er hat die scholastische Theologie und Philosophie und selbst die vorbereitenden Schulwissenschaften in sein Werk hineingearbeitet. Sieht man jene als Dornensträucher an, so muß man wenigstens einräumen, daß sie farbenfrische und dustende Blüten getragen haben.

Predigt und Lehrgedicht bilden nun die Kanäle, durch welche die Scholastik auf das Geistesleben des Volkes einwirkt. Wir haben ein Denkmal davon in den Sprichwörtern und den Redensarten, sowie dem Sprachschaße des Mittelalters. 3. v. Zingerle's "Deutsche Sprichwörter des Mittelalters", Wien 1864, geben einen Ausblick auf den Verkehr, in welchem damals Kirche und Schule mit dem Volksleben standen; man darf zur Vervollständigung des Bildes davon auch Sprichwörter heranziehen, die nicht mittelhochdeutsch nachweisbar sind, wenn sie sich als nach Inhalt oder Form altertümlich ausweisen. Die Weisheit der Schrift tritt uns da in volkstümlicher Fassung entgegen; oft ist ein Bibelspruch derart Volksgut geworden, daß er als stammhaftes Sprichwort angesehen wird: Est ein alt gesprochen wort: swâ dîn herze wont, dâ lît dîn hort 1) ober: Ich hab gehört und vernommen, das mann inn frucht ein bawm erkenn 2) und: Sô hört ich pei der ersten sag: niemant zwain gedienen mag 3). Aber auch Gaben der Schule assimiliert das Bolk; das Sprichwort vom gewaschenen Ziegelstein 4) stammt von dem lateinischen laterem lavare, so gewiß Ziegel von togula herkommt; der harfende Esel 3) ist ohne Frage antit; wenn es heißt: Ich spreche es nâch den wîsen, man sol kein dinc niht prîsen, biz man besiht, wie ez ein ende welle geben, so ist der Weise doch wohl Solon; und der

<sup>1)</sup> Zingerle S. 67. — 2) S. 110. — 3) S. 196. — 4) S. 182. — 5) S. 193.

Spruch von dem Zuviel weist auch auf die Sieben Weisen: Ze vil an allen dingen tuot bruch an dem lobe: sus sagent die wîsen alten 1). Umgekehrt werden deutsche Sprichwörter in sateinisses Gewand gekleidet: Canit avis quaevis, sicut rostrum sibi crevit 2) u. a.

Was Kirche und Schule lehrten, klingt in den Sprüchen wieder: Aller wisheit anevanc ist gotes vorhte sunder wanc und Gote dienen âne wanc deist aller wîsheit anevanc 3) und: Rede âne got sint tôren spel 4). Die Sprüche: Gott lieben ist die schönste Weisheit, Bei Gott ist Rat und That, und: Gott und genug 5), sind dem gleichen Boden erwachsen. Den Gegensatz von den ewigen und zeitlichen Dingen berühren besonders die volkstümlichen In= schriften auf Turmuhren: So geht die Zeit zur Ewigkeit u. a. Das Wort: Irdisch Leben, das ist ein Traum, liegt den volkstümlichen Legenden von den Mönchen zugrunde, die in der Kontemplation einen Moment der Ewigkeit kosten durften, den andern aber zu schlafen schienen. Die Hinfälligkeit des Irdischen wird oft ein= gesänt: An wandel niemen mac gesin, deist an al der werlde schîn 6); diu werlt in allen dingen hât wandel, jehent die wisen 7). Das Wort werlde b. i. wer-alt, Menschenalter, drückt, dem griechischen alow entsprechend, Zeit und Welt aus. Der Gesinnung der Weltflucht giebt das Volk vielfachen Ausdruck: Lâ die werlt, ir wont ein bitter ende bî; vrou Welt, ir gebet ze lône an dem ende jamerlichez leit 8); wer damit den Spruch: Gott und genug, verbindet, steht an der Klosterpforte.

Wie die Weisen der Schule, so mahnen auch die der Gasse, im Streben nach Wissen Maß zu halten: Der alleu dink dergrunden wil, der siert sich selb und schafft nit vil<sup>9</sup>) und: Wer alles wissen will, wird bald alt; von einem verstiegenen Grübler sagt der Volkswiß: Er denkt drei Meilen hinter Gott <sup>10</sup>). In Sokrates'

<sup>1)</sup> Zingerle, S. 183. — 2) S. 160 u. s. — 8) S. 59. — 4) S. 118. — 5) Simrod, Die deutschen Sprichwörter s. v.: Gott. — 6) Zingerle, S. 163. — 7) S. 172. — 8) Ebenda. — 9) S. 189. — 10) Simrod, a. a. O. s. v.: Gott.

Revier bewegen sich die Sprüche: Swer sich selbe erkennen kan ze rehte, derst ein wîser man 1), serner: Der ist weis, der sich für ein narren zelt, und: Viele wissen viel, aber sich selber hat Niemand ausgelernt 2); die Weisheit der großen christlichen Meister spiegelt sich aber in dem Spruche: Sich wissen, viel wissen; Gott wissen, alles wissen 3).

Das Wort der Schrift: "Du hast alles nach Maß, Zahl und Gewicht geordnet" 4), welches die Scholastiker bei ihren die Bahnen des Pythagoras betretenden Erörterungen leitet, beschäftigt auch die volkstümlichen Schriftsteller. So heißt es in "Freidanks Bescheiden= heit": Got hat allen dingen geben die mâze, wie si solten leben: Got uns bezzer mâze git, danne wir im messen zaller zît, ein schlichter Ausdruck für den Gedanken der göttlichen Mensurierung der Dinge, welcher unser Messen nachgeht 5). Hugo von Trimberg fügt zu diesen Normen der Dinge die Sprache hinzu, d. i. das durch das Wort bezeichnete Wesen und findet der Dinge Tugend in Ubereinstimmung mit ihren Normen: Der werlte dinc stêt über al an sprache, an mâze, an wage, an zal; ist aber niht tugent in disen drîn, schiltet man sie denn, das lâze ich sîn 6). Im "Welschen Gast" wird eines Dinges Güte nach seinem Maße bestimmt: Nû seht, swie guot ein dinc sî, dâ sol doch mâze wesen bî?). Das innere Maß des Dinges ist dessen Natur, die seine Thätigkeit bestimmt: Ich sagen fernt und hûre (heuer); alle ding ubent ir natûre 8); natûr ir geleich gewonhait dick behauset 9). Das Fremdwort: Natur, bezeugt, daß hier die Schule Wort und Gedanken hergegeben hat. Berschiedene bildliche Ausdrücke besagen, daß die Natur des Einzelwesens auf ein Ganzes hingeordnet ist; dies ist der Sinn des Spruches: Alle stige gênt zer strâzen 10) und des oft variierten, der besagt, daß auch

<sup>1)</sup> Zingerle, S. 28. — 2) Simrod, s. v.: Wissen, S. 171. — 8) Das. — 4) Sap. 11, 11. — 5) Bergl. unten §. 77, 2. — 6) H. v. Trimberg, Der Renner v. 22214 f. — 7) Thomassin v. Zerklaere, Der welsch Gast v. 10383. — 8) Morolf, 2, 281. — 9) Zingerle, S. 108. — 10) Das. S. 102.

das Kleinste seine Stelle im Sanzen hat: Ein Nagel erhält ein Eisen, das Eisen ein Roß, das Roß den Mann, der Mann die Burg und die Burg das ganze Land 1). Die großen Zusammen-hänge schließen aber die individuelle Eigentümlichkeit nicht aus: In allen richen vint man niht zwei gelichen 2).

Bon den Dingen und ihrem innern Maße schwingt sich aber ber Geist zu deren Borgedachtheit in Gott auf; so heißt es im Freidank: Wiste Got allez, daz geschiht, ê er iht geschüese, od wisters niht? Die wisen jehent, er wiste wol, daz ie was und geschehen sol; die Lehre der Weisen, auf welche damit hingedeutet wird, ist die Ideenlehre. Die Borstellung von den Borbildern hat sichtlich auf die Bedeutung von bilde Einfluß geshabt, welches in diesem Sinne gebraucht wird: da man bi mag bilde nemen, mag uns guotiu bilde geben 3) u. a.

Der realistische Zug der echten Scholastik spricht sich ebensowohl in der Betonung der Erfahrung, als in der des sie bewältigenden Nachdenkens aus: Erfahrs, so weißst dus; Erfahren macht klug; Erfahrung ist Meister, aber auch: Erfahrung macht den Meister; und andrerseits: Der Kopf ist stärker als die Hände; Erfahrung ist der Narren Bernunft. Letterer Spruch ist ein treffliches Berdikt über den Empirismus; eine unbeabsichtigte Kritik der Überschätzung des Dinglichen, welche schließlich mit dessen Auflösung in bloße Borftellungen endet, könnte man in dem Worte finden: Swem alliu dinc ze grôz, dem alliu dinc ze klein 4); aber auch ber Stepti= zismus findet seine Kritit: Zwîfel bûwet selten wol, des ist manc acker distel vol und: Zwifel bûwet selten hûs ûf starke siule guot, zwifeliche wende zwifel bûwet unt zwiveliches dach 5), und die negierende Dialektik erhält eine derbe Zurechtweisung: Ein Narr kann mehr verneinen, als zehn Gescheidte behaupten können 6).

Es liegt in der Natur der echten Weisheit, daß sie auch Weis-

<sup>1)</sup> Zingerle S. 107. — 2) S. 56. — 3) J. Grimms Wörterbuch s. v.: Bilb. — 4) Zingerle S. 11. — 5) S. 186. — 5) Simrock, s. v.: Rarr.

heit auf der Gasse ist: Sapientia foris praedicat: in plateis dat vocem suam 1). Die lehrende Kirche verwaltete nicht bloß die Glaubenswahrheit, sondern auch den christlichen Weisheitsschap und führte beide dem Bolke zu, dessen offener Sinn dieselben Kernzgedanken in sich aufnahm, auf welche die Schule ihre Wissenschaft gründete. So sind die christliche Volksweisheit und die Scholastik Schwestern und stehen, troß den Schranken, welche die gelehrte Sprache der Schule aufrichtete, in einem Verkehre, um den andere Zeiten das Mittelalter beneiden können. Im Altertume zog die Geheimlehre eine Scheidewand zwischen den Denkern und dem Volke; am ehesten noch wußte Aristoteles den Schap von gesunder Einsicht, den das Volk verwaltet, zu würdigen und er schämte sich nicht daraus zu schöpfen 2).

6. Bindeglieder zwischen Wissenschaft und Leben, zwischen Gelehrten und Ungelehrten boten alle Bethätigungen dar, welche der driftliche Geist allumspannend erfüllte und belebte, vorab die Runst, die bildende sowohl als die der Tone. Die Baukunst empfing ihre Impulse von der Lehre der Kirche, von der Tradition, der Mystik, der Symbolik; sie hat es mit den Mysterien des Heiles zu thun, wie die Wissenschaft: "Zirkels Kunst und Gerechtigkeit ohne Gott Niemand ußlait", lautet der Steinmetsspruch. Der bauende Idealismus der Architekten und der forschende der Gelehrten berühren sich selbst im Reiche der Form: denn mit der "Gerechtigkeit" des Zirkels und ihrer Auslegung durch göttliche Gesetze haben die Forscher ebenfalls zu thun. Die Werke der Bautunst des Mittelalters, zumeist der gotischen, sind oft und mit Glud mit Geisteswerken verglichen worden, mit "driftlichen Dichtungen in Schriftzeichen von Stein und Farbe". "Der gotische Bau," sagt J. Jansen, "stellt nicht nur die organische Einheit verschiedener Teile dar, sondern wächst aus der Natur des Innern heraus und verkörpert in Stoff und Form ohne Schein und Trug die Idee des Wahren. Alle Linien des Baues laufen nach oben, gleichsam um die Blicke

<sup>1)</sup> Prov. 1, 20. — 2) Bb. I, §. 31, 4 a. E.

aufwärts zum Himmel zu erheben; die Ordnung, Berteilung und Gliederung des Bauftoffs und seiner Stärke zeigt den Sieg des ungehemmt waltenden Geistes über die Körperwelt. Alle Einzelbeiten, alle Schnitzwerke in ihren mancherlei Berzierungen stehen in Einklang, wie mit dem Grundgedanken des Werkes selbst, so auch mit den geistigen Disziplinen der Zeit, die jede ihrer Forschungen aufs Feinste gliederte" 1). Diesen Grundgedanken aber stellte das fertige Werk vor das leibliche Auge und machte ihn so Jedermann zugänglich, wie schon das werdende Werk Jedermann einlud, mitzuwirken durch Handanlegen oder milde Spende, so daß das Bauen selbst schon den Stempel der Universalität trug, den dann der Bau dem staunenden Blide zeigte.

Richt anders war die Musik im Mittelalter der Dolmetsch des driftlichen Glaubens und Denkens und darum auch in gewissem Grade der Gedankenarbeit. "Ihre gemessene Objektivität und Ruhe", jagt Köstlin, "die jede leidenschaftliche Bewegung ausschloß, die streng angemessene Haltung und zuweilen schroffe Härte der Form stimmte zu dem priesterlichen Berufe der Tonkunst; sie erhielt dadurch den Charakter hoher Idealität und Unberührtheit, einer gewissen Transzendenz und erschien als das musikalische Gegenbild der die auseinanderdrängenden Bölker und Individuen durch feste Ordnung zusammenhaltenden Kirche. So kann man in der That die polyphone Messe einen Dom in Tönen nennen; es ist als würde die ganze Pracht der kunftvollen Hallen und Gewölbe zu flüssigem Klange"2). Dieses Klanges "Gerechtigkeit" war aber ebensowenig wie die des Zirkels "ohne Gott auszulegen" und die Auslegung führte ebenso in die Wissenschaft hinein, die somit auch durch diese Kunst mit der Menge Fühlung hatte; der Idealismus wußte nicht bloß in Begriffen, sondern auch in Tonen zu denken und bahnte sich damit den Weg vom Ropfe zum Herzen.

<sup>1)</sup> J. Jansen, Geschichte des deutschen Volkes I<sup>16</sup>, S. 152. — 2) Köstlin, Geschichte der Musik im Umrif 1884, S. 118 (aus Jansen a. a. D., S. 2291).

7. Was Schule und Leben im Mittelalter verbindet, find nicht minder die plastischen Kräfte der Gesellschaft, welche an beiden arbeiten. Das Lehrwesen des Mittelalters ruht in erster Linie auf der gestaltenden Kraft der Kirche, daneben aber auf dem Zuge jener Zeit zur sozialen Ausprägung . ihrer Strebungen, der wieder mit dem germanischen Wesen in Zusammenhang steht. reifste Frucht dieses Zusammenwirkens ist das Universitäts= wesen, die soziale Form für den Lehrinhalt, den die Scholastik erarbeitet hatte. In dem Bau der Universität bildet sozusagen die Längenaze die Theologie nebst der Philosophie und den freien Künsten, die Querage die Rechtstunde und Heilkunft, mit jenen durch die gemeinsamen Vorstufen und die gleiche Methode verknüpft, wobei das uralte Band erneuert wird, welches im Morgenlande wie bei den Griechen die Philosophie mit den sakralen Wissenschaften vereinigte 1). Die Universität, das studium generale, war mit allen Faktoren des mittelalterlichen Lebens verwachsen: mit der Kirche durch ihre theologischen Fakultäten und ihren universalen Charakter, vermöge dessen ihre gradus für die ganze Christenheit Geltung hatten, mit dem Rittertume insofern sie einen Gelehrtenadel repräsentierte, mit dem Bürgertume, indem sie dessen Zunftverfassung in ihrer Ginrichtung wiederholte, mit der Nation im ganzen, indem sie deren Stolz bildete und durch die vorher erwähnten Bindeglieder zwischen Schule und Leben auf dessen ganzer Breite einwirkte.

Zuhöchst machte die Wissenschaft und ihre Schulen zu einem sozialen Faktor ihre Verbindung mit der Kirche: Ecclosiae sorvire regnare est. Die Magdsdienste der Philosophie waren nicht eben sklavisch und der Freigebornen unwürdig; die skille Arbeit in der Zelle trat ans Licht im Konziliensaale, die Theologie und mit ihr die Philosophie war die Beraterin des Lehramts und des Kirchenregiments. In diesem Zusammenhange angesehen, erscheint es nicht entsernt als Einengung oder Fesselung der Wissenschaft, wenn Konzilien und Pähste gewisse Lehrpunkte spekulativer Natur definierten,

<sup>1)</sup> Bd. I, §. 11 u. 13.

womit sie eben nur fixierten, was auf dem Boden der Schule selbst gereift war. Solche Bestimmungen, wie z. B. jene über das Vershältnis von Leib und Seele sind nicht Barrieren, sondern Wegsweiser, und zwar nicht willfürlich gesetzte, sondern solche, die den längst getretenen Pfad zum Wege erheben, ein Vorgehen, wie es bei der Erhebung der Sitte zum Gesetz, des Brauches zur Norm, stattsindet, die einzig gesunde und normale Form der sozialen Plastik.

## Die Entwickelung der Scholastik im Mittelalter.

1. Die Abgliederung der Scholastik von der Patristik und ihre Entwickelung im Mittelalter muß, weil dabei eine Mehrheit von Faktoren mitwirkt, von mehreren Gesichtspunkten aus angesehen Die augenfälligste und der oberflächlichen Betrachtung am nächsten liegende Ansicht bietet sich dar, wenn man von dem Berhältnisse der Scholastik zur alten Philosophie ausgeht. Mit der eigenartigen und kühnen Berarbeitung antiker, zumeist neuplatonischer Anschauungen, welche Johannes Scotus Erigena um die Mitte des IX. Jahrhunderts vornimmt, kann die scholastische Periode anhebend gedacht werden. Ihr erster Zeitraum, bis in die Mitte des XII. Jahrhunderts reichend, wird durch das Vorwiegen eines durch Augustinus vermittelten Platonismus carakterisiert, der in Bernhard von Chartres seinen Höhepunkt erreicht. gehen neuplatonische, durch jüdische und arabische Philosophen vermittelte Einwirkungen her, die in den monistischen Lehren Amalrichs von Bena und Davids von Dinanto gipfeln. Einen Wendepunkt bezeichnet die zum teil ebenfalls den Arabern verdankte Erweiterung der Kenntnis aristotelischer Schriften. Johann von Salisbury, um 1159, kennt das ganze Organon; um 1200 kommt aus Konstantinopel eine Übersetzung der Metaphysik ins Abendland, aber die Deutung aristotelischer Lehren in monistischem Sinne, in der Manche den Arabern folgten, machte jene der Kirche verdächtig. Das Gebot des Pabstes Gregor IX. vom Jahre 1231, die libri naturales des Aristoteles vom Lehrgebrauche auszuschließen, bis sie geprüft und von jedem Berdachte des Irrtums gereinigt seien, brachte das besonnene Studium der neu bekannt gewordenen Werke in Gang; schon um die Mitte des XIII. Jahrhunderts beginnt die Rezeption des Aristotelismus durch die christlichen Philosophen und mit ihr eine Zeit weiterer Aneignung antiker Denkmotive, die Blüteperiode der Scholastik. Mit der Erschöpfung dieser Anregungen im XIV. tritt auch ein Nachlassen der spekulativen Kraft ein, der Niedergang der mittelalterlichen Scholastik.

Die einseitige Resterion auf dieses Berhältnis konnte bei Gelehrten, welche der Scholastik von vornherein abgeneigt waren, die Meinung hervorrufen, daß deren Schicksale von dem geringeren oder größeren Vorrate antiker Lehrschriften abgehangen hätten und daß die driftliche Philosophie des Mittelalters in knechtischer Abhängig= keit von den Alten, zumal von Aristoteles, gestanden, die zudem nur in mangelhafter Weise verstanden worden seien. Die nähere Kenntnis der Thatsachen hat, auch bei dem Fortbestande jener Abneigung, diesen Jrrtum berichtigt. Heinrich Ritter erklärt in seiner Geschichte der Philosophie die Ansicht, daß die Philosophie des Mittelalters den Aristoteles zu ihrem Führer gehabt habe, für "ein eingewurzeltes Vorurteil", das er "gründlich behoben zu haben Wohl aber räumt er den Scholastikern der Blütezeit glaube" 1). eine rühmenswerte Kenntnis des alten Denkers ein: "Zur Beschämung späterer Jahrhunderte, welche auf die Scholastiker mit Berachtung herabsahen, wird man gestehen müssen, daß im XIII. Jahrhundert die aristotelische Philosophie zwar nicht ohne Vorurteile, aber doch besser erkannt wurde, als noch in unserem Jahrhunderte"2).

Er zeigt, daß Männer, wie Albert der Große sich keinesweges der Autorität des Aristoteles gesangen gaben, sondern wohl wußten, was sie von ihm gebrauchen konnten und was sie zu verwerfen hatten. Überwindet Ritter das alte Borurteil, so zeigt er sich da=

<sup>1)</sup> H. Ritter, Geschichte der Philosophie, Bd. VII, Hamburg 1840. S. IX. — 2) Das. VIII, S. 187.

gegen in einem anderen Punkte befangen, indem er meint, die Scholastiker hätten die Alten nicht aus Liebe zur philosophischen Forschung benutt, sondern nur um das weltliche Wissen der Theologie und der Kirche dienstbar zu machen. Er kann aber selbst wieder nicht in Abrede stellen, daß dabei die Philosophie gefördert wurde: "Daß diese Lehrweise, welche Alles auf ein Prinzip zurücksührt und Grund und Begründetes durch die Merkmale des Ewigen und Zeitlichen, des Unendlichen und Endlichen von einander deutlich sondert, gegen die verworrenen Irrtümer der Platoniker und Arisstoteliker durch Gründe und aus den tiessen Forderungen der Bernunft heraus besestigt wurde, darin muß man einen bedeutenden Fortschritt erkennen" 1).

In Wahrheit sind die Scholastiker weder die Nachbeter noch die Zwingherren der Alten gewesen, sondern sie haben, den Bätern solgend, in erster Linie in jenen die Bestätigung der christlichen Wahrheit gesucht. Wie den Vätern bot sich ihnen dabei die innere Übereinstimmung antiker Intuitionen und Philosopheme mit christlichen Anschauungen als der Fußpunkt dar. Platon stand ihnen, troß mancher dem Glauben fremder Ansichten, hoch, weil er Gottes Dasein lehrte, die Ewigkeit und die Zeit, die Ideeen und die Materie unterschied, die Vernunst das Auge, die Wahrheit das Licht des Geistes, das Wissen ein Schauen nannte, und seststellte, was die geschaffene Vernunst zu erkennen vermöge. Dies saßt Iohann von Salisbury treffend in den Versen zusammen:

At Plato, symmystes veri, distinguit in ipsis
Scibilibus, quid res scire creata queat;
Nam licet interdum fidei contraria dicat,
Sunt tamen illius plurima grata bonis.
Principio docet esse Deum, distinguit ab aevo
Tempus et ideas applicat, aptat hylen...
Est oculus menti ratio, pro lumine verum,
Usum cernendi lumina scire vocant 2).

<sup>1)</sup> Hitter, Geschichte der Philosophie, Bd. VIII, S. 251. — 2) Jo. Sar. Enthet. 937—42 u. 1105, 1106.

Bu Aristoteles fühlten sich die Scholastiker hingezogen, versmöge der Verwandtschaft, welche zwischen seiner organischen Grundsanschauung und der christlichen Auffassung des Lebens und des Geistes besteht; sie fanden in seiner Lehre von Gottes Sein und Eigenschaft Anklänge an die hl. Schrift, in seiner Ansicht, daß die Seele die Form des Leibes ist, den spekulativen Ausdruck der biblischen Anthropologie; was von aristotelischen Elementen in die altschristliche Gedankenbildung eingedrungen war, kam nun erst zur Entfaltung 1). Zudem würdigke man den Universalismus des weitsblickenden Mannes jetzt in höherem Grade und er erschien als der eigentliche Repräsentant der durch bloße Vernunft erreichbaren Wissensichen Erfassung das Spezisische des Glaubens in um so größerer Klarheit hervortreten ließ. Dies drückt Johann von Salissbury mit den Worten auß:

Si quis Aristotelem primum non censet habendum, Non reddit meritis praemia digna suis. Cunctis principium finemve dedisse probatur Artibus; evincit quicquid habere cupit. Quod potuit quemquam ratio mundana docere, Huic dedit, ut fierent dogmata plena fide <sup>2</sup>).

Die volle Erkenntnis, die echte Philosophie vermag aber nur der Glaube zu gewähren, ohne den die alten Denker in Jrrtum verfallen mußten:

Sed cur gentiles numero, quos error adegit?

Omnis enim ratio deficit absque fide.

Christicolae soli sapiunt et philosophantur

Vere, quos tibi dat pagina sacra duces 8).

2. So kann das Verhältnis der mittelalterlichen Spekulation zur antiken bei aller Bedeutung, welche die letztere für die christliche Gedankenbildung hat, doch nicht als das grundlegende gelten. Schon die Erinnerung an Augustinus' gebietende Stellung kann mahnen, erst die internen, dann die externen Faktoren der Ent-wickelung aufzusuchen; die Kirchenlehrer dürften in der vom Glauben

<sup>1)</sup> Bergl. oben §. 57. — 2) L. l. 851—56. — 3) L. l. 1269—72.

getragenen Geisteswelt jener Zeiten doch den Bortritt vor den Soulhäuptern der Akademie und des Lyceums gehabt haben. Es ift begründeter, die Anfänge der Scholastik in der Glaubenslehre des griechischen Theologen Johannes Damascenus, πηγή γνώσεως fons scientiae, betitelt, in der ersten Hälfte des VIII. Jahrhunderts entstanden, zu suchen, als in dem heterodozen, auf die nächstfolgende Zeit ohne Einfluß bleibenden Buche des Erigena. Jene Lehrschrift giebt die Zusammenfassung der patristischen Theologie und als Einleitung dazu philosophische Kapitel, nepádaia pidosopixá, gewöhnlich dialectica genannt, und erscheint darum als das Bindeglied der beiden Perioden. Der eigentliche Führer der älteren Scholastik aber ift Augustinus; mährend sich als die treibende Aufgabe ber Gedanke geltend macht, dem Glaubens- und Wiffensinhalte eine rationale und systematische Gestalt zu geben. Die Scholastiker suchen die Theologie als Wissenschaft, als eine Gedankenbildung. die allen Elementen der Religion gerecht wird: dem positiven wie dem spekulativen wie dem mystischen. Die Fortschritte auf diesem Wege bezeichnen die Marksteine in der Entwickelung der Scholastik und wenn man sie verfolgt, gewinnt man einen tieferen Einblick, als wenn man die Einwirkung der alten Philosophie zum Standorte nimmt.

Der erste Schritt auf dieser Bahn ist an den Ramen des heiligen Anselmus von Canterbury († 1109) geknüpft, der die Begründung der rationalen Theologie unternimmt, wozu seine Besweise für das Dasein Gottes den Ansang bilden. Das XII. Jahrshundert bringt einesteils die Summae, die Zusammenfassungen des positiven Lehrgehalts, andrerseits den Ausschwung der Mystif, der sich unter Bortritt des heiligen Bernhard von Clairvaux vollzieht. Im XIII. Jahrhunderte erfolgt die eigentliche Begründung der Theologie als Wissenschaft. Alexander von Hales († 1245) giebt seiner Summa theologiae noch die Form eines Commentars der Sententiae des Petrus Lombardus, stellt aber die allgemeinen und methodologischen Fragen auf, ob eine sacra disciplina notwendig, ob sie einheitlich, ob praktisch oder theoretisch sei, welches

subjectum, d. i. Objekt, sie habe, wie man bei ihrer Darstellung vorgehen muffe. Er findet, daß ihre Gegenstände nicht solche des Wissens, sondern des Glaubens sind, sich aber für Menschen von reinem Herzen zu Objekten der Einsicht gestalten können. Die Theologie ist ihm aber nicht eigentliche Wissenschaft, sondern Weisheit, auf Besserung des Herzen, nicht wie die philosophia prima, auf Vollendung des Wissens angelegt. Albert der Große geht darüber hinaus und findet gerade durch den weisheitlichen Charatter der sacra disciplina ihren wissenschaftlichen verbürgt, in welchem Betrachte sie mit der Philosophie zusammenfalle. Der heilige Thomas von Aquino endlich "beweist die Notwendigkeit einer jolchen, auf den Glauben gegründeten und alles zeitlich = erreichbare Erkennen zuhöchst abschließenden Weisheit, welche in ausgezeichneterem Sinne als die philosophia prima Weisheit und bereits, wenn auch unvollkommen, Antizipation der ewigen Anschauung ist" 1).

Hier zeigt sich nun wohl der Einfluß aristotelischer Begriffsbestimmungen, aber die leitenden Sedanken übersliegen weitaus die ganze antike Spekulation und sowohl das spekulative, wie das positive Element des Glaubens sinden im mystischen einen Abschluß, wie ihn Augustinus geahnt, aber noch nicht gedanklich ausgeprägt hatte.

Um diese erreichte Höhe sestzuhalten, bedurfte es nicht bloß wissenschaftlichen Sisers, sondern zugleich des fortdauernden Sinetlangs jener Elemente der Religion, der die Voraussehung des Aufschwunges gebildet hatte. Diesen Sintlang wußten die Thomistenschule und die ihr verwandten Theologen zu bewahren, nicht aber die wissenschaftliche Welt überhaupt, welche von den Zeitströmungen des XIV. und XV. Jahrhunderts teils abgelenkt, teils niedergezogen wurde. Positive Theologie, Mystik und Dialektik traten auseinander, die hohen Gesichtspunkte wurden preisgegeben, die spekulative Kraft erschlasste so weit, daß der Nominalismus, den die Periode der aufskrebenden Scholastik leichtlich zu überwinden vermocht hatte, sich nun sestsen kann. Die mittelalterliche Scholastik teilte sich nun

<sup>1)</sup> R. Werner, Der hl. Thomas von Aquino, 1858, I, S. 821 j.

in eine Denkrichtung, welche, zwar nicht schöpferisch, aber treu und hingebend, die Errungenschaften der Blütezeit bewahrte und eine andere, welche auf den wechselnden Strömungen der Zeit dahintrieb, und bei dieser kann man von einer Selbstauslösung sprechen; jene erste Richtung aber überdauerte jene Strömungen, erhielt durch die historischen Sinsichten und Perspektiven, welche die Neuzeit brachte, neue, belebende Antriebe und erhob sich im XVI. Jahrhundert zu neuer Blüte.

3. Mit der Entwickelung der scholastischen Theologie ist nun eine andere Denkbewegung von noch ausgesprochenerem spekulativen Charakter verbunden; indem man die Theologie als Wissenschaft sucht, muß man sie von der philosophia prima, der Metaphysik unterscheiden und somit auch diese feststellen und abgrenzen.

Eine Metaphysik hatte die patristische Periode der scholastischen nicht hinterlassen; die neuplatonische Metaphysik war den Vätern wegen ihres monistischen Zuges nicht annehmbar und die aristotelische als Ganzes zeigte sich mit den platonischen Anschauungen. die ihnen am meisten wert waren, zu ungenügend ausgeglichen, als daß sie zum Lehrgute hätte erhoben werden können. Scholastiker empfingen, waren einesteils die platonischen Intuitionen und Philosopheme, soweit sie die Bäter, zumal Augustinus, dem driftlichen Gedankenkreise angeeignet hatten, und andernteils die aristotelische Logik, soweit sie die gangbar gebliebenen Schriften des Organon: die Rategorieen und de interpretatione, sowie die abgeleiteten Darstellungen von Porphyrios, Boethius, Marcianus Capella u. a. darboten. So bilden kosmologische und logische Materien die getrennten Fußpunkte, die man zu verbinden hatte und von denen aus weiter vorzudringen war. Das zu Ende des XI. Jahrhunderts auftretende Problem der Universalien zeigt, wie man die Lude zu schließen suchte. Dieses Problem ist eine metaphysische Frage, die dahin zielt, in welchem Sinne unsere Begriffe auf ein Reales gehen; die platonischen Ideeen bildeten dabei den Orientierungspunkt und die Begriffslehre der Logik den Ausgangspunkt. Die Lösung des Problems war der erste Schritt zur Gewinnung einer Metaphysik, insbesondere einer Ontologie1).

Es ist nicht zufällig, daß Anselm einen ontologischen Beweis für das Dasein Gottes sucht, wobei die augustinisch-platonische Ideeenlehre seinen Rückhalt und die Anwendung der Dialektik auf diese Grundfrage der rationalen Theologie sein Augenmerk bildet 2). Das Vordringen zur Metaphysik vollzieht sich weiterhin wohl unter Einwirkung der neuerschlossenen Schriften des Aristoteles, aber doch keinesweges nur auf Grund derselben. Die augustinischen Transzendentalien 3), die ontologischen Andeutungen der areopagitischen Schriften und die platonischen Ideeen kommen ebensosehr als Stützpunkte in Betracht. Die Ontologie der Scholaftiker zeigt von vornherein ihre Selbständigkeit gegenüber Aristoteles in ihrem Festhalten der Ideeen. Seine Einwände gegen dieselben weist Alexander von Hales mit voller Bestimmtheit ab. Quaereret quis, utrum haec ratio cogat contra ponentes ideas? Dicendum est quod non 4). Er nimmt die vier Prinzipien des Aristoteles an, nennt aber das Formprinzip: causa exemplaris sive idealis. Albert der Große schrieb eine Abhandlung de erroribus Aristotelis; Thomas rügt die Polemik des Stagiriten gegen den Wortlaut bei Platon mit Beiseitsetzung des tieferen Sinnes: Non disputat secundum veritatem occultam, sed secundum ea, quae exterius proponuntur 5). Bonaventura spricht von einer ägyptischen Finsternis, in die Aristoteles durch die Leugnung der Ideeen gerät 6).

Richt minder bewährt die keimende Metaphysik der Scholastiker ihre Triebkraft durch Überwindung des Unkrautes und der Dornen, mit welchen die monistisch gerichtete arabische Philosophie alles zu erfüllen drohte. Averroes, eigentlich Ihn Roschd († 1198), sett die Thätigkeit des höchsten Formprinzips zur bloßen Entbindung der in der Materie liegenden Formen herab, sodaß ihm die Schöpfung

<sup>1)</sup> Unten §. 69. — 2) Über den ontologischen Beweiß unten §. 71. — 3) Oben §. 65, 6; vergl. unten §. 70, 4 a. E. — 4) Alex. Hales in Met. I. 5) Thom. in Met. III, lect. 11; cf. in Phys. VIII, lect. 2. — 6) Bon. Hex. Serm. 6. Die Stelle unten §. 70.

zur bloßen Evolution wird; er faßt analog den empfangenden Berstand als eine von Ewigkeit auf die Menschengeister verteilte Rezeptivität und den thätigen als einen durch die Welt verbreiteten Ausssluß der göttlichen Intelligenz, welche den empfangenden Verstand erseuchte; beide sollen den erworbenen Verstand ergeben, der in seiner Existenz in dem Individuum vergänglich, im Menschengeschlechte dagegen ewig ist. Albert und Thomas bekämpfen diese Lehren mit vollem Nachdrucke, wobei sie den recht verstandenen Aristoteles gegen den gefälschten ins Feld sühren und die metaphysischen Angelpunkte der einschlägigen Fragen klar legen.

Dieselbe schöpferische Epoche, welche die Theologie zur Wissenschaft erhob, ist somit auch die Periode der Besitzergreifung der Metaphysik. Zwar wird dieselbe nicht in Lehrbüchern behandelt, aber tritt teils als Substruktion der Summen hervor, teils bildet sie den Gegenstand kleinerer Schriften. Die beiden Summen des hl. Thomas, die philosophische und die theologische, sind so angelegt, daß Hand in Hand mit den Materien der rationalen Theologie die Grundbegriffe der Ontologie zur Sprache kommen 1). Sein Quaestiones disputatae behandeln auch metaphysische Gegenstände und nötigen uns die Anerkennung ab, "daß man sich über ein wissenschaftliches Problem nicht strenger Rechenschaft geben könne, als es hier die Scholastik in ihrer Weise versucht" 2). In der Abhandlung de potentia wird die Frage erörtert: Utrum ab uno primo possit procedere multitudo? also das uralte Problem: Wie kann Eines Vieles werden? das den Nerv der indischen Spekulation bildet 3), wegen dessen die Orphiker Zeus das Orakel der Nacht befragen lassen 4), an dem sich Herakleitos und Parmenides versuchten und mit ihnen so viele jener jugendlichen Denker, wie sie Platon im Philebos so anschaulich charakterisiert 5). Die christliche Spekulation war nicht in den Zirkel: Eines — Vieles, Bieles — Eines, gebannt, wie die indische und die erst von Platon überwundene monistische

<sup>1)</sup> Unten §. 76. — 2) Werner, Der hl. Thomas, I, S. 387. — 8) Bd. I, §. 11, 3 u. j. — 4) Daj. §. 2, 4. — 5) Daj. 26, 1.

der Griechen, aber auch sie hatte emanatistische Ausdrücke, pantheissierende Tropen zu überwinden und mußte den Begriff zur vollen Herrschaft über die Intuition bringen. Thomas' Lehrer Albert, der dasselbe Problem behandelt, hat sich von jenen Mängeln noch nicht ganz frei gemacht, während sie sein großer Schüler vollständig überswindet.).

4. Das Vordringen zur Metaphysik geschieht bei den Scholasti= tern nicht bloß vermöge der Fortschritte der Dialektik, sondern noch mehr durch das Erstarken des mystischen Elementes, das so tief im Christentum angelegt ist, und es bestätigt sich hier, daß die Mystik als der eigentliche Fahrwind der echten Spekulation bezeichnet werden darf 2). Es ist unrichtig, Scholastik und Mystik in einen Gegensatz zu bringen; die echten Scholastiker sind zugleich Mystiker und die torretten Mystiker sind der Wissenschaft der Schule keineswegs abgewendet 3). Auch hier ift Augustinus, der das Denken mit dem Schauen, die Dialektik mit der Vertiefung in das, was über jeden Begriff ist, in genialer Weise vereinigt, das Vorbild der mittelalterlichen Denker. Anselmus, obwohl seiner Geistesrichtung nach mehr der Dialektik als der Mystik zugewandt, kennt die Geheimnisse der nächtlichen Kontemplation; in sanctis meditationibus se exercens, berichtet die liturgische Biographie des Heiligen, lacrimarum imbres fundens plerumque ante nocturnas vigilias parum aut nihil somni capiebat. Albert der Große und Thomas von Aquino überwinden die falsche Mystik der Araber nur, weil sie in die echte so tief eingedrungen find. Andrerseits giebt die mystische Grundstimmung der Spekulation so kräftige Antriebe, daß die Dialettik als nichts Fremdes erscheint. Der größte der Mystiker des XII. Jahrhunderts, der hl. Bernhard von Clairvaux, ist kein Gegner der Dialektik überhaupt, sondern nur jener nach Art Abälards. Mahnung bewegt die Scholaftik, auf den mühevollen und harten Begen der Dialektik stille zu halten, um in der mystischen Betrach-

<sup>1)</sup> Werner a. a. O. S. 372. — 2) Bb. I, §. 16 a. E. — 3) Oben §. 67, 2 a. E.

tung die Ruhe wieder zu gewinnen, ähnlich dem Wandrer, der von dem steinigen Bergpfade ablenkt, um in dem Spiegel eines Seees die Bergspißen zu schauen und zu genießen, die er sich zum Ziele gesetzt hat"1). Wie er die Begriffe vertieft, kann sein Ausspruch über die Idee der Einheit zeigen: Inter omnia, quae unum dicuntur, arcem tenet unitas divinae Trinitatis 2), die göttliche Einheit ist die Hochburg aller Einheit, aber nicht deren Inbegriff, ein klassischer Ausdruck der theistischen Mystik, ein Quellpunkt echter Spekulation. Der Meister der Schule von St. Victor, Hugo, ist Mystiker und theologischer Systematiker zugleich; wenn er lehrt, daß Jeder von der Wahrheit so viel zu fassen vermag, als er selbst ift, und Bernhard folgend, sagt, daß wir Gott nur soweit erkennen, als wir ihn lieben, ferner daß die Seele drei Augen hat, eines um sich selbst, eines um die Dinge, eines um Gott zu erkennen, so sind das nicht vereinzelte Tiefblicke, sondern Gedanken, die Hugo selbst und seine Nachfolger spekulativ weiterführen. Zur harmonischen Einheit verknüpft der hl. Bonaventura den Tiefsinn des Mystikers mit dem Scharfblicke des Dialektikers, "der beste der Lehrer", wie ihn Gerson nannte, "gründlich und fest, fromm und gerecht und erbauend"3).

Das Gedeihen der echten Spekulation ist nicht anderes als das der Gotteslehre an eine Mehrheit von Bedingungen geknüpft; das Verständnis für die Metaphysik kann sich leicht verschleiern; nach den Meistern ist unversehens ein Spigonentum da, welches die Errungenschaften jener nicht mehr begreift und würdigt. Nimmt die Mystik eine subjektive Wendung, so verlieren auch die metaphysischen Begriffe ihren objektiven Gehalt; wird umgekehrt das Sinnlich-wahrnehmbare überschätzt, so erscheinen jene abstrakt und leer, als Gegenstände der Spitzsindigkeit. Dieses Schwinden des Verständnisses für die Metaphysik zeigt sich nun im XIV. und XV. Jahrhundert in wachsenden Kreisen, denen gegenüber die Schulen

<sup>1)</sup> Haffner, Grundlinien der Geschichte der Philosophie S. 514. — 2) S. Bern. de consid. V, 8; vergl. L. Thom. Summ. theol. I, 11, 4. — 8) Gers. de examinatione doctrinarum Op. I, p. 21; vergl. unten §. 71, 5.

der echten Denker, vorab die thomistische, das Erbe dieser wohl schützen, aber nicht zu allgemeiner Anerkennung bringen können. So erklärt sich auch die Verfallsperiode der Scholastik als durch eine innerhalb der Spekulation selbst sich vollziehende Wendung bedingt, und es wird ersichtlich, daß der Nerv der Entwickelung der Scholastik im Mittelalter weder in ihrem Verhältnisse zum Altertume, noch in ihrer theologischen Seite zu suchen ist, sondern im Gebiete des eigentlichen Philosophierens.

## Die Klärung der realistischen Grundanschauung im Streite des Nominalismus und Realismus.

1. Die scholaftischen Formen, in denen im Mittelalter der Kampf der Nominalisten und Realisten ausgefochten wird, konnten nur Kurzsichtigen die Thatsache verhüllen, daß sich in demselben ein Gegensatz allgemeiner Natur ausspricht, ein Ringen der Anschauungen, wie es sich überall einstellen muß, wo philosophiert wird, ja wo die großen und höchsten Fragen auch den noch ungeschulten Beift Nicht erst die alten Philosophen, sondern schon ihre Vorgänger, die Gotteslehrer und Weisen legten sich die Frage vor, ob unsern Gedanken ein Gedankliches außer uns zugrunde liege, wie unsern Wahrnehmungen ein Sinnliches, und sie beantworteten dieselbe bejahend, d. i. als Realisten oder, was in diesem Zusammenhange dasselbe besagt: als Idealisten. Sie fanden ein Göttliches in allem was ist, als dessen eigentlichen Träger, Gehalt und Kern und führten es auf die eine göttliche Weisheit zurück, "das unsichtbare Maß der Einsicht", wie Solon sagte, "das da einzig die Bestimmtheit von Allem in sich schließt"1). Es war eine besondere Fassung dieser Intuition, wenn die Magier jene göttlichen Träger der Dinge als Genien, Feruers faßten 2), worin sich ihnen die jüdischen Mystiker 3) anschlossen. Andere, wie Bedantisten und Eleaten, ließen diese Wesenskerne, gegenüber dem göttlichen Sein zu bloßen Gestalten und Namen verblassen 4), und es zeigen sich darin

¹) Bd. I, §. 15, 5. — ²) Daj. §. 6, 3. — ³) Daj. §. 40, 8. — ⁴) Daj. §. 23, 2 u. 14, 5.

jene als hypostasierende Realisten, diese als monistische, deren Anschauung in Nominalismus umzuschlagen droht. Den ursprünglichen Charakter der Intuition bewahrend, lehrte Pythagoras, daß jenes Gedankliche, welches die Bestimmtheit, das néques der Dinge begründet, die Zahl, Form, Harmonie ist, aus der Gottheit stammend, aber nicht sie selbst, nicht von den Dingen getrennt und noch weniger Gebilde unseres Geistes 1).

Den Gegensatz zu dieser ernsten und tiefen Auffassung der Weisen bildet das Räsonnement der Sophisten, welche Glaubens= inhalt, Recht und Sittlichkeit zu leerem Namenwerkt verflüchtigten und weder in noch über den Dingen ein Gesetz anerkannten, das der Willfür des Subjektes Grenzen setzen könne, durch welche Aufstellungen sie sich als die Begründer des Nominalismus kenntzeichnen 2). Gegen ihre Berirrungen bilbete ber zunächst von Sokrates vertretene reflektierte Realismus die Reaktion. Sokrates unterschied den Begriff, den wir bilden, von den Denkinhalten, die in der Sache liegen und die wir nicht machen, sondern nur anerkennen 3). Diese Denkinhalte brachte Platon mit der Intuition von den Vorbildern der Wesen in Verbindung und baute darauf seine Lehre von Ideeen 4). Er leugnete nicht, daß diese in gewissem Betrachte in den Dingen seien, in anderem Betrachte im göttlichen Geiste, aber zumeist gehen seine Außerungen dahin, daß sie eine dingliche Selbständigkeit besitzen und damit erneuerte er jenen hypostasierenden Realismus der Magier. Gegen diesen erhob Aristoteles Einspruch, indem er den  $\varepsilon i\delta \eta$ , den Formen, nur ein in den Dingen immanentes Dasein zusprach, freilich mit Vernachlässigung des Gedankens, daß sie lettlich der göttlichen Weisheit entstammen 6). Die Neuplatoniker suchten einen Ausgleich zwischen Platon und Aristoteles 7), während die Stoiter, deren Gedankenbildung im Allgemeinen eine Erschlaffung zeigt, in den Nominalismus zurückfielen, indem sie lehrten: "Der Gedanke ist ein Gebilde des Geistes ohne Wesenheit und ohne Be-

<sup>1)</sup> Bb. I, §. 16, 3; 17, 6. — 2) Daj. 23, 2. — 3) Daj. §. 23, 4. — 4) Daj. §. 25, 1. — 5) Daj. §. 29. — 6) Daj. §. 37. — 7) Daj. §. 43.

schaffenheit und im Worte und Namen des Dinges beschlossen"). Die Vertreter einer tieser gehenden Spekulation erhoben Einspruch gegen diese Flachheit: Philon nannte solche, die den Ideeen den Realgehalt absprachen, Verschnittene und zeigte, daß sie auf dem Wege zum Atheismus seien<sup>2</sup>), und Proklos weist den stoischen Irr-tum nachdrücklich zurück; der Realismus behält also das letzte Wort, wie er das erste hatte; der Nominalismus erscheint nur als eine wiederkehrende Spisode.

2. Der Verlauf des Kampfes der beiden Anschauungen im dristlichen Mittelalter zeigt eine überraschende Uhnlichkeit mit deren Ringen im Altertume. Der älteren driftlichen Weisheit ift es nicht zweifelhaft, daß der Halt und Kern der Dinge wie der Nerv alles Geschens gedanklich ift, weil auf göttliche Gedanken und Ratschlüsse zurückgehend 3). Gegen das Abgleiten in den Rominalismus ist sie noch mehr gesichert als die antike, da die dristliche Wahrheit, das Gesetz des Heilands und die Gebote der Kirche den Rern einer Ideeenwelt, eines Gedanklich-wesenhaften bilden, welches sich nur dem völlig abgeirrten Sinne zum Namenwerke verflüchtigen kann. Die ältesten Scholastiker hatten an Augustinus' Erklärungen über die Ideeen so bestimmte Fingerzeige, daß sie auch vor dem Irrtum, dieselben zu hypofiasieren, bewahrt blieben. Bereinzelt ift die Abirrung Erigena's, den seine theosophische Denkweise in vedantistisch-eleatische Bahnen zu bringen droht. Die areopagitische Lehre von dem Namen Gottes misverstehend, behauptete er, daß alle affirmativen Prädikate des göttlichen Wesens nur als Namen und uneigentliche Ausdrücke gebraucht werden: nominabiliter sive verbaliter, non tamen proprie sed translative 4). Dann wären Gott-Schöpfer und der Schöffungsgebanke und alle konstituierenden Ratschlüsse, die er umfaßt, auch nur Namen und es bliebe nur das unnennbare Eine gegenüber einer haotischen Scheinwelt, in die wir nur durch unsere Gedanken und Worte Teil- und Grundstriche

<sup>1)</sup> Bb. I, §. 38, 4. — 2) Daj. §. 40, 5. — 8) Daj. §. 43, 2. — 4) Oben §. 54, 3 a. E. — 5) Jo. Sc. Er. de div. nat. I, 78.

hineinzeichnen. So wenig dies nun auch Erigenas Meinung war, so bleibt doch nicht ausgeschlossen, daß er aus seiner monistischen Grundanschauung nominalistische Konsequenzen gezogen habe. Es wird ein in jener Zeit lebender Johannes genannt, qui artem sophisticam vocalem esse disseruit 1) und einige Gelehrte (Prantl, Hauréau) halten ihn für identisch mit Erigena.

Der scholastische Nominalismus als Parteistandpunkt, wie ihn zuerst Roscellin, Canonicus von Compiegne, um 1089 vertrat, kann zwar dem der Sophisten insofern nicht verglichen werden, als er nicht das Produkt einer tiefgehenden Verirrung, sondern nur eine verkehrte Schulmeinung ist, aber auch er hängt mit Neuerungssucht und sozusagen mit einem dialektischen Übermute zusammen, wodurch ja auch die alte Sophistik charakterisiert wird. Zeitgenossen klagen über die moderni, welche Aristoteles und Porphyrios lieber in voce, d. i. nominalistisch nach ihrer neuesten Weisheit, als im Sinne des Boethius und andrer bewährter Erklärer deuten wollen. "Diese Dialektiker unserer Zeit," sagt Anselmus von Canterbury mit Beziehung auf Roscellin und seine Anhänger, "ober richtiger diese Frelehrer der Dialektik meinen, daß die allgemeinen Wesenheiten nichts als ein Hauch der Stimme seien (non nisi flatum vocis putant esse universales substantias); sie können unter der Farbe nichts anderes verstehen, als einen [farbigen] Körper, unter der Weisheit eines Menschen nichts anderes als die sweise Seele. Ihre Bernunft ist so an die Einbildungskraft gebunden, daß sie sich von ihr nicht losmachen und nicht herausheben kann, was für sich betrachtet werden muß"2). Roscellin erklärte die Zusammenfassung mehrerer Individuen unter einen Begriff für einen bloß subjektiven Att und konsequenter Weise sah er auch in der Unterscheidung von Teilen eines Dinges lediglich eine subjektive Zerlegung desselben; mit der Beseitigung einer über die Einzelwesen übergreifenden Wesen= heit mußte er auch die reale Gliederung des Einzelwesens preis-Abalard sagt darüber: Fuit, memini, magistri nostri geben.

<sup>1)</sup> Bulaeus Hist. univ. Par. I, p. 174. — 2) Anselm. de fid. trin. 2. Willmann, Geschichte des Idealismus. II.

Roscellini insana sententia, ut nullam rem partibus constare vellet, sed sicut solis vocibus species, ita et partes adscribebat 1).

Die Haltlosigkeit solcher Ansichten und die Heterodoxie, in welche ihr Urheber bei deren Anwendung auf die Trinitätslehre versiel, was zur kirchlichen Verurteilung der Lehre führte, bewirkten ein baldiges Verschwinden dieser Form des Nominalismus. Um die Mitte des XII. Jahrhunderts war sie so gut wie verschollen; Iohann Salisbury konnte damals schreiben: "Manche behaupten, die Worte selbst seien die Gattungen und Arten, doch diese Ansicht ist längst verworfen und verschwand mit ihrem Urheber" 2).

Dazu hatte der Einspruch des großen Anselmus viel beigetragen, der dem Rominalismus die augustinisch platonische Ideeenlehre als Damm entgegenstellte: Die Allgemeinbegriffe sind nicht unsere Denkbehelse, sondern gehen auf ein Wesenhastes, die Ideeen, an denen das Sinnlich-wirkliche teil haben muß, um zu existieren. In dem Dialoge do veritate wird gezeigt, daß nichts wahr sein kann, was nicht an der Wahrheit an sich partizipiert; in dem Gottesbeweise des Monologium wird erörtert, daß alle Güter relativ sind und ein höchstes Gut voraussehen, an dem teilnehmend sie zu Gütern werden, welches Gut Gott ist.

3. Zur platonischen Hypostasierung der Allgemeinbegriffe schreitet Anselm nicht vor, wohl aber nähern sich ihr andere Scholastiter, wie Walther von Mortagne (Gautorus de Mauritania), dessen Ansicht Johann von Salisbury, der überhaupt eine gedrängte Geschichte dieses Kampses giebt, mit den Worten darstellt: "Er stellt die Ideeen auf, indem er Platon folgt und Bernhard von Chartres nachahmt und sagt, daß Geschlechter und Arten nichts davon verschiedenes (praeter eas) seien. Die Idee ist eben, wie Seneca sessischen, das ewige Vorbild der Naturerzeugnisse (vorum quae natura siunt, exemplar aeternum) und da das Allgemeine nicht

<sup>1)</sup> Abael. de div. et def. p. 472 ed. Cousin. — 2) Jo. Sar. Polycr. VII, 12; pergl. Metal. II, 17.

dem Bergehen unterliegt und nicht von irgend welchen Bewegungen berührt wird, wie das Besondere, bei dem jeden Augenblick ein Abund Justießen stattsindet, so heißt jenes mit Recht und eigentlich allzemein... Diese Ideeen, d. i. die vorbildlichen Formen (exemplares formae), sind die Urgründe aller Wesen (rorum primaevae omnium rationes), unberührt von Abnahme und Zuwachs, unveränderlich und ewig, so daß sie, wenn die ganze Körperwelt zugrunde ginge, nicht vergehen könnten").

Dem Zuge zur Substanziierung des Allgemeinen kann der Dichter noch mehr nachgeben als der Philosoph; so sinden wir in dem Lehrgedichte Anticlaudianus des Alanus von Lille (ab Insulis) eine Stelle, in der die Ideeenwelt fast als ein Schathaus vorgestellt wird. Die personisizierte Weisheit hat die Schöpfung der Menschensele von Gott erbeten und auf dessen Geheiß sucht die Rohs (no-ys, in der man den Nus kaum wieder erkennt) das Vorbild dazu aus, welchem er das Siegel der eigenen Form auf= prägt:

Tunc Noys ad regis praeceptum singula verum Vestigans exempla novam requirit ideam.

Inter tot species speciem vix invenit illam Quam petit; offertur tandem quaesita petenti.

In cujus speculo locat omnis gratia sedem....

Hanc formam Noys ipsa Deo praesentat, ut ejus Formet ad exemplar animam: tunc ille sigillum Sumit, ad ipsius formae vestigia formam

Dans animae, vultum qualem deposcit idea,

Imprimit exemplo, totas usurpat imago

Exemplaris opes loquiturque figura sigillum 2).

Andere Verehrer Platons nahmen darauf Bedacht, auch Aristoteles gerecht zu werden; so Gilbert von Poitiers, von dem Iohannes von Salisbury sagt: "Er schried die Universalität den angeborenen Formen (formis nativis) zu und bemüht sich diese konsorm zu machen. Es ist aber die angeborne Form das Abbild

<sup>1)</sup> Jo. Sar. Metal. II, 17. — 2) Alan. ab Ins. Anticlaud. VI, 7, b. Migne T. 210, p. 548.

der ursprünglichen (originalis exemplum), nicht im göttlichen Geiste subsistierend, sondern den Geschöpfen innewohnend (inhaeret); sie wird in der griechischen Sprache eldog genannt und verhält sich zur Idee, wie das Beispiel zum Muster; sie ist sinnlich in dem Sinnendinge, abet wird vom Geiste als unsinnlich erfaßt (concipitur), sie ist singulär in den Einzelwesen, aber universell in deren Gesamtheit".). Hier tritt die Form zwischen die Idee und das Einzelwesen und zwar, wie aus anderen Äußerungen Gilberts zu ersehen ist, als eine von dem Individuum unterschiedene Realität gesaßt, so daß nicht bloß das Borbild, sondern auch das Wesen-des Dinges substanziiert erscheint, also die versuchte Annäherung von Aristoteles in Wahrheit eine Entsernung von ihm wird.

Gelungener ist der Einigungsversuch, welchen Johannes von Salisbury selbst macht, der die Universalien den Dingen immanent faßt, so daß sie ohne diese kein Dasein haben (ut esse non habeunt deductis singularibus); sie werden vom menschlichen Geiste gebildet (quasi quaedam sunt figmenta rationis), aber in ihnen wird das Wesen des Dinges aufgefaßt, gleichsam in dem ungetrübten Seelenspiegel, in Bildern, welche die Griechen Gedanken oder Bilderscheinungen nennen: Sunt genera et species non quidem res a singularibus actu et naturaliter alienae, sed quaedam naturalium et actualium phantasiae renitentes intellectui, de similitudine actualium tanquam in speculo nativae puritatis ipsius animae, quas Graeci ἐννοίας sive εἰκονοφάνας appellant, hoc est rerum imagines in mente apparentes?). Woher Johann den zweiten, der Emendation bedürftigen Ausdruck hat, ist nicht ersichtlich. Unsere Vernunft, lehrt er weiter, trennt das Einfache und Begriffliche von dem Zusammengesetzten und Sinnlichen und darin zeigt sich ihre Ebenbildlichkeit mit der göttlichen, welche jene Begriffe und Formen von sich ausgehen ließ 3).

4. Eine Formel, welche die Universalien als Ideeen, als immanente Formen und als abstrahierte Begriffe erfassen ließ, gab

<sup>1)</sup> Jo. Sa. Metal. II, 17. — 2) Ib. II, 20. — 3) Jo. Sa. Policr. II, 18.

vie von dem arabischen Denker Avicenna, eigentlich Ibn Sina, um 1000 aufgestellte, durch Averroes gangbar gemachte Distinttion an die Hand, welche die Scholastiker in der Form wiedergeben: Die Universalien sind zuerst intellectualia, d. i. im göttlichen Geiste und als solche noch nicht vielsach: ante multiplicitatem; dann sind sie naturalia, d. i. in den Sinnendingen, vervielsacht: in multiplicitate; endlich sind sie logica, d. i. in unserem Denken versarbeitet und von der Vielsachheit wieder zur Einsachheit zurückessührt: post multiplicitatem 1).

Biel verbreitet war diese Formel in der Gestalt: Universalia ante rem: die göttlichen Vorbestimmungen der Dinge, die Ideeen, universalia in ro: die gedanklichen Daseinselemente der Dinge, die Formen und universalia post rem, die von uns durch Abstraktion gebildeten Allgemeinbegriffe. Diese Fassung hat immer noch den Mißstand, daß im Grunde die Ideeen nur uneigentlich, und die Formen in den Dingen garnicht universalia genannt werden können, da dieser Begriff von der abstrahierenden, verallgemeinenden Deukthätigkeit nicht ganz loszulösen ist. Albert der Große sett dafür besser den Ausdruck Form und seine Bestimmung lautet: "Resultant tria formarum genera: unum quidem ante rem existens, quod est causa formativa; aliud autem est ipsum genus formarum, quae fluctuant in materia; tertium autem est genus formarum, quod abstrahente intellectu, separatur a rebus?).

Alle Dunkelheit behebt aber erst die Darstellung des heiligen Thomas von Aquino, welcher zeigt, daß die Allgemeinheit nicht Attribut der Sache ist, sondern dem Wesen der Sache erst dadurch beisällt, daß es erkannt wird und daß die Allgemeinheit darin der Wahrheit analog ist. Seine Lehre formuliert Kleutgen mit

<sup>1)</sup> J. H. Löwe, Der Kampf zwischen dem Realismus und dem Nomisnalismus im Mittelalter, sein Ursprung und sein Verlauf. Aus den Abshandlungen der k. böhm. Ges. der Wiss. VI, 8, 1876, S. 73. Die Abhandslung giebt die vollständigste Darlegung der einschlägigen Aufstellungen. — <sup>2</sup>) Alb. M. de nat. et orig. an. I, 2.

den Worten: "Es giebt Dinge, welche ihrem ganzen und vollendeten Sein nach außer dem erkennenden Geiste da sind, z. B. dieser Mensch, dieser Stein; es giebt andere, die außer dem Geiste garnicht sind, wie Träume und Phantasieen; es giebt aber auch manches, das in der Wirklichkeit seinen Grund hat, jedoch erst durch die Thätigkeit des erkennenden Geistes sein volles und eigentümliches Zu diesem gehört z. B. die Wahrheit. Das Sein Sein erhält. der Dinge ist der Grund der Wahrheit; die Wahrheit selbst aber besteht darin, daß die Dinge erkannt werden, wie sie sind. Wahrheit ist also ihrem eigentlichen Sein nach (formaliter) im Geiste, in den Dingen aber ihrem Grunde nach (fundamentaliter). Daher nennen wir auch die Dinge nur mit Beziehung auf die Erkenntnis wahr. So verhält es sich auch mit dem Allgemeinen; es ift seinem Grunde nach in den Dingen, seinem formalen Sein nach Wir müssen nämlich in dem Allgemeinen die Sache im Geiste. selber von ihrer Allgemeinheit unterscheiden. Die Sache, welcher die Allgemeinheit zukommt, ist in den Dingen, nämlich ihre Natur und Wesenheit; die Allgemeinheit aber ist zwar ihrem Grunde nach in eben dieser Natur enthalten; aber sie besteht doch nur durch die Betrachtung des Geistes"1). — Gemeinhin wird dabei an den menschlichen Geist gedacht, aber die Dinge haben auch eine Beziehung zu dem sie vordenkenden göttlichen Geiste und sie können auch darum wahr und die sie vorbildenden Gedanken allgemein heißen. "Die Naturdinge, aus welchen unser Geist seine Erkenntnis schöpft, mensurieren ihn und sind selbst durch den göttlichen Geift mensuriert, in welchem alles Geschöpfliche ift, wie alle Runstwerke im Geiste des Rünstlers. So ist der göttliche Geist mensurierend, aber nicht selbst mensuriert, das Naturwesen mensurierend und mensuriert, unser Geist mensuriert, aber nicht die Naturdinge mensurierend, sondern nur seine Kunstprodukte"2).

<sup>1)</sup> Jos. Kleutgen, Die Philosophie der Borzeit I<sup>2</sup>, 1878, S. 261 s., woselbst die Nachweisungen. — <sup>2</sup>) Thom. Q. d. de veritate 1, 2 u. 8; vergl. Ib. 1, 8 und Sum. theol. I, 16, 1.

Damit ist das Problem der Universalien in vollkommenerer Weise gelöst, als es das Altertum vermocht hatte, und die Thomistenschule hielt diese Lösung für die ganze folgende Zeit fest; allein wie im Altertum vermöge einer Erschlaffung des Denkens der Rückfall in den Nominalismus erfolgte, den wir bei der Stoa antreffen, fo kommt in der Scholastik des XIV. Jahrhunderts ein erneuter Rominalismus auf, nicht wie der ältere dem dialektischen Übermute, sondern dem Nachlassen der spekulativen Kraft und der Verengerung des Horizontes entstammend. Ihn hat der Realismus mit noch größerer Energie bekämpft, als Philon und die Neuplatoniker die stoische Erkenntnislehre, und er verschwindet seit Anfang des XVI. Jahrhunderts aus der Scholastik, um freilich außerhalb derselben um so üppiger ins Kraut zu schießen 1). Im Kreise der besonnenen, auf Festhalten der errungenen Erkenntnisse bedachten Denker behält auch hier der Realismus das letzte Wort, wie er das erste hatte. Der ganze Kampf erscheint noch aus= gesprochener als im Altertum, lediglich als eine Episode, welche der Rlärung der realistischen Grundanschauung dient und ist nicht entfernt etwa als das Ringen zweier gleichberechtigter Prinzipien zu fassen, das, wie man wohl gemeint hat, nur durch die allgemeine Ermattung seinen Abschluß gefunden hätte.

5. Vergleicht man den Verlauf der Kontroverse im Altertum und im christlichen Mittelalter, so muß man dem letzteren einstäumen, daß dieses dieselbe mit weit größerem Ernste geführt und zu befriedigenderem Abschlusse gebracht hat als das Altertum. Die Frage wird von vornherein über das Niveau der Dialettik hinausgehoben, nach ihrer Bedeutung für die Metaphysik, speziell die Ontologie, erkannt und mit Problemen der rationalen Theologie in Verbindung gebracht. Roscellin selbst versuchte seine Theorie an dem Trinitätsdogma und scheute die Konsequenz nicht, daß, wenn nur das Einzelne existiert und es keine übergreisende Wesenheit giebt, auch die drei Personen der Gottheit als drei Götter

<sup>1)</sup> Rleutgen a. a. D. S. 329, unten §. 82, 4.

au fassen sind, und es war selbstverständlich, daß die kirchliche Autorität diese Konsequenz und deren Grundanschauung verwarf. Auch Gilberts Lehre versiel der Zensur des Lehramts der Kirche, weil seine Unterscheidung der Wesenheit von dem Dinge, also auch von der Person, auf die Trinität angewandt, zum Quaternismus führen mußte d. i. zu der Lehre, daß in Gott nicht bloß die Personen von einander real verschieden sind, sondern auch diese von ihren Wesen.).

Diese Zensuren der Kirche waren keine hierarchischen Übergriffe in das Gebiet der freien Forschung, sondern durch das richtige Berständnis von dem untrennbaren Zusammenhange der Gottes- und der Weltanschauung geleitete Entscheidungen, welche sich als der Ergründung der Wahrheit höchst förderlich zeigten. Erdmann trifft hier in der Sache, wenngleich nicht durchweg im Ausdrucke, das Richtige, wenn er sagt: "Daß die Kirche in diesem Streite nicht nur die dogmatische Reperei verurteilte, sondern zugleich sich gegen die metaphysischen Prinzipien erklärte und damit die alte dialektische Schulkontroverse zu einer kirchlichen Hauptfrage erhob, war nicht eine Verleugnung der Weisheit, die sie sonst gezeigt hatte, sondern ging aus dem ganz richtigen Gefühle hervor, daß wer den Dingen mehr Realität einräumt als den Ideeen, mehr dieser Welt anhänge als dem idealen Himmelreiche. Darum war es nicht ein Verranntsein in die eigenen Ansichten, welche den Anselm solche Dialektik häretisch nennen läßt, sondern für jeden aufmerksamen Beobachter wird die Bedeutung, die einer den Universalien einräumt, zum Maßstabe seiner Stellung zur Kirche... Daß der Nominalismus, konsequent durchgeführt, zur Vergötterung der Dinge führen musse, war keine Verläumdung des Anselm, es liegt in der Natur der Sache"2).

Man hat darüber gespottet, daß in Fragen, welche die Kirche für wichtig genug hielt, um Lehrentscheidungen zu treffen, eine Stelle

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Haffner, Grundlinien der Geschichte der Philosophie, S. 495 und 501; vergl. oben §. 60 5. — <sup>2</sup>) J. E. Erdmann, Grundriß der Geschichte der Philosophie I<sup>2</sup>, S. 259.

des Porphyrios und eine von den Arabern gefundene Formel, welche das Problem der Universalien gelöst hatte, ehe das Abendland es noch aufgeworfen, Instanzen gebildet hätten. Jene Stelle steht in Porphyrios' Isagoge und war durch Boethius' Übersetzung derselben gangbar geworden; sie bezeichnet die Fragen, ob die Allgemeinbegriffe subsistieren oder nur in den Vorstellungen liegen, ob sie im ersten Falle körperlich oder unkörperlich, transzendent oder den Dingen immanent sind, als eine Sache "sehr tiefgehender Untersuchung" 1). Die Stelle des vielbenutten Buches mag Manchen zur Beschäftigung mit der offengelassenen Frage angeregt haben, aber den Antrieb zu der ganzen weitgreifenden Untersuchung brauchten die christlichen Denker nicht aus der mittelmäßigen Schrift des Neuplatonikers zu schöpfen; der Nerv der Untersuchung ist die Klärung der realistischen Grundanschauung; die Unterscheidung der transzendenten Gottes= gedanken und ihrer Verwirklichung in den Dingen, aus welchen sie der Verstand wieder herausliest, gab ihnen schon die paulinische Stelle von den invisibilia per ea, quae facta sunt, intellecta an die Hand 2) und noch bestimmter die augustinische Unterscheidung von dem schöpferischen Sehen Gottes und dem nach-denkenden Sehen der Menschen 3). Die arabische Formel ist nutbar, aber giebt nicht die endgültige Lösung der Schwierigkeit und die ihr zugrunde liegende richtige Anschauung hat die moslemischen Denker nicht vor dem Abgleiten in pantheistische Verkehrtheiten bewahrt; derselbe Averroes, der jene gangbar machte, fälschte die Lehren des Aristoteles durch monistische Deutung und häufte Irrtümer auf, deren Widerlegung den Scholaftikern weit mehr Mühe kostete, als ihnen alles von den Arabern Dargebotene Förderung gewährte 4).

<sup>1)</sup> Sie ist im Wortlaute Bd. I, §. 43, 1 mitgeteilt. — 2) Ro. 1, 20; vergl. oben §. 54, 3 a. E. — 3) Oben §. 64, 4 a. E. — 4) Unten §. 72.

## Die Fortbildung der Metaphysik durch den scholastischen Realismus.

1. Die Art und Weise, wie die Scholastik das Problem der Univerfalien behandelte und löste, kann zeigen, daß sie sich nicht damit begnügte, die Metaphysit wiederzusinden, sondern über das von den Alten Gefundene mit Glück hinausging. Philon, Proklos u. A. waren dabei stehen geblieben, den Rominalismus abzuweisen, aber hatten nicht eigentlich die Streitfrage gelöft, da sie klarzustellen unterließen, daß zwar nicht der Allgemeinbegriff, wohl aber die Allgemeinheit desselben von dem denkenden Geiste herstammt, also der Nominalismus mit seiner Betonung der Selbstthätigkeit des Geistes insoweit Recht hat und nur in der Leugnung eines objektiven Korrelats des Begriffes irrt. Aber auch die universalia ante rem und in re hatten die Alten nicht befriedigend unterschieden, da sie den Ausgleich von Platonismus und Aristotelismus, wenigstens nach ihren erhaltenen Außerungen zu urteilen, mehr gefordert, als durchgeführt haben. Diese alte Schuld hat die Scholastik nun in bester Form abgetragen und damit einen Mißklang beseitigt, der vorher manchen Freund der idealen Weltauffassung beirrt hatte; in dem höheren Elemente der driftlichen Anschauung werden die alten Gegenfäße endgültig ausgeglichen.

Den Weg hatte Augustinus gewiesen, welcher auf die Einssenkung der Ideeen in den Stoff weit mehr Bedacht nimmt als die Platoniker. Er sest idea und ratio, letteres lópos entsprechend, gleich und lehrt, daß der Schöpfungsakt die Setzung der Formen

mit der der Materie vereinigt habe 1). Auch der Satz des Boethius gab den rechten Fingerzeig: A formis, quae sunt sine materia, veniunt formae, quae sunt in materia?). Die Ideeen haben bei den Griftlichen Denkern von vornherein den Zug, immanent zu werden vermöge der durch das Evangelium gegebenen Verbindung der Begriffe der Weisheit und des Lebens und der Verschränkung der invisibilia und visibilia 3). Das Sinnliche kehrt sich von dem Überfinnlichen nicht ab wie bei Platon, und begnügt sich auch nicht mit einem innewohnenden Übersinnlichen wie bei Aristoteles, sondern sucht den Anschluß an eine höhere Ordnung. Die causa officions conformis effectui, also die vorbildliche Ursache, erhält ihre Stelle neben der causa formalis und der causa finalis 4). Die Scholastiker verbinden den Schöpfungsbegriff, dem Platon nahe gekommen war, mit dem Naturbegriffe, den Aristoteles gefunden hatte; sie würdigen das von der höchsten Ursache ausgehende Gesetz und zugleich den in den Wesen liegenden und treibenden 3 weck 3) und dies darum, weil sie das von den Neuplatonikern gesuchte: Bon Gott aus und zu Gott ein 6), in seiner ganzen Tiefe fassen 7).

Die von Aristoteles oft berührte, aber nirgend erledigte Aporie, daß in einem Betrachte die Form, słoos, das höchste Daseinselement ist, in anderem Betrachte aber das Einzelding die abschließende Daseinsstuse darstellt ), sindet bei den Scholastisern ihre Lösung. Thomas von Aquino erörtert die Frage im Anschlusse an den augustinischen Ausspruch, daß ein Lebendiges (substantia vivens) höher (melius) ist, als ein Unlebendiges ), woraus man folgern könnte, daß die Dinge in Gott ein wahreres Sein haben als in sich selbst (quod verius sint res in Deo quam in se ipsis). Diese Folgerung aber sei durch die Distinktion von nobilius und verius Esse abzuschneiden: "Gehörte zur Bestimmung (si esset de ratione)

<sup>1)</sup> Oben §. 65, 2. — 2) Boeth. de trin. I; vergl. Thom. Sum. theol. I, 65, 4. — 3) Oben §. 54, 4; Thom. Sum. theol. I, 18, 4. — 4) Bonav. Comp. theol. I, 15. — 5) Bd. I, §. 37, 6. — 6) Daj. §. 43, 6; unten §. 77, 1. — 7) Unten §. 76, 3. — 8) Bd. I, §. 37, 2. — 9) Aug. de ver. rel. 29.

der Naturwesen nur die Form und nicht auch der Stoff, so hätten die Naturwesen in jedem Betrachte in ihren Ideeen im göttlichen Geiste ein wahreres Dasein als in sich selbst; wie ja auch Platon lehrte, daß der Mensch an sich (homo separatus) der wahre Mensch gewesen sei, der verkörperte Mensch dagegen nur Mensch durch Teilnahme (per participationem). Weil aber der Stoff zur Bestimmung der Naturwesen mitgehört, so muß man sagen, daß diese zwar im göttlichen Geiste schlechtweg ein wahreres Dasein haben (verius esse simpliciter habent) als in sich selbst, weil jenes ungeschaffen ist, dieses dagegen geschaffen, aber daß sie, wie z. B. der Mensch, das Pferd dies Dasein in sich als ein wahreres, weil ihrer Natur gemäßes Dasein besitzen (Esse hoc verius habent in propria natura) als im göttlichen Geiste, weil es zur Wahrheit des Menschen gehört, stofflich zu sein, was er im göttlichen Geiste nicht ist; gerade wie ein Haus ein edleres Dasein hat im Geiste des Künstlers als im Stoffe und dennoch das stoffliche Haus mit größerer Wahrheit Haus genannt wird, als das Haus im Geiste, weil jenes ein wirkliches ist (in actu), dieses nur ein mögliches" (in potentia) 1). — Der dristliche Denker kann das sinnlich wirkliche Ding höher und wahrer nennen als das in Gott vorgedachte, weil er darin den, so= zusagen, ausgetragenen Gottesgedanken sieht, während bei Platon und versteckter Weise auch bei Aristoteles die Materialisierung immer als eine gewisse Verschlechterung gefaßt wird.

2. Für die Ideeenlehre bildet bei den Scholastikern die Handhabe die Lehre der hl. Schrift über die Gott-eben bildlichteit des Menschen: Dieser ist geschaffen ad imaginem Dei et similitudinem. Den Ansang der spekulativen Entfaltung dieser Anschauung macht Petrus Lombardus († 1164) in seinen Sentenzen. Er bezieht das Wort imago auf die Ähnlichkeit mit Gott, welche die Wahrheitserkenntnis verleiht, den Ausdruck similitudo aber auf jene, die sich im Wollen, der Tugend, der Liebe ausspricht. Dit anderer Wendung sagt er, daß sich beide Ausdrücke wie Form und

<sup>1)</sup> Sum. theol. I, 18, 4 ad 3; vergl. unten §. 78, 3.

Natur verhalten: Imago pertinet ad formam, similitudo ad naturam. Der Mensch ist das Bild Gottes, weil das Bild Gottes in ihm ist: wie ja sowohl die Tafel — wir würden sagen: die Leinwand — als auch das Bild imago heißen kann. Der Mensch ist nur ein unvollkommenes Sbenbild, was der Ausdruck ad imaginem besagt; der Sohn Gottes, das vollkommene Abbild des Vaters, heißt nie so, sondern nur imago 1).

Hier liegt gleichsam noch zusammengeschlossen, was die Nachfolger ausführen. Sie dehnen die Betrachtung vom Menschen auf die Dinge aus, und ziehen die mit imago synonymen, schon von Augustinus damit verknüpften Ausdrücke: exemplar, Urbild, ratio, Urgrund und idea, Idee, heran. Der hl. Bonaventura bestimmt ihren Unterschied dahin: "Die Ideeen, das Urbild und die Urgründe sind so in Gott, daß die Idee die Ursache bezeichnet, die einen ihr ähnlichen Erfolg bewirkt (idea importat causam efficientem conformem effectui), Urbild dagegen die Formalursache und Urgrund die Zweckursache. Gott ist aller Dinge Prinzip, von dem sie sind, Form und Urbild, dem sie nachgebildet sind und Endzweck, auf den sie ausgehen" (principium a quo sunt, forma et exemplar ad cujus imitationem sunt et finis ad quem sunt). Das Urbild ist eines, weil es die Ursache (causa) bezeichnet und in der Ursache das Berursachte (causata) eines ist; die Urgründe und Ideeen dagegen sind vielfach, weil in sie die Beziehung auf die Dinge gelegt wird. Die Idee wird definiert als die dem Meister bei dem Werke vorschwebende, als Vorbild dienende Form: Hoc importat nomen ideae, ut sit quaedam forma intellecta ab agente, ad cujus exemplum exterius opus producere intendit. Sie ist in Gott vielfach propter pluralitatem ideatorum; moraliter loquendo, wie der Mystiker zufügt, d. h. symbolisch gesprochen, ift sie vielfach, nwie der Ast am Baume, die Biene in der Blume, das Schiff am Gestade, die Schrift im Buche, der Vogel im Neste, der Fisch im Bache, wie jedes Wesen in seinem Elemente, wie der

<sup>1)</sup> Petr. Lomb. Sent. I. Dist. 16, 4.

Stern am Firmamente, das Bild im Spiegel, das Wachs im Siegel, der Edelstein im Golde, der Honig in der Wabe 1).

Dem mit dem Ideeenbegriffe verbundenen Begriffe der Teil= nahme wird besondere Aufmerksamkeit zugewandt, zumal er für die christlichen Denker eine soteriologische Nebenbedeutung hat 2). Platon hatte den Begriff der Teilnahme ungenügend bestimmt und es konnte ihm Aristoteles den Vorwurf machen, daß er in poetischen Metaphern rede 3). Er hatte nur die pedetes der Dinge an den Ideeen erwogen, nicht aber die der Ideeen an dem Einen, also an Gott. Auf dieses Verhältnis stützen aber die Scholastiker den Begriff der Teilnahme. "Platons Meinung," sagt Thomas, "war unhaltbar, insofern er die Formen der Dinge als getrennt subsistierend ansah, wie dies Aristoteles so vielfach rügt; aber es ist doch schlechthin richtig (absolute verum), daß es ein Erstes giebt, welches durch seine Wesenheit (per suam essentiam) seiend und gut ist, von uns Gott genannt, welcher Anschauung ja auch Aristoteles beipflichtet. Nach diesem Ersten (a primo), welches durch seine Wesenheit seiend und gut ist, kann Jedwedes gut und seiend genannt werden, insoweit es an jenem Teil hat nach Art einer gewissen Uhnlichkeit, sei es auch nur in entfernter und mangelhafter Weise (inquantum participat ipsum per modum cujusdam assimilationis, licet remote et deficienter), so wird Jedwedes gut genannt vermöge der göttlichen Güte als dem vorbildlichen, wirkenden und zielsezenden Urprinzip aller Güte (sicut primo principio exemplari, effectivo et finali totius bonitatis). Es heißt gut vermöge der Uhnlichkeit mit der göttlichen Güte, die ihm innewohnt (inhaerente), die dem Wesen nach (formaliter) seine Güte ist und ihm ihren Namen leiht (denominans ipsum). So giebt es eine Büte in allem Guten und doch eine Vielfachheit in der Güte" (multae bonitates) 4). — Diese Unterscheidung von Esse per essentiam und Esse per participationem bildet zugleich einen

<sup>1)</sup> Comp. theol. ver. I, 25; Op. ed. Ven. 1755, VII, p. 24. — 2) Oben §. 54, 3. — 3) Bb. I, §. 37, 4. — 4) Sum. theol. I, 6, 4.

§. 70. Die Fortbildung der Metaphysik durch den schol. Realismus. 367 Damm gegen den Monismus, da sie den Abstand von Schöpfer und Geschöpf befestigt 1).

Die Ibeeen sind nun nach Thomas nichts anderes als die verschiedenen Weisen der Rachbildung der göttlichen Wesenheit in den Areaturen. Jede Kreatur hat eine besondere Form (propriam speciem), wonach sie in irgend welcher Weise an der Ähnlichkeit der göttlichen Wesenheit Teil hat, und indem Gott seine Wesenheit als so und nicht anders von dieser bestimmten Kreatur nachahmbar erkennt, erkennt er sie als das der Kreatur eigentümliche Gedankliche und Borbild" (Inquantum Deus cognoscit suam essentiam, ut sie imitabilem a tali creatura, cognoscit eam ut propriam rationem et ideam hujus creaturae). Damit ist die Frage beantwortet, die Platon nur streift, wie die Ideeen aus dem Urguten stammen und zugleich die andere bejaht, welche die Platoniker disklutierten, ob es Ideeen der Einzeldinge gebe.

3. Auch den Punkt, der bei Platon im Dunklen bleibt und den die Reuplatoniker nur in ein Zwielicht rücken, stellen die Schoslastiker, Augustinus folgend, klar, die Frage der Einheit und Bielheit der Ideeen. "Die Einheit der göttlichen Wesenheit," sast Alexander von Hales, "schließt nicht eine Mehrheit (pluralitatem), ja eine unendliche Zahl der Ideeen in Gott aus, weil in Gottes Wesenheit alle Gedanken der geschaffenen oder noch zu schaffenden Einzelwesen in voller, aber nicht verschwimmender Einseit zusammengesast sind" (in una inconsusa unitate sint convolutae). Die Idee der Ideeen aber ist die lebendige Kunst (ars viva), vermöge deren (socundum quam) alles Geschaffene und Zu-schaffende im göttlichen Verstande ruht, nämlich die Wesenheit und Weisheit Gottes, aus der, durch die und nach der als Vorbild alle Dinge ewig hervorgebracht werden".

In gleichem Sinne sagt Wilhelm von Auvergne von der Schöpfung: "Der göttliche Verstand, erfüllt von lebendigen Ge-

<sup>1)</sup> Kleutgen, Philosophie der Borzeit II<sup>2</sup>, S. 21.—<sup>2</sup>) Sum. theol. I, 15, 1 ad 3. Räheres unten §. 77, 4.—<sup>8</sup>) Alex. Ales. Sum. un. theol. 14, 3, 4; vergl. oben §. 64, 4.—<sup>4</sup>) Ib. 23, 2, 4.

bildliche Welt (quasi mundus archetypus) aller Dinge Ideeen, als vollfommenste Vorbilder, noch ehe die Dinge sür sich waren; aber auch jest, nachdem sie durch sein Wort geschaffen sind, fast und hält Gott selbst Alles in seiner Unermeslichkeit in sich, beeinslust und erfüllt es mit seiner Kraft, hegt und nährt es mit seinem Leben" (Ipse Deus est continens et circumdans omnia immensitate sua, omniaque influens et replens virtute sua, vitâque consovens et nutriens 1).

Die monistische Mißbeutung solcher Aussprüche wird mit voller Bestimmtheit abgewiesen. "Bemerke," sagt Alexander, "daß es ein Anderes ist zu sagen: Alles in sich selbst ist göttliche Wesenheit; und ein Anderes: in Gott ist Alles göttliche Wesenheit; jenes ist häretisch." Den monistischen Irrium hielt noch sicherer die Einsicht fern, daß die göttliche Weisheit als das ewige Wort einen hppostatischen Charakter hat. Anselm sieht, Augustinus folgend, in dem inneren Sprechen, als der Erzeugung des Logos, eine Vermittelung des Schöpfungswerkes: "Jene Form der Dinge, welche in Gottes Geiste den zu schaffenden Dingen vorausging, was ist sie anderes als ein im Geiste vollzogenes Sprechen der Dinge (quaedam in ipsa ratione locutio), wie der Werkmeister, der ein Werk seiner Runst herstellen will, es zuerst in einer geistigen Konzeption in sich ausspricht (intra se dicit mentis conceptione). Ich meine hier ein Sprechen im Geiste oder in der Vernunft, bei welchem nicht an Worte, die etwas ausdrücken sollen, zu denken ist, sondern die Dinge selbst, die zukünftigen oder die gegenwärtigen durch lebhaftes Borstellen im Geiste geschaut werden" (acie cogitationis in mente conspiciuntur) 3). — Daß Ideeen überhaupt anzunehmen sind, ist den realistischen Scholastikern ausgemacht und sie weisen den Einspruch des Aristoteles gegen dieselben zurück, am entschiedensten Bonaventura, dessen Polemik gegen Aristoteles hier eine Stelle finden möge, weil sie ein Beleg dafür ist, wie entschlossen sich die

<sup>1)</sup> Guil. Arv. de univ. II, 2, 83 cf. I, 1, 23, 27; de Deo 13. —
2) Alex. l. l. 23, 4, 3. — 8) Ans. Monol. 10.

Scholastiker von der sonst so hochgehaltenen Autorität lossagen, sobald diese mit den christlichen Grundanschauungen widerstreitet. Bonaventura sagt in der Erklärung des Sechstagewerkes:

"Gott schied das Licht von der Finsternis; dies ist von den Engeln gesagt, gilt aber auch von den Philosophen. Warum sind manche von ihnen der Finsternis gefolgt? Weil sie zwar die erste Ursache erkannten, den Anfang und das Ende von Allem, aber über die Mittelglieder uneins waren (in medio diversificati sunt). Manche leugneten, daß in der ersten Ursache die Vorbilder der Dinge (exemplaria rerum) liegen und das Haupt dieser scheint Aristoteles zu sein, welcher am Eingange und am Schlusse der Metaphysik und sonst an vielen Stellen die Ideeen Platons so schroff abweist (execratur). Dem entsprechend lehrt er, daß Gott nur sich erkenne, der Erkenntnis von Anderem sich entschlage und nur als Gegenstand des Verlangens und der Liebe das All bewege. Er läugnet, daß Gott ein Wissen des Besonderen (particularia) habe und damit zumal hängt sein prinzipieller Einspruch gegen die Ideeen zusammen, so in der Ethik, wo er behauptet, das höchste Gut sei keine Idee. Aber seine Argumente sind nichtig und sein Kommentator (Averroes) widerlegt sie ... Jener Mißgriff führte ihn zu dem dreifachen Irrtume, daß ihm die Vorbildlickkeit, die göttliche Vorsehung, die Weltordnung unverstanden bleiben (occultatio exemplaritatis, divinae providentia, dispositionis mundanae). Daraus aber erfließt eine solche Verblendung (caecitas et caligo), wie sie sich in seiner Lehre von der Ewigkeit der Welt zeigt .... Die solches aufstellten, verfielen in Irrtumer und von ihnen gilt es: sie wurden nicht von der Finsternis geschieden; die Irrungen sind schlimmster Art und von diesem Brunnen der Finsternis ist der Zapfen noch nicht zugedreht; sie ist die ägyptische Finsternis. Mag er auch vieles hell gesehen haben, auf Grund der Einsicht seiner Vorgänger, so ers lischt doch das Licht in diesen Irrtümern; aber Viele, welche sehen, daß Aristoteles in Anderem so groß ist und so viel Wahres gesagt hat, wollen nicht glauben, er habe in jenen Punkten geirrt. Dem stelle ich den Satz entgegen: Das ewige Licht ist das Vorbild von Allem, und dazu vermag unser Geist sich aufzuschwingen und vorzudringen, wie es der Geist der edlen alten Denker auch gethan" 1).

4. Die Grundbegriffe der aristotelischen Ontologie werden von den Scholastikern nach ihrer vollen Bedeutung erkannt, in Wechselbeziehung gesetzt, in ihre Verzweigungen und Konsequenzen verfolgt und über die Sphäre des Endlich = bedingten hinaus auf das Unbedingte angewendet. Als der Nerv der Formenlehre wird ihre Bestimmung erkannt, in dem Formbegriffe ein Bindeglied von Erkennen und Sein an die Hand zu geben. Der Gedanke, daß die Form dem Dinge sein Wesen und dem Geiste dessen Erkenntnis giebt, wird in der Formel ausgedrückt: forma dat esse et distingui. Die reale und begriffliche Seite werden durch eigene termini unterschieden; die Aussage über das Reale ist socundum rem et subjective, jene über die Vorstellung secundum rationem et objective, wobei subjektiv und objektiv in einem dem heutigen Sprachgebrauche entgegengesetzten Sinne gebraucht werden: subjectum, als Übersetzung von δποκείμενον, entspricht unserm Objekt; objectivum ist was von dem obicere, Vorstelligmachen, herrührt, also das Subjective, auch intentionale, von intentio, Borstellung (schon bei Augustinus) genannt 2).

Wie über das Motiv der Formenlehre, so sind sich die Scholastiker auch über deren Vorzüge vor der platonischen Doktrin klar, welche nur das Sein zu erklären sucht, aber das Geschehen beiseit läßt, während Aristoteles auf den Kern des Seins und den Nerv des Geschehens zugleich ausgeht 3). Seine dahinzielende Fassung der Seinsprinzipien als Sévapus und Evéqueux eignen sich die Scholastiker in der Unterscheidung von potentia und actus an. Die Dinglichkeit beruht ihnen auf der Bindung von Materie und Form, das Geschehen auf dem Heraussühren eines Angelegten

<sup>1)</sup> In Hexaem. Serm. 6 Op. ed. Ven. 1554, VI, I, p. 1—8. — 3) Bergl. Eucken, Geschichte der Terminologie, S. 203 und dess. Geschichte und Kritik der Grundbegriffe der Gegenwart S. 2, sowie Prantl, Geschichte der Logik III, S. 208. — 3) Bd. I, §. 36, 4, S. 540.

zum Bolldasein, dem esse actu; Form und Angelegtes aber sind gedanklich und zwar objektiv=gedanklich, in unser Denken ausnehmbar, aber nicht von diesem erzeugt. Jenes Binden von Materie und Form, sowie jenes Heraussühren des Real-möglichen zur Wirklichseit rührt von den wirkenden Ursachen her, die letztlich auf das göttliche Wirken zurückgehen. Der scholastischen Gedankenarbeit und ihrer inneren Uebereinstimmung mit dem gesunden Verstande verdankt unsere Sprache die Ausdrücke Wirklichseit und Möglichkeit, d. i. Ausgewirktes und Vermögen; in der Form würklicheit und mügelicheit sinden wir diese kormini als Übersetung von actualitas und potentialitas bei dem Mystiker Echart im XIV. Jahrshundert.). Der Ausdruck Form hat dagegen wie der verwandte: Idee durch den Rominalismus der Reuzeit eine Entwertung ersachen; etwa nur beim Kunstwerke sehen wir heute das Wesen in die Form als Ausdruck der Idee.

Die beiden Begriffspaare Form und Materie, Attus und Potenz bewahren bei den Scholastikern die Biegsamkeit und Konversionsjähigkeit, die sie bei Aristoteles haben; aber das aktuelle Dasein vermöge der Form wird von der Attion des Dinges bestimmter als primärer und sekundärer Attus unterschieden: Operatio est actus secundus, forma autem, per quam aliquid habet speciem, est actus primus<sup>2</sup>). Dasein ist Wirklichkeit, aber nicht Wirken, die Substanzen sind nicht Kräste, sondern deren Träger, ein Saz, über den sich nachmals Leibniz zum größten Schaden der Metaphysik hinwegsetzte. Die potentia ad esse ist wohl zu unterscheiden von der potentia ad agere, jene ist potentia passiva, Angelegtheit, diese ist potentia activa, Vermögen, Krast, mit dem Begrifse des actus und selbst des actus purus vereindar, daher Gott zukommend, dessen wesen diese die potentia ad esse fremd ist<sup>3</sup>).

Wie Dasein und Wirken, so wird auch Substanz und Eigenschaft als in der Form vereinigt, aber unterschieden gefaßt. Die

<sup>1)</sup> Eucken, Geschichte der philos. Terminologie S. 55, 68, 120. — 2) Thom. Sum. phil. II, 59. — 8) Ib. II, 25.

forma substantialis und die forma accidentalis stimmen darin überein, daß sie actûs sind und vermöge ihrer Etwas actu ist; aber sie unterscheiden sich darin, daß jene das Angelegte (ens in potentia) zum Korrelat (subjectum) hat, dem sie das Sein schlechthin giedt (facit esse simpliciter), während die accidentale Form das Ding (ens in actu) als Korrelat hat und nur dessen Qualität, Quantität und Modus bestimmt.). Die Form als Grund der Bestimmtheit konstituiert das Ding und dieses ist dann die Quelle der Bestimmtheiten, die sich als Eigenschaften zu erkennen geben. — Auch diese Unterscheidung hat die spätere Philosophie thörichter Weise verwischt und mit Aushebung der substantialen Formen der Dinge diesen ihre Einheit und Selbständigkeit genommen und sie zu modi herabgesett.

Der 3wedbegriff kommt bei den Scholastikern mehr zur Geltung als bei Aristoteles, da dieser in der Natur nur immanente Zwedmäßigkeit gelten läßt und die zwedthätige Schöpferweisheit beiseite sett. Bei den driftlichen Denkern entfällt diese Beschränkung und sie gelangen zu einer eigentlichen Teleologie, beren Grundstriche der hl. Thomas mit den Worten giebt: "Alles was sich bethätigt (omnia agentia), muß sich um eines Zweckes willen bethätigen; wird dieses erste Glied in der Reihe der Ursachen weggezogen, so fallen auch die übrigen. Die erste unter allen Ursachen ist eben die Zweckursache (causa finalis); der Grund davon ist, daß die Materie die Form nicht erreicht (consequitur), wenn sie nicht von einem Thätigen bewegt wird, denn nichts führt sich selbst aus der Angelegtheit in die Wirklichkeit; aber das Thätige bewegt nur in dem Hinstreben zum Zwecke (ex intentione finis); denn wenn das Thätige nicht zu einer Wirkung bestimmt wäre (determinatum esset), so könnte es sich beliebig bethätigen" 2).

Die göttlichen Zweckjetzungen bestimmen die Welt im ganzen und die Wesen im einzelnen: Singula propriis creata sunt rationibus, lehren die Scholastiker mit Augustinus 3); so Thomas:

<sup>1)</sup> Thom. Sum. theol. I, 77, 6. — 2) Ib. II, I, 1, 2. — 3) Aug. Quaest. oct. 46, 2; oben §. 64, 3.

Particularia habent proprias ideas in Deo, unde alia ratio est Petri et Martini in Deo 1). Aber entsprechend ihrer realisti= schen Denkweise, welche dem Konkreten und Besonderen gerecht zu werden sucht, begnügen sich die Scholastiker nicht mit der Setzung der Individuen durch das göttliche Denken, sondern such in der Materie einen Fußpunkt derselben. Das Problem der Individuation bildete einen Kontroverspunkt der mittelalterlichen Schulen und führte zur Fortbildung von Lehrpunkten, welche die Alten nur andeuteten. Aristoteles sett die numerische Vielheit in die Materie: "Was der Zahl nach Vieles ist, hat Materie; der Begriff (lóyos) ist einer und gilt als der nämliche für viele, z. B. Mensch; Sokrates aber ist einer"2). Nach Thomas, der die Frage in dem Aufsate de principio individuationis behandelt, ist das aus Materie und Form bestehende Wesen individuiert, d. i. von Seinesgleichen abgeteilt und gesondert verniöge der quantitativ umschriebe= nen oder gesiegelten Materie (materia determinata, signata), derart jedoch, daß ihm auch die, der Zahl der Individuen ent= sprechend, vielfach gesetzte Form als eigen zukommt. Danach giebt es bei immateriellen Wesen keine Individuation; von den reinen Beistern oder Engeln ist dann jeder eine Art für sich und die Individualität der Menschenseele ist durch deren Hinordnung auf ihren Körper zu erklären. Darin fanden andere manche Schwierigkeit und suchten das Individuationsprinzip in der Form und Materie zugleich; so Bonaventura, nach welchem die Form das aliquid esse, die Materie das hoc esse giebt 3); Duns Scotus, der die thomistische Lehre bekämpft, statuiert ein eigenes Prinzip für die Individuation, die haecceitas, während die Thomisten, was es leisten soll, mit der Siegelung der Materie gegeben finden: Signatio materiae est Esse sub certis dimensionibus, quae faciunt Esse hic et nunc ad sensum demonstrabile 4).

<sup>1)</sup> Thom. Q. d. de ver. 3, 8 u. In sent. I, 36, 2, 3 ad 3. — 2) Ar. Met. XII, 8, 24. — 3) Bon. in Sent. III, 1, 1, 3. — 4) Thom. Op. de nat. mat. 2 u. 3; Sum. theol. III, 77, 2.

5. Die Fortbildung der dem aristotelischen Organon verdankten Rategorieenlehre geschieht bei den Scholastikern teils durch deren Anwendung auf theologische Materien, teils durch deren Berwertung in der Polemik, besonders gegen den Monismus. Hier bewährt der scholastische Realismus seine Stärke, dem Konkreten und dem Abstrakten, dem Realen und dem Idealen gerecht zu werden. Die Rategorieen, praedicamenta, sind den Scholastikern nicht leere Formen, die eines Inhaltes harren, sondern sie setzen einen solchen, ein subjectum, das nach seinen Seinsweisen betrachtet wird, voraus und die Seinsweisen sind zugleich Aussage- also Erkenntnisweisen.

Die zehn Prädikamente der Scholastiker sind: substantia, quantitas, relatio, qualitas, actio, passio, ubi, quando, situs, Die gangbaren Definitionen der Substanz waren: habitus. Ens per se subsistens, oder res, cui convenit esse in se vel per se, oder res quae nulla alia re indiget, tanquam in sub-Das esse oder die existentia der Substanz wurde als jecto. Gegensatz zu dem inesse oder der coexistentia der Accidentien gefaßt, welche durch die übrigen neun Prädikamente ausgedrückt werden. Die Substanz galt als seiend per se oder in se, aber teineswegs als seiend a so, als unbedürftig eines Seinsgrundes, welche Eigenschaft nur Gott zukommt. Man unterschied die aseitas Gottes von der abalietas der Dinge, mit barbarischer Ausdrucksweise, aber sehr richtiger Denkweise, mit dem klaren Verständnisse, daß die Hintansetzung dieser Unterscheidung dem Monismus die Thür öffnet, wie dies nachmals bei Descartes der Fall war.

Die Quantität wird bestimmt als die mensura substantiae. Damit wird kein vom subjektiven Borstellen hergenommenes Merkmal angegeben, da die mensuratio, mit der formatio gleichbedeutend, ante rem ist, im göttlichen Geiste, und unser Messen gleichsam nur als ein Nachmessen gefaßt wird. Damit wird der Gedanke des névas der Pythagoreer, den Aristoteles ungenut läßt, angemessen erneuert. Species quantitatis sind die Größe und die Zahl; die Gestalt, sigura, besteht in der Begrenzung der Quantität in terminatione quantitatis; sie ist eine qualitas circa quanti-

tatem 1). Der bei Aristoteles farblose Begriff der Relation erhält eine Erfüllung dadurch, daß er mit dem augustinischen Begriffe ordo verbunden wird: per relationem unum ad aliud quendam ordinem habet. Die Zusammenordnung kann bloß in unserm Borstellen geschehen, oder sie kann auf Grund einer in den Dingen liegenden Hinordnung, dem ordo im vollen Sinne, vollzogen werden; der erste Fall ist der der relatio rationis, der letztere der relatio realis. Die Wechselbeziehung von Materie und Form, von Thätigem und Leidendem sind reale Beziehungen und solche giebt es auch in Gott selbst, welcher Art die Beziehung der drei Personen in der Gottheit ist. Bei Ausstellung von Relationen dürsen die durch sie auseinander bezogenen Dinge nicht außer Acht gelassen werden: Relatio non potest esse absque aliquo absoluto; das Wirkliche darf nicht in Relationen ausgelöst werden.

Die Qualität ift modus essendi vel dispositio substantiae. Mit Aristoteles 2) unterscheiden die Scholastiker vier Arten von Qualitäten der Dinge: habitus et dispositiones (έξεις καλ διαθέσεις), potentiae, (δσα κατὰ δύναμιν φυσικὴν ἢ ἀδυναμίαν λέγεται), qualitates sensibiles vel passibiles vel alterantes (ποιότητες παθητικαί) und formae et figurae (σχημα καὶ μορφή). Die beiden letten Arten fallen mit den sensibilia propria und den sensibilia communia zusammen. Die ersteren affizieren und alterieren unmittelbar, primo et per se. In den Sinnen rufen sie Beränderungen hervor, wirken also Zustände des Subjekts, welcher Art sind: Farbe, Ton, Kälte, Wärme. Die sensibilia communia dagegen gehen auf die Quantität zurück und affizieren nicht an sich, sondern ratione sensibilis qualitatis die Sinne, wie z. B. die Oberfläche vermöge ihrer Farbe 3). Damit war die Unterscheidung von primären und sekundären Qualitäten gegeben, als deren Urheber mit Unrecht gewöhnlich Boyle und Locke gelten.

<sup>1)</sup> Thom. Sum. theol. I, 78, 3 ad 2; 7, 1 ad 2; 3, 1 ad 2. Räheres über die Berbindung aristotelischer und pythagoreischer Bestimmungen unter §. 77, 1. — 2) Ar. Cat. 8. — 3) Thom. Sum. theol. I, 78, 3 ad 2.

Bei der Erörterung von Thätigem und Leidendem legen die Scholastiker ihre Auffassung der Kausalität dar. Das agens und patiens unterscheiden sich wie origo und terminus; die actio ift ordo originis. Sie ist actio immanens, wenn dasselbe subjectum Ausgangs= und Schlußpunkt der Aktion ist, und actio transiens, wenn der Schlußpunkt außer dem subjectum agens Daß der Ausdruck: übergehende Wirkung ein figürlicher und liegt. nicht ganz zutreffender ist, merken die Scholastiker ausdrücklich an, wie schon Augustinus gemahnt hatte, welcher darauf hinweist, daß die Qualitäten nicht durch Wanderung, sondern durch Affektion und Kontakt von einem subjectum zum andern übergehen (non migratione sed affectione et contagione) 1). Die Scholastifer drücken dieses Verhältnis mit Hülfe des aristotelischen Potenzbegriffes schärfer aus. So sagt Thomas: "Was in der Natur wirkt, führt nicht seine eigene Form in ein anderes Subjekt über, sondern erhebt das die Einwirkung erleidende Subjekt aus der Potenz zur Aktuali= tät": Agens naturale non est traducens propriam formam in alterum subjectum, sed reducens subjectum quod patitur de potentia in actum 2). Die spätere mechanische Welterklärung fand eine causa transiens unannehmbar, weil sie den Potenzbegriff preisgegeben hatte und verbarg den Mangel an Verständnis hinter dem wohlfeilen Spotte über "die hüpfenden Wirkungen", mußte aber zur Erklärung des Wirkens der Dinge zu gewaltsamen Hppothesen greifen (Occasionalismus, prästabilierte Harmonie).

Bei Erörterung der Kategorieen ubi und quando vermeiden die Scholastiker ebensowohl das Ausgehen von Abstraktionen als das Haften an dem Konkreten. Sie stellen nicht die Frage: Was ist Raum und Zeit?, sondern betrachten die räumlichen und zeitelichen Dinge. Sie sinden den gemeinsamen Grund dieser Eigensschaften in der Endlichkeit der Dinge; endliche Wesen haben ein zwar wahres, aber beschränktes Sein, mithin auch eine beschränkte

<sup>1)</sup> Aug. contr. Jul. Pelag. V, 14. — 2) Thom. Q. disp. de pot. 3, 13.

Gegenwart und eine in Teilen hinfließende Dauer 1). Der Räumlichkeit und Zeitlichkeit liegt etwas Positives, eine Vollkommenheit zugrunde, jener das Gegenwärtigsein, dieser die Dauer; aber diese Bolltommenheiten sind bei den Dingen beschränkt und den Schlüssel zu ihrem Verständnisse kann uns nur die unbeschräntte Vollkommen= heit gewähren, wie jeder Begriff da aufgesucht werden will, wo er am reinsten anzutreffen ist. Unbeschränkte Gegenwart und un= begrenzte Dauer aber finden wir in Gott, Prädikate, deren sprachlich: negative Form nicht darüber täuschen darf, daß sie positive Vollkommenheiten sind. In der Unermeßlichkeit und Ewigkeit Gottes liegt der höchste Grund, weshalb es in uns und in den Dingen eine Gegenwart und eine Dauer geben kann. Gottes Dauer ist der Grund aller Dauer und Gottes Gegenwart der Grund aller Gegen= wart außer ihm 2).

So kommt der tiefsinnige Gedanke Platons zur Geltung, daß die Zeit ein Abbild der Ewigkeit als ihres Urbildes ist, und er erhält seine Ergänzung durch den andern, daß auch das Räumlichgegenwärtige die unvollkommne Nachbildung des Allgegenwärtigen ist.

Von den Prädikamenten unterscheiden die Scholastiker die transzendentalen Begriffe; nach jenen wird das Seiende geteilt tanquam per diversos modos essendi, die Transzendentalien dagegen sind termini vel proprietates rebus omnibus cujuscunque generis convenientes. Als solche werden aufgeführt: Res, ens, verum, bonum, aliquid, unum. Das ens ist an sich res und unum; letteres fügt ihm nichts hinzu, sondern weist nur die Teilung ab; unterschieden von andern entia, ist das ens aliquid; in Übereinstimmung mit dem Erkennen vorum, in Übereinstimmung mit dem Wollen bonum; das bonum ohne Beziehung auf den Willen oder appetitus gedacht, ist das perfectum.

Es sind dies jene Begriffe, welche das Augenmerk der anliken Spekulation gebildet hatten, die von ihren Aufängen an dem öv,

<sup>1)</sup> Rleutgen, Die Philosophie der Borzeit 12, S. 568. — 2) Das. **6**. 585.

εν, άληθές, gegolten, durch Platon auf das άγαθόν hingeleitet worden. Mit Aristoteles fassen die Scholastiser das ens, πράγμα, im weitesten Sinne, sodaß es Substanzen und Accidentien, Naturund Runstprodukte, Materielles und Gedankliches in sich begreist; die später eingetretene Berengerung des Dingbegriffes auf Naturkörper ist den Scholastikern fremd. Mit Augustinus würdigen sie die in jenen Begriffen gegebene Berbindung des Realen und Gedanklichen, des Natürlichen und Sittlichen, der Metaphysik und der Sthik, vermöge deren sie gleichsam die höchsten Jochbogen unseres Gedankenbaues darstellen 1).

Sowohl der Charakter als der Entwickelungsgang der Metaphysit der Scholastiker tritt am deutlichsten in der Anwendung hervor, welche sie von den ontologischen Begriffen auf die Gotteslehre, insbesondere auf den Beweis von Gottes Dasein machen und hier geht der hl. Anselm von Canterbury mit seinen beiden Gottesbeweisen voran. Der erste, im Monologium (geschrieben um 1070) dargelegte, schließt aus der Relativität der Güter auf ein höchstes Gut, von dem jene durch Teilnahme ihren Wert erhalten, und ebenso aus dem Umstande, daß alles Große und Hohe nur vergleichsweise groß und hoch ift, auf ein schlechthin Großes und Hohes, endlich aus der Bedingtheit alles Seienden auf eine lette Bedingung des Seins; es könne die Stufenreihe der Wesen nicht unabgeschlossen bleiben (nullo fine claudi), ihr Abschluß aber ist Der zweite Beweis, vorgetragen im Proslogium, der eigentlich ontologische, ist oft reproduziert und nachgebildet, aber auch scharf kritisiert worden. Sein Wortlaut ist ber folgende: "Herr, Gott, der Du dem Glauben Verständnis giebst, gieb mir, daß ich, soweit es mir förderlich ist, erfasse (intellegam), daß Du bist, wie Wir glauben wir glauben, und daß Du bift, was wir glauben. aber, daß Du das denkbar=höchste Gut bist (bonum, quo majus bonum cogitari nequit). Doch vielleicht giebt kein solches Wesen, wie ja der Thor in seinem Herzen sagt: Es giebt keinen Gott?

<sup>1)</sup> Oben §. 65, 5 a. E. unten §. 73, 3. — 2) Ans. Cant. Monol. 1 sq.

(Ps. 13, 1). Aber wenn dieser Thor mich von dem denkbar-höchsten Wesen sprechen hört, so erfaßt er, was er hört, und was er erfaßt, ist in seinem Geiste (intellectu), mag er auch nicht erfassen, daß es ift. Denn es ist nicht dasselbe, etwas im Geiste haben und erfassen, daß es sei; wenn der Maler ein herzustellendes Bild vorbedenkt, so hat er es schon im Geiste, aber er hat noch nicht sein Dasein erfaßt, da er es eben noch nicht gemacht hat; hat er aber gemalt, so hat er es im Geiste und erfaßt zugleich sein Dasein (habet in intellectu et intellegit jam esse), da er es nun hergestellt hat. So läßt sich der Thor überführen: in seinem Geiste ift ein denkbar höchstes Gut, denn er erfaßt die Rede davon, und was erfaßt wird, ift im Geifte. Aber das Denkbar-höchste kann nicht lediglich im Geiste sein; wäre es dies, so könnte ein noch Höheres gedacht werden, nämlich ein wirkliches Denkbar = höchstes (id, quod tale sit etiam in re). Es giebt also ein Denkbarhöchstes im Geiste und in der Wirklichkeit"1).

Der Nerv des Arguments ist also dieser: wir haben den Gottesgedanken und wenn wir ihn ausdenken oder austragen, so werden wir seiner Realität inne; er schließt die höchste Volkommenheit in sich und als unausgedachter oder unausgetragener wäre er unvolkommen, also es ergäbe sich ein Widerspruch. Wie der Künstler seines produktiven Gedankens erst inne wird, wenn sein Produkt real vor ihm steht, so wird der Mensch des Gottesgedankens erst ganz inne, wenn er Gott real denkt.

Bei dieser Fassung zeigt sich die Schwäche des Beweises: der Gottesgedanke liegt nicht so denkgerecht in uns, daß wir ihn nur auszudenken brauchten, um uns zu versichern, daß er ein reales Korrelat hat, und ferner ist die Vollendung, die der Künstler seinem produktiven Gedanken giebt, indem er ihn verwirklicht, eine andere als der Denkende sie einem seiner Gedanken geben kann, da er diesen nicht zu verwirklichen, sondern nur als wirklich anzuerkennen hat. Diese Mängel des ontologischen Arguments liegen aber mehr

<sup>1)</sup> Prosl. 2.

in dessen dialektischer Fassung, als in der Grundanschauung, welche die der Ideeenlehre ist und deren Erhabenheit durch folgende Er= Der menschliche Geift erzeugt wägung aufgezeigt werden kann. Idealbilder von einer solchen Bollkommenheit, daß er ihnen zugleich die Gültigkeit, d. h. ein reales Korrelat zusprechen muß. Bollkommenheit ohne Gültigkeit würde ihren Namen nicht verdienen: was mit solcher Klarheit, Kraft, Lichtgewalt in der Gedankenwelt zutage tritt, kann nicht ein leeres Gedankenbild sein, sondern muß ein Reales ausdrücken. Das ist nicht den Worten, wohl aber der Sache nach auch Platons Anschauung, wenn er den Ideeen Geist und Leben zuspricht. Für die driftliche Anschauung sind Geist und Leben, hier: Gedanklichkeit des Inhaltes und psychische Vollkraft noch enger verbunden als für die platonische. Jeder Künstler oder Dichter legt sich die Frage vor, ob die Gebilde seiner Phantasie nicht mehr seien als subjektive Konzeptionen, und wenn er ein echter Rünstler oder Dichter ist, so darf er sich sagen, daß sie in Wahrheit mehr als innere Regungen, nämlich der Widerschein einer wie immer gearteten Realität sind. Goethe läßt Tasso von den Gestalten seiner Dichtung sagen: "Sie sind ewig, weil sie sind," und dieser Ausspruch gestattet auch die Umkehrung: "Weil sie ewig sind, find sie," d. h. weil sie sich als gültig für alle Zeit geben dürfen, sind sie der Ausdruck einer Wahrheit, die der Dichter nicht erzeugt hat.

Auf diese Anschauung unmittelbar gebaut, würde das anselmische Argument die Form haben: Das Gottesbild in unserer Seele zeigt die höchste Bollkommenheit und in dieser muß die Gültigkeit einzgeschlossen sein, d. h. es muß ihm ein objektives, reales Korrelat entsprechen; es wäre widersprechend, wenn dieses Bild, das alle Bollkommenheit in sich vereinigt, der Gültigkeit entbehrte, was der Fall wäre, wenn ihm nicht ein Wirkliches entspräche; seine Bollkommenheit verbürgt seine Realität. Der Gedanke eines Höchsten ist auch der höchste Gedanke, der Abschluß unserer Gedankenwelt und er kann als solcher nicht leer sein, muß also einen realen Gehalt haben.

So angesehen hat das Argument seine Richtigkeit und was ihm bei Anselmus fehlt, ist der Hinweis auf die psychische Ge=

§. 70. Die Fortbildung der Metaphysik durch den schol. Realismus. 381 walt der Gottesvorstellung: sie ist vermöge ihrer Vollkommenheit Leben in uns und darum Widerschein des Lebens und Geistes außer uns.

Die Scholaftiker der Blütezeit treten Anselm bei in der Anschauung, daß Gottes Wesen seine Existenz einschließt: Gott ift, weil er Gott ist; Deus est suum esse 1). Thomas nennt den Sat Deus est ein notum per se, das ist ein solches, das evident ist, wenn seine Begriffe gegeben sind; in der vorher angeführten Stelle sagt er, daß das Erste durch seine Wesenheit seiend und gut ist 2). Aber er stellt dem notum per se das notum quoad nos entgegen: die Begriffe jenes Sates sind uns nicht von vornherein gegeben; die Vorstellung des denkbar höchsten Gutes ist keine ursprüngliche; nur Geister, welche von dem Wesen Gottes eine Anschauung haben, würden unmittelbar das Zusammenfallen von Wesen und Dasein in Gott erkennen 3). Der menschliche Geist bleibt auf das Erschließen Gottes aus der Kreatur angewiesen, da er in erster Linie auf die Erkenntnis dieser hingeordnet ist. In gewissem Sinne ist uns, führt der hl. Thomas aus, die Gotteserkenntnis von Natur eingesenkt (naturaliter insertum), weil Gott unsere Seligkeit (beatitudo) ist, der wir naturgemäß zustreben, und das Streben eine gewisse Erkenntnis einschließt. Aber darum ist das Dasein Gottes noch nicht eine unmittelbar gewisse Wahrheit; andrerseits aber auch kein bloßer Glaubenssatz, sondern durch Bernunftschlüsse beweisbar. In der Summa theologica werden von ihm fünf Argumente angegeben: Das aristotelische, daß alle Bewegung einen ersten un= bewegten Beweger voraussett; das damit verwandte, daß die Reihe der Ursachen nicht ins Unendliche gehen kann, sondern ein primum in causis efficientibus erfordert wird; das Argument vom Mög= lichen und Notwendigen, dahin gehend, daß das Mögliche auf ein Notwendiges, und die Reihe der notwendigen Gründe auf ein per se necessarium hinweist; das Argument von den transzendentalen

<sup>1)</sup> Oben §. 57, 2. — 2) Oben S. 366. — 8) Thom. Sum. theol. I, 2, 1.

Begriffen, indem das Wahre, Gute, Seiende auf ein Wesen hin= weist, dem der höchste Grad dieser Bestimmungen zukommt: ein verissimum, optimum, maxime ens; endlich das teleologische Argument, welches auf dem Wirken der Naturwesen nach Zwecken fußt, die ihnen eine waltende Intelligenz gesetzt haben muß 1). Damit wird der anselmische Beweis des Monologium ergänzt und im Sinne des auf die Anerkennung des Dinglichen und Endlichen dringenden Realismus ausgestaltet.

<sup>1)</sup> Thom. Sum. theol. I, 2, 3.

## Die Fortbildung der Erkenntnislehre durch den scholastischen Realismus.

1. Die Scholastiker besaßen den Schlüssel des Erkenntnisproblemes an der idealistischen Grundanschauung, die sie ihrem großen Lehrer Augustinus dankten: Erkenntnis des Seienden ist uns möglich, weil es selbst aus einem schöpferischen Erkennen stammt, die Dinge sind für den Geift, weil sie aus dem Geiste sind, sie haben uns etwas zu sagen, weil sie einen Sinn haben, den eine höhere Intelligenz in sie gelegt hat. Aber auch die Bedingungen zur Durchführung dieser Grundanschauung besaßen die dristlichen Denker des Mittelalters, deren erste die ist, daß dem Objekte und dem Subjette der Erkenntnis — die Ausdrücke in dem heutigen Sinne genommen — zugleich genug gethan wird, d. h. daß man einerseits ein bestimmendes Einwirken des Objektes auf das Subjekt und darum eine Rezeptivität des letteren statuiert und doch andrerseits die Eigenart dieser Aufnahme und ihre Bedingtheit burch die Spontaneität des Subjekts anerkennt, oder negativ ausgedrückt, daß die Erkenntnis weder als ein Schöpfen aus dem Innern, noch als ein Resorbieren eines Außern angesehen wird. Das driftliche Denken hatte sich auf andrem Boben, in einer höheren Sphäre geübt, Einpflanzen und Selbstwirken, Anerkennung des von außen kommenden und Verinnerlichung in Einklang zu setzen. faßt den Glauben als ein Objekt, welches das Subjekt sich zueignen hat, fides quae creditur, und doch ebensowohl als eine Bestimmtheit dieses lettern, fides qua creditur, als ein Gut und

als eine Tugend, als einen Schatz und als ein Erlebnis. So war man auch davor bewahrt, die Erkenntnis der Dinge einseitig, sei es als bloße Hingabe an dieselben, sei es als deren geistiges Erzeugen zu fassen.

Die zweite Bedingung der gelingenden Anwendung des idealisstischen Prinzips auf die Erkenntnis ist die, daß dasselbe die Wahrsnehmung, das sinnliche Element des Erkennens nicht übersliege, in welchem Falle die Auffassung intellektualistisch wird und die Sinnendinge dem Geiste nichts zu sagen haben. Vor diesem Mißgriffe bewahrte die Scholastiker, abgesehen von Augustinus' Winken ih, die Bedeutung des Sichtbaren für die christliche Weltanschauung überhaupt, in der sich die sinnliche, die intellektuelle und die spiristuelle Gewißheit wechselsweise Küchalt und Deckung gewähren 2).

So konnte der vor der Erweiterung der aristotelischen Studien vorherrschende Platonismus mit seiner Lehre von dem Hervorgehen der Erkenntnis aus dem Innern und seiner intellektualistischen Unterschätzung der Wahrnehmung keinen beirrenden Einfluß auf die Erkenntnissehre üben; so wenig er die universalia ante rom zur Alleinherrschaft zu bringen vermochte. Der Rompaß wieß vielmehr von vornherein auf die Auffassung hin, welche bei Bekanntwerden der aristotelischen Erkenntnissehre allgemein wurde und zur scharfssinnigsten Ausgestaltung und Fortbildung dieser führte.

Aristoteles hatte die platonische Ansicht, daß die Seele das Bild der Welt von vornherein in sich trage und es sich nur durch Wiedererinnerung, ἀνάμνησις, zum Bewußtsein zu bringen brauche ), durch die Einführung des Potenzbegriffes rektifiziert. Er lehrt: die Seele trägt allerdings in gewissem Sinne die Gesamtheit des Erkennbaren in sich: ἡ ψυχὴ τὰ ὄντα πώς ἐστι πάντα — worin die uralte Intuition von der Zusammengehörigkeit des Makro- und Mikrokosmos 4) ihre spekulative Geskaltung erhält — aber dieses Insichtragen ist kein Ersüllt-sein, sondern nur ein Bezogen-sein,

<sup>1)</sup> Oben §. 65, 4. — 2) Oben §. 54, 4. — 3) Bd. I, §. 29, 5. — 4) §. 13, 7, S. 212.

§. 71. Die Fortbildung der Ertenntnislehre durch den icol. Realismus. 385

dieser Besitz ist nun ein bloß potentieller und um aktuell zu werden, bedarf es der Einwirkung der Dinge; diese aber führt nicht die Dinge selbst nach ihrem ganzen Dasein in die Seele ein, sondern nur deren eidn: nicht der Stein ist in der Seele, sondern nur dessen Form 1). Den platonischen Intellektualismus aber hatte Aristoteles durch die Einführung des nochrende, des thätigen Verstandes, überwunden, der das Ergebnis der Sinnesempsindungen verstehend, deutend und darum schöpferisch umbildend ergreift und zum Begriffe erhebt, eine Lehre, in welcher der scharfssinnige Denker ebenfalls nur den Spuren sehr alter Weisheit gefolgt war 2).

Beide Lehrstücke eigneten sich die Scholastiker des XIII. Jahrhunderts an unter Vorantritt von Albert dem Großen, dessen Aufstellungen Thomas von Aquino zur vollen Klarheit erhob, und sie bauten darauf die Lehre von der species und die andere vom intellectus agens, Punkte, in denen die Scholastik ebensowohl die lückenhasten aristotelischen Bestimmungen zum Abschluß brachte, als die Erkenntnistheorie auf die Bahn leitete, deren nachmaliges Berlassen zu nichts anderem als zu haltlosen Versuchen und zu Verirrungen geführt hat.

2. Die Lehre von der species fußt auf folgenden Überlegungen. Alle Erkenntnis beruht auf einer wie immer gearteten Angleichung von Objekt und Subjekt: omnis cognitio sit per assimilationem cognoscentis et cogniti3). Sie vollzieht sich im Subjekte unter Aufnahme des Objekts: Omne intellectum, inquantum intellectum, oportet esse in intellegente 4). Aufgenommen aber wird das Objekt nicht seinem ganzen Seinsbestande nach, sondern nur soweit als es dem Subjekte konsorm ist: das Erkannte ist im Erkennenden nach der Weise des Erstennenden: Cognitum est in cognoscente secundum modum cognoscentis, ein Verhältnis, das von jeder Art der Aufnahme

<sup>1)</sup> Bd. I, §. 36, 5, S. 542. — 2) Daj. S. 544. — 3) Thom. Sum. phil. II, 77. — 4) Ib. IV, 11.

gilt: Receptum est in recipiente per modum recipientis 1). Dies verfehlten die alten Physiter, wenn sie meinten, wir erkennen die Erde und das Wasser draußen durch die Erde und das Wasser in der Seele, was zu deren Zusammensetzung aus materiellen Teilen führen mußte; aber auch Platon ging fehl, wenn er die Ahnlichkeit der Vorstellung mit dem Vorgestellten so verstand, daß er diesem die Allgemeinheit jener zuschrieb: Hoc animis omnium communiter inditum fuit, quod simile simili cognoscitur; existimabant autem, quod forma cogniti sit in cognoscente eo modo, quo est in re cognita?). Was erkannt werden soll, muß beim Eintritte in den Erkennenden seine Materialität ablegen und kann nur als eldos diesen Eintritt vollziehen, da es nur so "nach der Weise" des Erkennenden existiert. Das aristotelische eldos übersetzen nun die Scholastiker in diesem Zusammenhange mit species, unter Einwirkung des Sprachgebrauchs Augustinus', der vorzugsweise in der species das Mittelglied von Sein und Erkennen erblickt 3). Wir können dafür Bild oder Erkenntnisbild sagen, nur darf der Ausdruck den Gedanken nicht verflachen; es ist nicht so gemeint, daß das Ding draußen ist und ein Bild von ihm drinnen in der Seele, sondern so, daß das Ding draußen und drinnen zugleich ift, draußen in seinem ganzen Dasein, drinnen als Bild, "gleichsam durch eine ideale Repräsentation" 1). Bild ist dabei nicht als Gegen= satz zum Wesen zu fassen, vielmehr ist dasjenige, wodurch bas Ding Bild wird, gerade sein eigentlicher Wesenskern, den es bei Abstreifung der Materialität und beim Einzuge in unser Inneres bei= behält. Das Ding vollzieht mittels des Bildhaften, d. i. Gedanklichen in ihm seinen Eintritt in die innere Bilderwelt, d. i. unsern Gedankenkreiß. Durch die species, als ein Daseinselement des Dinges, welches Element aber zugleich der Seele konform ift, wird

<sup>1)</sup> Thom. Quaest. disp. de veritate 2, 2; vergl. Sum. theol. I, 83, I. — 2) Ib. u. Ar. de an. I, 2. — 3) Oben §. 65, 3. — 4) M. Gloßner, Das objektive Prinzip der arist. sichol. Philosophie 1880, S. 73. Auf die besonders klare Darstellung der Sache in dieser Schrift sei überhaupt hins gewiesen.

§. 71. Die Fortbildung der Erkenntnislehre durch den schol. Realismus. 387

der Gegenstand in die Seele eingesetzt. Sie empfängt die fremde Form, ohne ihre eigene zu verlieren und das ist der Vorzug der erkennenden Wesen: Cognoscentia a non-cognoscentibus in hoc distinguuntur, quia non-cognoscentia nihil habent nisi formam suam tantum, sed cognoscens natum est habere formam etiam rei alterius: nam species cogniti est in cognoscente 1).

Die Einwirtung nun des Objekts auf das Subjekt vollzieht sich wie jede Einwirtung durch Aktuierung einer Potenz und in diesem Betracht fällt die Verursachung der Erkenntnis unter den allgemeinern Begriff der Kausation 2). Das Objekt aktuiert die Erstenntniskraft, und zwar nicht in ihrer Totalität, sondern partiell, seinem Erkenntnisinhalte proportional. Die species ist, von dieser Seite betrachtet, gewissermaßen das Erkenntnisvermögen selbst, inssofern es durch die Einwirkung des Objekts in einer gewissen Kichtung aktuiert und determiniert ist. "Das Erkenntnisvild ist, subjektiv betrachtet, geistig wie das Erkenntnisvermögen selbst, gleichsam, wenn es gestattet ist, so zu reden, aus dem Stoffe der Seele gemacht, obgleich es nach seiner dem Objekte zugewandten Seite dieses selbst nach seinen wirklichen Bestimmungen repräsentiert").

Diese Theorie wahrt dem Subjekte die spontane Mitwirkung an dem Erkenntnisakte: das Subjekt giebt dem Eindrucke von außen durch Abscheidung des Materiellen und Abhebung der Form seinen Stempel und es bringt damit zum Bollzuge, was in ihm angelegt ist. Aber den Antried zu diesem Bollzuge und jener Stempelung giebt ihm das Objekt, das als species in jenes eintritt und damit die partielle Aktuierung des Erkenntnisvermögens vornimmt, welches von sich aus, wie jede Potenz, nicht zur Aktualität vorschreiten könnte; es ist somit ein Schöpfen der Erkenntnis aus dem Innern und eine Berflüchtigung des Objektes ebenso ausgeschlossen wie ein passives Hinnehmen des Erkenntnisinhaltes durch das Subjekt.

Die Voraussetzung dieser Theorie aber ist die idealistische

<sup>1)</sup> Thom. Sum. theol. I, 15, 1. — 2) Oben S. 376. — 8) Glogner a. a. O. S. 73 u. 74.

Grundanschauung: die Annahme, daß das Wirkliche zwei Daseinselemente, Form und Stoff, in sich bindet, welche das Ertennen zu lösen vermag, und die andere, daß das Wirkliche diesen seinen Namen mit Recht führt, weil es ein Ausgewirktes ist, welches vorangelegt war, Annahmen, die beide von der Setzung eines Idealwirklichen, Übersinnlichen ausgehen 1). Mit Preisgebung dieser Voraussetzung mußte man auch das Verständnis des Lehrstückes verlieren, wie dies bei den neuern Philosophen der Fall war, welche von der Specieslehre die seltsamsten Vorstellungen hatten.

Die Lehre von den Species gilt sowohl von dem sinnlichen Erkennen, als von dem intellektuellen: es werden darum species sensibiles und species intellegibiles angenommen: Per speciem intellegibilem fit intellectus intellegens actu, sicut per speciem sensibilem sensus est actu sentiens?). "Die Sinnlichkeit erfaßt den Gegenstand nach seinen äußeren zufälligen Bestimmungen (quantum ad exteriora ejus accidentia), welcher Art Farbe, Geschmack, Quantität und Berwandtes ift; der Berstand dagegen dringt in das Innere des Gegenstandes (ingreditur ad interiora rei) und da alle Erkenntnis sich durch eine Berähnlichung des Erkennenden und Erkannten vollzieht, so muß in der Sinnlichkeit ein Bild des Sinnendinges mit seinen Accidentien bestehen, im Verstande dagegen ein Bild des begriffenen Gegenstandes nach seiner Wesenheit" (similitudo rei intellectae quantum ad ejus essentiam) 3). Man fand diesen Charafter der Verstandeserkenntnis in dem Namen intellegere ausgesprochen: Nomen intellectus quandam intimam cognitionem importat: dicitur enim intellegere quasi intus legere 4).

"Die species sensibilis bildet nur ein Individuum ab, und durch sie kann nur ein solches erkannt werden; sie ist die similitudo rei particularis und heißt wegen der Mitwirkung der Einbildungskraft bei ihrer Entstehung phantasma; die species intellegibilis

<sup>1)</sup> Bb. I, §. 36, 4, S. 540. — 2) Thom. Sum. phil. I, 46. — 3) Ib. IV, 11, 6. — 4) Sum. theol. II, 8, 1.

§. 71. Die Fortbildung der Erkenntnisslehre durch den schol. Realismus. 389 bildet den Gegenstand nach seinem Artcharakter ab (est similitudo rei quantum ad naturam speciei), an welchem unzählige Einzelwesen teilnehmen können" 1).

Die Erkenntnis durch die species hält die Mitte zwischen der Erkenntnis, bei der das Erkannte im Erkennenden in seiner ganzen Wesenheit gegenwärtig ist: per praesentiam suae essentiae, wie es beim göttlichen Erkennen stattsindet, und jener Erkenntnis, welche nicht den Gegenstand selbst ergreist, sondern mittels eines anderen, welcher Art unser Erkennen Gottes im Erdenleben ist, wo wir ihn im Spiegel der endlichen Dinge sehen. Zwischen beiden also liegt die uns verliehene Erkenntnis der endlichen Dinge: per praesentiam suae similitudinis in potentia cognoscitiva?); nur sich selbst erkennt die Seele per praesentiam, ohne Bermittelung einer species 3). Die nach Thomas gangdare Bezeichnung dieser drei Erkenntnisweisen war die als der Erkenntnis per praesentiam, per speciem alienam oder impropriam und per speciem propriam.

3. Was Aristoteles zur Aufstellung der Lehre vom thätigen Berstande bestimmt hatte, war einerseits die Überzeugung, daß die beiden Erkenntnislehren, die er vorsand: der Sensualismus der Physiker und der Intellektualismus Platons einseitig seien und es der richtigen Verbindung ihres Wahrheitsgehaltes bedürse, andrerseits aber die Rotwendigkeit, seiner Lehre von der Immanenz des Allgemeinen in den Dingen ihre erkenntnistheoretische Ergänzung durch den Rachweis zu geben, wie wir das Allgemeine aus dem Besondern herausarbeiten 4).

Die Scholastiker, welche jenes Lehrstück aufnehmen, sind sich über die dazu führenden Motive vollständig klar und verstehen Aristoteles aus dem Grunde, während er Späteren unbegriffen bleibt und darum schließlich unbegreislich vorkommt, unverständlich wird und darum schließlich unverständig erscheint. Thomas stellt

<sup>1)</sup> Thom. Sum. theol. I, 84, 7 ad 2 u. 14, 12. — 2) Ib. I, 56, 3. — 3) Quaest. disp. de verit. 10, 8. — 4) Bb. I, §. 36, 5, S. 544.

bei der Untersuchung der Seelenkräfte in der theologischen Summe die Frage auf: Utrum intellectiva cognitio accipiatur a rebus sensibilibus? und beantwortet sie mit Aristoteles: Principium nostrae cognitionis est a sensu, welchen Sat er geschichtlich beleuchtet: Es finden sich darüber drei Ansichten bei den Philosophen; Demokrit meinte, wie die andern ältern Physiker, Verstand und Sinnlichkeit seien nicht verschieden und unsere gesamte Erkenntnis rühre von den durch die Sinnendinge in uns bewirkten Affektionen her (sieri per solam immutationem a sensibilibus). Gegensaße dazu lehrte Platon, daß Verstand und Sinnlichkeit ver= schieden seien und daß ersterer als eine immaterielle Araft bei seiner Bethätigung keines leiblichen Organes bedürfe, und weil das Untörperliche nicht durch das Körperliche affiziert werden könne, so behauptete er, die Verstandeserkenntnis komme nicht auf Grund der Affektion des Verstandes durch die Sinnendinge zustande, sondern durch Teilhaben an den für sich bestehenden übersinnlichen Formen (per participationem formarum intellegibilium separatarum). Die Sinnendinge aber geben nach ihm nur der sinnlichen Seele den Anstoß zur Wahrnehmung, ähnlich wie die Wahrnehmungen der geistigen Seele den Anstoß zum begrifflichen Erkennen (excitant animam intellectivam ad intellegendum). "Aristoteles aber schlug einen Mittelweg ein (media via processit). Er nimmt mit Platon an, daß Verstand und Sinnlickfeit verschieden seien, aber zugleich, daß die Sinnlichkeit sich nicht ohne Verbindung mit dem Körper bethätige, weil die Empfindung nicht ein Aft der Seele allein, sondern des Gesamtwesens (conjuncti, ovrólov) sei.... Darin, daß er es für zulässig hielt, daß die außer der Seele befindlichen Sinnendinge auf das Gesamtwesen einwirken konnen, stimmte er mit Demokrit überein.... Dem Verstande aber schrieb Aristoteles eine Thätigkeit ohne Mitwirkung des Körpers zu. kann aber ein Körperliches nicht in einem Unkörperlichen Eindrücke hervorrufen (imprimere); darum genügt nach Aristoteles der bloße Eindruck der Sinnendinge nicht zur Berursachung der Berstandesthätigkeit, sondern es ift dazu ein Höheres (nobilius) erforderlich,

weil, wie er selbst sagt, das Thätige würdiger ist als das Leidende. (agens est honorabilius patiente). Dies gilt aber nicht in dem Sinne, daß die Verstandesthätigkeit nach Platons Ansicht durch den Eindruck höherer Wesen bewirkt werde, vielmehr ist jenes höhere und würdigere Agens der thätige Verstand in uns, welcher die von den Sinnen aufgenommenen Bilder (phantasmata) durch die Abftraktion zu geistigen aktuiert (facit intellegibilia in actu). Danach also wird mittels jener Bilder die Verstandesthätigkeit durch: die Sinnlichkeit verursacht; aber da die Bilder nicht ausreichen, um dem potentiellen Verstande (intellectus possibilis) zu affizieren, so muffen sie durch den thätigen Verstand geistig aktuiert werden. Es kann also die Sinneserkenntnis nicht als die volle und vollständige Ursache der Verstandeserkenntnis gelten, wohl aber gewissermaßen als die Unterlage dieser Ursache" (materia causae) 1).

An andrer Stelle wird die Einführung des thätigen Verstandes. so begründet: "Platon sah die übersinnlichen Inhalte (intellegibilia) als selbständig, als Ideeen an; er brauchte darum keinen Verstand anzunehmen, der das Übersinnliche herstellt (intellectum agentem intellegibilia). Wäre dies aber richtig, so müßten wir einen Gegenstand um so besser erkennen, je weiter er die Sinnlichkeit überschreitet, was offenbar nicht der Fall ist; denn wir erkennen gerade das den Sinnen näher liegende, also minder übersinnliche, besser. Dadurch murde Aristoteles bestimmt, zu behaupten, daß was für uns übersinnlich ist, nicht für sich existiere, sondern aus den Sinnendingen gewonnen werde, und dies machte notwendig, eine Rraft (virtutem) anzunehmen, welche solches ausführt und diese ist der thätige Verstand. Er wird zu dem Zwecke angenommen, um uns das Übersinnliche anzupassen (ponitur, ut faciat intellegibilia nobis proportionata). Diese Leistung überschreitet nicht die Grenzen einer in unserer Natur liegenden geistigen Lichtkraft (luminis intellegibilis nobis connaturalis). Daher können wir das Wirken des thätigen Verstandes einem inneren Lichte (lumini nostrae

<sup>1)</sup> Thom. Sum. theol. I, 84, 6.

animae) zusprechen, wie ihn auch Aristoteles selbst dem Lichte vergleicht".).

Die Umbildung des Sinnenbildes ist natürlich im Gegensaße zu einer übernatürlichen Erleuchtung, aber sie ist nicht physisch,
etwa Weiterleitung der Veränderungen im Sinnesorgan, sondern sie
ist logisch oder intentional. In diesem Sinne sagt Albertus, es
gehe nicht Etwas in ordine physico, ontologico in den Geist
über, sondern nur in ordine logico, vermöge einer transmutatio
apprehensionis: "Unter dem erleuchtenden Einssusse des thätigen
Verstandes wirkt das Sinnenbild durch das in ihm latente Intellegible, also durchaus immateriest oder intentional die species intellegibilis im möglichen Verstande" 2).

4. Wie zwischen Sensualismus und Intellektualismus, so findet die Lehre vom thätigen Verstande auch zwischen der nominalistischen Erkenntnislehre der Stoiker und der monistischen der Neuplatoniker die rechte Mitte. Die Stoiker sprachen auch von einer Thätigkeit des Verstandes, der die Wahrnehmungen vergleiche und zusammensetze, um daraus die Begriffe zu bilden; sie kannten also auch eine Art Abstraktion und der Begriff gilt ihnen als Erzeugnis derselben. Nach aristotelisch=scholaftischer Lehre wird in dem Begriffe das Übersinnliche des Gegenstandes ergriffen, wobei der thätige Verstand wohl auch von dem Sinnlichen abstrahiert, aber zugleich dasselbe auf seinen übersinnlichen Kern hin durchschaut oder durchsichtig macht. "Die Sinnenbilder werden durchleuchtet (illuminantur), indem sie durch die Kraft (ex virtute) des thätigen Verstandes geeignet gemacht werden, um von ihnen die übersinnlichen Vorstellungen abzuziehen, wie überhaupt die sinnliche Thätigkeit durch die Verbindung mit dem Verstande erhöht wird (efficitur virtuosior). Es abstrahiert aber der thätige Verstand die species intellegibiles von den Sinnenbildern, insofern wir kraft desselben in unserer Betrachtung die Wesenheit der Arten ohne individuelle Bedingtheit erfassen können (naturas specierum sine individualibus

<sup>1)</sup> Thom. Sum. phil. II, 77; Ar. de an. III, 5, 1 ed. Trend. --2) Glogner a. a. D. S. 81.

§. 71. Die Fortbildung der Erkenntnislehre durch den schol. Realismus. 393conditionibus), durch deren Nachbildungen (similitudines) alsdann der potentielle Verstand informiert wird").

Die Neuplatoniker nahmen eine geistige Umbildung der Sinneseindrücke behufs ihrer Erhebung zu Begriffen an, aber sie sprachen
nicht bestimmt aus, daß der individuelle Geist sie vollzieht, weil sie
überhaupt dessen Abgrenzung von dem Universalgeiste, die Scheidung
der voss vom vovs, unbefriedigend vollziehen, sodaß aus ihrer Ansicht die averroistische Doktrin erwachsen konnte, daß der Mensch
zum Berstandeserkennen nur durch Teilnahme an dem Denken eines
Weltverstandes gelange. Die Polemik gegen diese Meinung giebt
Albert und Thomas Anlaß, darzulegen, daß der thätige Verstand
im Individuum immanent ist, und daß die Wirkung seines Lichtes
als eine natürliche zu gelten hat 2).

Die Gefahr einer Abirrung der Erkenntnislehre nach Seiten des Sensualismus und Nominalismus war für die Scholastik nur eine geringe, da sie die Lösung des Problems der Universalien auf das Uberfinnlich=reale zu bestimmt hinwies, als daß jene Abwege etwas Verlockendes haben können. Ihre Theorie vom thätigen Berstande ist das Komplement zu ihrer Universalien= lehre. Jene schöpferische Lichtkraft muß angenommen werden, so gewiß die universalia post rem nicht, wie der Nominalismus will, bloße Namen oder subjektive Denkbehelfe, sondern das Bild eines Realen find; welches uns die Dinge in ihren Formen, den universalia in re, darbieten, die lettlich auf die Ideeen, die universalia ante rem, zurückgehen. Jenes Reale bedarf der Herauslösung aus den Zufälligkeiten der Erscheinung und des Einrückens in das intellektuelle Sehfeld, was eben jene Kraft leistet. Oder anders ausgedrückt: Sind unsere Begriffe der Ausdruck einer Wahrheit der Dinge, die den Grund und Kern ihrer Wirklichkeit bildet, so muß es ein Organ geben, mit dem wir diese Wahrheit herausschälen, was durch bloke Bergleichung der Eindrücke des Wirklichen nicht

<sup>1)</sup> Thom. Sum. theol. I, 85, I ad 4. — 2) Alb. M. Sum. de creat. II, 1, 55, 3 und die Abhandlung de unitate intellectus adv. Averroistas; Thom. Sum. phil. II, 59 bis 85 und eine gleichnamige Abhandlung Op. 16.

erfolgen kann, ebensowenig aber durch unmittelbares Teilhaben an der eigentlich schöpferischen Wahrheit überflüssig gemacht wird, da uns ein solches nicht verliehen ist.

Es ist derselbe Realismus, der das Gedankliche in den Dingen als real faßt und darum diesen selbst volle Realität zuspricht, welcher konsequenterweise die Erkenntnis auf die Eindrücke baut, die uns von den Dingen kommen, aber diese nur als Signale gelten läßt, aus denen wir jenes Gedankliche zu erraten haben.

Was die Scholastiker von der richtigen Lösung der Erkenntnisprobleme eher abziehen konnte, war der Intellektualismus, der die sinuliche Wahrnehmung überspringt. In seine Bahn konnte das Ansehen Platons locken und Augustinus' Erklärungen über den Gegenstand waren nicht ausdrücklich genug, um die platonische An= schauung fernzuhalten. In dem vorher angezogenen Artikel von Thomas' theologischer Summe werden unter den Objektionen zwei augustinische Außerungen angeführt: "Die Reinheit der Wahrheit ist von den leiblichen Sinnen nicht zu erwarten" und "Man muß nicht glauben, daß der Leib in etwas auf den Geift wirke, als wenn der Geist dem Leibe als dem Thätigen nach Art der Materie unterworfen wäre, vielmehr ist das Thätige in jedem Betrachte höher als das, worin es thätig ist"1). Die augustinische Lehre vom inneren Lichte konnte wohl auf den thätigen Verstand leiten, aber, ungenau aufgefaßt, das natürliche Erkennen ins Übernakürliche hinüberziehen. Der Umstand, daß man den Begriff des thätigen Berstandes früher aus Averroes kannte als aus Aristoteles selbst, konnte ihn bedenklich erscheinen lassen. So verwirft Wilhelm von Auvergne zu Anfang des XIII. Jahrhunderts die Unterscheidung eines thätigen und potentialen Verstandes; somnium illud... ut vis intellectiva duplex sit 2). Er nennt den Verstand vis generativa et velut matrix quaedam scientiae vel sapientiae und denkt sich den Erkenntnisvorgang als eine Auswirkung des Erkenntnis-

<sup>1)</sup> Thom. Sum. theol. I, 84, 6, in. Aug. Quaest. oct. 9 u. de.gen. ad. litt. XII, 16; vergl. oben §. 65, 4. — 2) Guil. Arv. de an. VII, 3.

S. 71. Die Fortbildung der Erkenntnislehre durch den schol. Realismus. 395

bildes, eine Selbstverähnlichung der Seele mit dem Dinge im Sinne des Überganges von Potenz zu Aktus 1), Bestimmungen, die den Berstand zum bloß rezeptiven Vermögen zu machen drohen.

Das Bekanntwerden der wahren Lehre des Aristoteles ließ die averroistische Entstellung durchschauen; Thomas widmet ihr ein eigenes Kapitel: Quod non suit sententia Aristotelis, quod intellectus agens sit substantia separata, sed magis quod sit aliquid animae?). Für die Entwickelung des Lehrstückes war aber Aristoteles nicht so ausschließlich maßgebend, wie es scheinen kann: die Grundanschauung war schon vorher an dem paulinischen Worte erstarkt: Invisibilia per ea quae facta sunt intellecta conspiciuntur?), das ja auch dem augustinischen Denken ein rea-listisches Ferment gab.

5. Der Realismus der scholastischen Erkenntnissehre spricht sich am deutlichsten in dem Saße des hl. Thomas aus, der als Rommentar jenes paulinischen gelten kann: Intellectüs humani, qui est conjunctus corpori, proprium objectum est quidditas sive natura in materia corporali existens; et per hujusmodi naturas visibilium rerum etiam in invisibilium rerum aliqualem cognitionem ascendit. Unser Geist, im Erdenleben dem Körper gesellt, ist in erster Linie eingestellt auf die umgebende Körperwelt, aber hingeordnet auf das Geistige in dieser: die Wesen-heiten, Naturen, Formen der Dinge, welche Daseinselemente ihm verwandt sind und ihm die Sprossen zum Aufsteigen zum überssintlichen darbieten; das Feld unserer Erkenntnis ist also das Gesbiet der Ersahrung, aber wir sollen, was sie dietet, verstehen lernen, bis zu seinem Sinne und Gedanken vordringen und uns damit die Gedankenwelt erschließen.

In dieser Fassung der Aufgabe der Erkenntnis wird die Außenwelt, die dingliche Objektivität, stärker betont als die Innenwelt und das Selbstbewußtsein. Aber so gewiß nach dieser Grund-

<sup>1)</sup> De trin. 15; vergl. Baumgarten a. a. O. 33 E. — 2) Thom. Sum. phil. II, 78. — 3) Oben §. 57, 3. — 4) Sum. theol. I, 84, 7.

anschauung das Gedankliche im Äußern nur im Zusammenschlagenmit dem Gedanklichen in uns erfaßt werden kann, wird damit auch ein Wegweiser ins Innere aufgestellt.

Die Selbsterkenntnis war den christlichen Denkern des-Mittelalters in erster Linie ein sittliches Gebot, weil eine Bedingung der sittlichen Vervollkommnung. Die Motive, welche Augustinus zu der in den "Bekenntnissen" niedergelegten Selbsterforschung getrieben hatten, waren dei ihnen noch lebendig und es bedurfte nicht des Fortlebens dieses tiessinnigen Buches, um sie frisch zu erhalten. Die Mystik wies unausgesest auf das Innere hin, ohne doch das Äußere zu verlieren; sie sprach von den drei Augen der Seele, mit denen sie die Welt, sich selbst und Sott sieht 1) und es bedurste nur der spekulativen Fassung dieses Gedankens, um die Erkenntnisweisen per speciem propriam, per praesentiam und speciem alienam zu sinden 2).

Thomas unterscheidet eine doppelte Selbsterkenntnis: "Zur Gewinnung der ersten Erkenntnis unseres Geistes (cognitio do monto)
genügt dessen Gegenwart, welche das Prinzip des Aktus ist, durchden sich der Geist erkennt. Darum heißt es, er erkenne sich por
suam praesontiam. Um aber die zweite Erkenntnis des eigenen
Geistes zu erhalten, genügt nicht dessen Gegenwart, sondern bedarf
es sleißiger und eindringender Untersuchung; daher gelangen Biele
nicht zur Kenntnis der Natur der Seele und Andere haben Irrigesdarüber ausgestellt. Darum sagte Augustinus von einer solchen
Untersuchung: "Der Geist suche sich nicht wie ein Abwesendes zu
erspähen, sondern sei bemüht, sich als ein Gegenwärtiges zu unterscheiden", d. i. seinen Unterschied von andern Wesen, seine Wesenheit:
und Natur zu erkennen" s).

Jene erste Erkenntnisweise, das unmittelbare Innewerden verbürgt uns unser Dasein: die Gegenwart des Geistes schließt die-Verneinung unseres Selbst aus, mit der Thatsache des Denkens-

<sup>1)</sup> Hugo a St. Vict. de sacr. I, 1; oben §. 68, 4.—2) Oben 2 a. E.—3) Thom. Sum. theel. I, 87, 1.

werden wir der des Seins inne: Nullus potest cogitare se non esse cum assensu: in hoc enim, quod cogitat, percipit se -esse, sagt Thomas faft mit Cartesius' Worten 1). Die Erkenntnis per praesentiam ist aber nicht wie bei Gott eine Erkenntnis per -essentiam; die Seele vermag sich nur in ihrer Bethätigung ex actu zu erfassen, da diese die vollkommenste Leistung des Verstandes ist: Ultima perfectio intellectûs est ejus operatio. Die Bethätigung ist aber nicht das erste Objekt des Erkennens, sondern dies ist der äußere Gegenstand; durch einen primären Akt wird dieser, durch einen setundären Att das Erkennen desselben erkannt 2); dazu aber bildet die Erkenntnis des Wesens der Dinge durch den Verstand die Voraussetzung. Während das Erkennen der Sinne in den Eindruden, die sie erhalten, aufgeht, und wo sie Wahres erkennen, sie micht die Wahrheit erfassen, nach der sie erkennen, erfaßt der Berstand den intellegiblen Gehalt der Dinge, also das, was die Er= tenntnis wahr macht. Durch dieses Wahrheitsbewußtsein wird er aber auch des Erkenntnisaktes selbst inne und von da dringt er Dazu vor, auch das, was in ihm potentiell und habituell ist, zu ertennen. Was ihn befähigt, ins Übersinnliche vorzudringen, befähigt ihn auch, sich auf sein eigenes Thun "zurückzubiegen", roslocti supra actum suum 3). Das Vermögen des Geistes, die Gedanken in den Dingen zu erfassen, ist dasselbe, das ihn seine eigenen Gedanken erfassen läßt und ihm damit seine Innenwelt erschließt. Das Weltbewußtsein führt zum Selbstbewußtsein, so gewiß die Welt von -Gedanken durchwoben ist und wir durch ihre Wahrheit auf die Wahrheit in uns hingewiesen werden. So fällt auf den idealistischen Grundgedanken von diesen Untersuchungen ein neues Licht: die idealen Prinzipien sind der Schlüssel für das All und für das Selbft.

Das Selbsterkennen ist aber lettlich nur ein Vorläufer des Selbstschauens der Verklärten, welche das Licht der Glorie

<sup>1)</sup> Q. d. de ver. 10, 12 ad 7; vergl. Kleutgen, die Philosophie der Borzeit I<sup>2</sup>, S. 178. — 2) Sum. theol. I, 87, 3. — 3) Q. d. de ver. 1, 9.

burchleuchtet. Im Sinne eines Thomas und Bonaventura sagt Suarez: Lumen intellectuale est reflexivum in se ipsum: nam intellectus est principium cognoscendi se ut lumen gloriae principium videndi se 1). —

Die Einheit des Selbstbewußtseins zu betonen, waren die Scholastiker durch die Polemik gegen Averroes veranlaßt. Die Herausverlegung des thätigen Verstandes aus dem Bewußtsein des Menschen bedrohte die Einheit der Persönlichkeit; ist die thätige Denkkraft außer dem Menschen, so wird der Erkenntnisakt aufgeteilt und dem Selbstbewußtsein der Boden entzogen. Der Mensch vollzieht sein Erkennen nicht selbst, wenn dieses nur das Hineinleuchten des Weltgeistes in die Sinnenbilder ist; mit dem Erkennen fällt aber auch das Wollen: der Mensch ist nicht mehr Herr seiner Akte, Lobund Tadel verliert den Sinn, die Moral wird gegenstandslos<sup>2</sup>).

6. Daß die Einheit des Bewußtseins durch die Unterscheidung von Seelenvermögen nicht gefährdet wird, vielmehr die Gleichsetzung des Wesens und der Kräfte der Seele der Psychologie verderblich ift, halten alle Scholastiker fest. Es ist im Sinne des Realismus, die Thätigkeitsweisen der Seele durch ursprüngliche Hinordnungen derselben bestimmt zu denken, während der Nominalismus in Begriffen wie Sinnlichkeit, Denkkraft, Wille u. s. w. nur Namen für verschiedene Bethätigungen der einen Seelenkraft sieht und der Monismus prinzipiell das Zusammenfallen von Sein und Thätigkeit in Gott auf die Seele überträgt und so das Wesen der Seele zum unmittelbaren Grunde ihrer Thätigkeit macht. Dem gegenüber lehren die Scholaftiker, daß, wie bei allen geschöpflichen Wesen, so auch bei der Seele Sein und Thun, esse und agere, real verschieden sind — auch der Ausdruck: formal-verschieden, hat denfelben Sinn —; das Sein ist actus primus, sein Grund die Wesenheit, essentia, die Thätigkeit dagegen ist actus secundus, ihr nächster Grund das Vermögen, potentia, aber ihr entfernterer Grund ist ebenfalls die Wesenheit: potentia proximum principium

<sup>1)</sup> Suar. De fide I, 2, 4. — 2) Thom. de unit. intell. adv. Averr.; Op. gratias 16. Ed. Ven. 1754, XIX, p. 246.

operationum animae 1); potentiae animae procedunt ab ejus essentia sicut a causa?). Die Seele ist die substantiale Form, die Vermögen sind accidentale Formen; ihr subjectum ist die Seele, welche sie als Potenzen in sich schließt und als Accidentien aus sich entläßt: Potentiae fluunt ab essentia animae sicut a principio, quia accidens causatur a subjecto, secundum quod est actu, et recipitur in eo, inquantum est in potentia 3). Als reine Form ist die Seele ein Wirkliches also nicht Potentielles, wohl aber sind dies ihre Vermögen, welche in potentia rudsichtlich dessen sind, was durch die Seele verwirklicht werden soll. Sie ist kein Aggregat, totum integrale, ihrer Vermögen, sondern eine einheitliche Kraftquelle, totum potentiale, einfach aber mehrere Bermögen in sich schließend, durch die sie ihre Kraft in verschiedener Beise bethätigt (virtutem diversis modis exercet 4).

Eine Mehrheit von Seelenvermögen aber ist anzunehmen, weil der Mensch, aus Leib und Seele bestehend, in der Mitte zwischen Beister= und Körperwelt steht und an beider Vermögen teil hat: Est in confinio spiritualium et corporalium creaturarum et ideo concurrunt in anima virtutes utrarumque creaturarum 5). Bu unterscheiden find die Seelenvermögen nach ihren Thätigkeiten und Objetten: Potentiae distinguuntur per actus et objecta das Wort hat in diesem Zusammenhange die uns geläufige Bedeutung: Gegenstand —; die Potenz empfängt ihre ratio aus dem Akte, auf den sie hingeordnet ist; die ratio des Aktes aber ist ver= schieden nach der ratio des Objekts, welches entweder als causa movens oder als terminus et finis wirken kann. Dabei be= gründet nicht jeder Unterschied des Objekts einen solchen des Ber= mögens, sondern ein solcher liegt nur in den Punkten, auf welche die Potenz hingeordnet ist: differentia ejus ad quod per se potentia respicit 6).

Welch' tiefe Blicke diese Auffassung in das Innenleben werfen läßt, können die im Sinne der Scholastiker gesprochenen Worte

<sup>1)</sup> Thom. Sum. theol. I, 78, 1. — 2) Ib. 77, 6. — 3) Ib. — 4) Quaest. disp. de unit. animae. - b) Sum. theol. I, 77, 2. - b) Ib. 77, 3.

eines neuern Forschers nähelegen: "Die realistische Unterscheidung der Seele von ihren Vermögen und dieser untereinander hat einen tiefen philosophischen Sinn, welcher der neuern Philosophie in ihrem einseitigen Betonen der Einfachheit der Seele abhanden gekommen ist. Die Seele ist nicht etwas absolut Einfaches; dies ist einzig Die Seele hat verschiedene Vermögen, und ist in diesen verschiedenen Vermögen, in deren Gesamtheit sich gewissermaßen der innere unsichtbare Mensch gliedert, dessen Gestalt in der ihm angepaßten leiblichen Organisation und Gestalt ihren Abdruck und symbolischen Ausdruck besitzt. Das gemeinsame Subjekt jener Vermögen ist das Ich, welches den tiefsten Kern und Gehalt des menschlichen Wesens ausmacht, welcher in fortgesetzter Thätigkeit stets mehr und bestimmter gestaltet wird, um die wahrhafte und eigentliche Physiognomie der Seele herauszubilden. Dieses innerlich sich gestaltende Wesen ist in seiner zeitlichen Umkleidung und Berhüllung durch den äußern Menschen dem Embryo zu vergleichen... Die Ausgeburt des innern Menschen fällt mit dem hinübertritte in die jenseitige Welt zusammen. Der Mensch hat in der Zeit keine Anschauung von seinem Ich, dem verborgenen Grunde seines geistigen Wesens und Lebens; er erfaßt es denkend eben nur als den zwar nicht unerschöpflichen, aber vor Ablauf der Erdenzeit nicht erschöpften Grund ungezwungener Selbstgestaltung, als den Hort seiner sittlichen Freiheit, der sich ihm einst im unverhüllten Lichte der ewigen Wahrheit aufdecken soll. Er wird aber nie dazu kommen, sich selber anzuschauen; denn entweder wird er, auf immer Gott entfremdet, in sich nur einen bodenlosen finstern Abgrund, eine endlose Leere finden, oder er wird, in Gott beseligt, den Blick nach innen wendend, eben nur Gott finden, dessen Gnadensonne in ihm leuchtet, deffen Bild in den geistigen Zügen seines Wesens sich abgestaltet" 1).

<sup>1)</sup> R. Werner, Franz Suarez und die Scholastik der legten Jahrschunderte, 1861, II, S. 122.

## Die Wissenschaftslehre der Scholastiker.

1. Der Name Wissenschaftslehre gehört der neuern Philosophie an: Kant hatte der Philosophie die Fragen zugewiesen: Wie ist Mathematik, Naturwissenschaft u. s. w. möglich? und Fichte schloß daran an, wenn er die Philosophie als die Wissenschaft von der Wissenschaft behandelte. Ist der Name neu, so ist doch die Sache alt: Platons Theätet und Sophist haben die Frage zum Inhalte: Wie ist Wissenschaft möglich? und Aristoteles' drittes und viertes Buch der Metaphysik enthalten seine Wissenschaftslehre. Augustinus fragt nicht bloß nach den Bedingungen der Erkenntnis, sondern auch nach denen des Inbegriffs der Erkenntnisse, d. i. der Wissenschaft; die Scholastiker, vorzugsweise auf diesen Gegenstand hingewiesen, weil sie darauf außgehen, die Theologie zur Wissenschaft zu gestalten, geben sich nicht bloß über die Frage Rechenschaft: Wie kann es Wissenschaft geben? sondern auch über die andere: Warum soll es Wissenschaft geben? sondern auch über die andere: Warum soll es Wissenschaft geben? sondern auch über die andere: Warum soll es Wissenschaft geben?

Das deutsche Wort Wissenschaft bezeichnet ausdrücklicher als das lateinische scientia, daß es sich dabei ebensowohl um ein Obziettives, einen Wissensinhalt, als um ein Subjettives, eine geistige Thätigkeit und Bestimmtheit, handelt, während scientia im klassischen Sprachgebrauche nur die subjettive Seite bezeichnet. Die Scholastiker waren durch ihren Realismus davor bewahrt, sich mit dieser Seite zu begnügen, und wie sie überhaupt nicht unter dem Banne der Worte stehen, so prägten sie das lateinische Wort in dem Sinne

um, daß es ebensowohl das scire als das scibile ausdrückte, welches jenem vorausgeht: Scibile praeexistit scientiae 1).

Daß beim Wissen ein Wissensinhalt und eine Wissensthätigkeit zu unterscheiden sind, stand den Scholastikern darum fest, weil das Analoge vom Glauben gilt, bei dem sich die fides quae creditur als Objekt und die fides qua creditur, welche das Subjekt vollzieht, gegenüberstehen. Der driftliche Glaubensinhalt ift un= wandelbar, der Glaubensakt vollzieht sich immer neu und wechselnd in den Individuen. Die Frage: Utrum sit una fides modernorum et antiquorum? beantwortet der hl. Thomas dahin: "Wenn unter Glauben das objectum fidei scil. res credita verstanden wird, wie solches außer der Seele ist, so ist der Glaube bei uns und bei den Vorfahren der nämliche, und der Glaube erhält Einheit durch die Einheit der Sache. Wird dagegen der Glaube nach seiner Aufnahme durch uns (in acceptione nostra) betrachtet, so gestaltet er sich vielfach, vermöge der verschiedenen Ausbrucksweise (plurificatur per diversa enuntiabilia); aber diese Verschiedenheit bringt keine Verschiedenheit des Glaubens mit sich, woraus erhellt, daß alle Gläubigen einen Glauben haben" 2).

Der Glaubensinhalt ist aber nicht bloß ein beharrender, sondern zuhöchst ein einheitlicher: die voritas incroata, und sie ist innerhalb bestimmter Grenzen zugleich Wissensinhalt »), was im höheren Maße von der voritas croata gilt. Alle Wahrheit ist an sich eine, aber vielfältig in der Auffassung; so erklärt die Glosse Psalmwort (Ps. 11, 2): Diminutae sunt voritates a filiis hominum: "Wie von dem einen Antlize eines Menschen viele Bilder (similitudines) im Spiegel erscheinen, so entspringen (rosultant) von der einen göttlichen Wahrheit viele Wahrheiten." Die Wahrheit ist darum höher als die Seele, nicht schlechthin, aber insofern sie deren Bollendung ist, wie auch die Wissenschaft höher genannt werden könnte als die Seele: sicut etiam scientia posset diei major

<sup>1)</sup> Thom. Sum. theol. I, 13, 7 ad 6. — 2) Quaest. disp. de fide 12. — 3) Sum. phil. I, 3; vergl. unten §. 75, 2.

animâ.). Der Wissensinhalt ist das Maß des Wissens: Scibilia sunt mensura scientiae.); es giebt Wissensinhalte, die wir nicht wissen, aber nicht umgekehrt.).

Die Schrift nennt den Glaubensinhalt eine Substanz: Est autem fides sperandarum substantia rerum 4) und auch diese Bestimmung wird für die scholastische Wissenschaftslehre fruchtbar. "Substanz," sagt Thomas, "heißt der erste Anfang (inchoatio) einer jeden Sache, besonders in dem Falle, wo diese dem Vermögen nach in einem ersten Prinzip enthalten ist und sich daraus vollständig ergiebt (quando tota res sequens continetur virtute in primo principio) wie z. B. wenn wir sagen, daß die ersten unerweisbaren Prinzipien die Substanz einer Wissenschaft bilden, weil fie das Erste dieser Wissenschaft in uns sind und in ihnen dem Vermogen nach die ganze Wissenschaft enthalten ift. In diesem Sinne heißt der Glaube die Substanz der zu hoffenden Dinge, weil der erste Anfang dieser in uns in der gläubigen Zustimmung platgreift, welche dem Vermögen nach alle zu hoffenden Dinge in sich schließt; denn darin hoffen wir selig zu werden, daß wir die Wahrheit offen schauen werden, der wir im Glauben anhängen" 5). Glaubens- und Wissensinhalt werden hier also als verwandt bezeichnet, auf Grund der organischen Struktur beider, die fich in ihrem Herauswachsen aus gedanklichen Reimen zeigt. Damit findet Platons Lehre, daß die Idealien Loa, Organismen sind 6), ihre Bestätigung und wird zugleich in einen höheren Zusammenhang eingereiht.

2. Bon der platonischen Auffassung unterscheidet sich aber die scholastische durch Bermeidung des extremen Realismus jener; die Wissensinhalte gelten ihr nicht als Substanzen nach Art der Dinge, sondern als ein Potenzielles, das erst in seiner Berbindung mit dem erkennenden Geiste aktuiert wird, als potentiae rationales, wie das aristotelische Trochuses dopusal?) wiedergegeben wird. Das scibile und der erkennende Geist sind auseinander hingeordnet. In

<sup>1)</sup> Sum. theol. I, 16, 6 ad 1. — 2) Sum. phil. I, 61. — 8) Ib. 66. — 4) Hebr. 11, 1. — 5) Sum. theol. II, II, 4, 1. — 5) Bb. I, §. 25, 5. — 7) Daj. §. 36, 6.

diesem aber liegen ebenfalls Reime, welche bei der Berührung mit dem Wissensinhalte aufgehen: "Es sind von vornherein in uns gewisse Samen der Wissenschaften (praexistunt in nobis quaedam semina scientiarum), Grundbegriffe (primae conceptiones), welche alsbald im Lichte des thätigen Berstandes auf Grund der von den Sinnendingen abgezogenen species erkannt werden, und zwar teils komplexe, wie die Axiome (dignitates, d. i. åkwomara), teils einsache, wie der Begriff des Seienden, des Einen und Verwandtes").

Ihr Volldasein erhält die Wissenschaft, wenn der Geift sich dem Wissensinhalte angleicht, oder, was dasselbe ist, wenn diesem der Stempel des Geistes aufgedrückt wird: Scientia est assimilatio scientis ad rem scitam 2); scientia est sigillatio scibilis in intellectu scientis 3). In diesem objektiv=subjektiven Sinne ist die Wissenschaft die Vollendung des Wissensinhaltes: scientia est recta ratio scibilium 4). In der Aktuierung des potentiellen Wissensinhaltes durch die geistige Thätigkeit und der Erfüllung dieser mit jenem fallen beide zusammen: Scientia est quodammodo scibilia 5), ein Sat, welcher den aristotelischen Ausspruch wiedergiebt: έστι δ' ή επιστήμη μεν τα επιστητά πως 6). Aristoteles weiß aber den letzten Grund dieser Koinzidenz des Gedanklichen mit dem Gedanken nicht anzugeben, weil er das Gedankliche nicht auf das göttliche Denken zurückführt; dies ist aber den Scholastikern, die hierin Platon folgen, geläufig; die Ideeen in Gott sind der lette Grund des scibile, die universalia ante rem die Voraussetzung der universalia in re?) und die höchste Ansicht der Grundgestalten der Wissenschaften ist die im Sonnenlichte der göttlichen Wahrheit: Scientiarum spectamina videntur in divina veritate, sicut visibilia in lumine solis 8).

Beruht die Wissenschaft auf der Angleichung unserer Gedanken

<sup>1)</sup> Thom. Quaest. disp. de ver. 11, 1; In IX, Met. 7 f. — 2) Sum. phil. II, 60. — 8) De ver. 2, 1, ob. 6. — 4) Sum. theol. II, II, 55, 3. — 5) In III, de anim. 13 a. — 6) Arist. de an. III, 8; vergl. 36. I, §. 36, 5. — 7) Oben §. 69, 4 und 70, 1. — 8) Sum. phil. III, .47.

an das Gedankliche in den Dingen, das zuhöchst auf die Ideeen in Sott zurückeht, so folgt, daß nicht die Dinge als einzelne, sinnliche, veränderliche ihr Gegenstand sind, sondern das Allgemeine und Notwendige in ihnen: Scientia est universalium, nach dem aristotelischen: Å & ἐπιστήμη τῶν καθόλου 1); scientia non est particularium, singularium, corruptibilium, non est eorum, quae sunt a fortuna 2). Das Wissen um das Einzelne und Kontingente, wie es die Sinneswahrnehmung zeigt, hat nicht um seinetselbst willen, wohl aber aus praktischen Gründen Wert: "Das Erkennen des Einzelnen gehört nicht zur Bervollkommnung der intellektiven Seele in Rücksicht der spekulativen Erkenntnis, aber es gehört zu deren Bervollkommnung in Rücksicht der praktischen Erkenntnis, welche sich nur auf Grund der Erkenntnis des Einzelnen entwickelt, auf der das Handeln füht" (singularium, in quidus est operatio) 3).

Eine zweite, aus dem gegebenen Begriffe der Wissenschaft zu ziehende Folgerung ist die, daß die Wissenschaften obzwar auf das Allgemeine gerichtet, doch nicht die Allgemeinbegriffe selbst, sondern die Dinge, die mittels jener gedacht werden, zum Gegenstande haben: Sunt scientiae de rebus, non autem de speciebus vel intentionibus intellegibilibus 4). Nur die Logik macht hiervon eine Ausnahme, da sie von den entia rationis handelt, d. i. de illis intentionibus, quas ratio adinvenit in rebus consideratis, sicut intentio generis, speciei et similium 5). Durch diese Bestimmungen wird der Wissenschaft ihr Realgehalt gesichert und es tann dies geschehen, weil der scholaftische Realismus das Allgemeine als real in den Dingen liegend faßt und durch die species intellegibilis bessen Einrückung in den Geift erklärlich macht 6), während der Nominalismus dem Wissen nur Begriffe und Worte zum In-Auch der Logik giebt der Realismus ein ens halte geben kann.

<sup>1)</sup> Thom. in II de an. 12 b; Ar. de an II, 5. — 2) Die Nachsweisungen bei Schütz, Thomas-Lexifon, 2. Aust., 1895, S. 729. — 3) Sum. theol. III, 11, 4. — 4) In III de an. 8 c. — 5) In IV met. 4. — 6) Oben §. 71, 4.

zum Inhalte, sodaß sie nicht die Denkakte, sondern die Denkinhalte als solche zum Gegenstande hat. Eine dritte Folgerung ist die, daß es eine Mehrheit von Wissenschaften giebt, so gewiß die Dinge ihr Gegenstand sind. "Es ist unmöglich," sagt Thomas, "daß aus einem übergreisenden Prinzip Alles abgeleitet werden kann, weil es verschiedene Gattungen des Seienden giebt" (quia genera entium sunt diversa) 1). Damit wird die monistische Ansicht abgewiesen, die alle Erkenntnis synthetisch aus einem Prinzip konstruieren möchte.

3. Nicht bloß der Erkenntnis des Einzelnen als Bedingung des Handelns, sondern auch der Wissenschaft als Ganzem schreiben die Scholastiker einen höchsten sittlichen Beziehungspunkt zu und geben damit Rechenschaft darüber, warum Wissenschaft sein soll. In erster Linie ist es die Idee der Weisheit, welche dabei die leitende ist: Der Wissende soll ein Weiser werden; der habitus scientiae, den er erworben, soll sich zum habitus sapientiae steigern, die ratio inferior, welche die Wissenschaft gestaltet, zur ratio superior erhöhen. Der Wissende geht via inquisitionis vor, von unten nach oben fortschreitend; er ergreift die verschiedenen genera scibilium, haftet also noch am Vielen und Bedingten; der Weise, im Besitze der höchsten Prinzipien, steigt von oben abwärts viâ judicii, er faßt die Ansicht vom Ganzen auf Grund des Unhedingten. Das spezifische Objekt der Wissenschaft sind die menschlichen Dinge, das der Weisheit die göttlichen; jene begnügt sich, ihren Gegenstand fest zu stellen, die Weisheit schreitet dazu vor, nach ihm alles andere zu beurteilen und zu ordnen: "Weise heißen die, welche die Dinge recht behandeln und gut verwalten" (qui res bene ordinant et eas bene gubernant); ihre Norm ist dabei der höchste Zweck, das bonum intellectûs, die Wahrheit?).

"Soweit der Intellekt das im habitus sapiontiae errungene Verständnis der Dinge um seiner selbst willen sucht, heißt er intellectus speculativus, wosern er aber demselben eine weitere

<sup>1)</sup> In II post. an. 53; vergl. Sanseverino Philos. christ. compendium, Ed. VIII, 1888, I, p. 93. — 2) Sum. phil. I, 1.

Zweckbeziehung auf bestimmte, durch Willensthätigkeit zu vollführende Leistungen giebt, wird er intellectus practicus genannt; das Ziel des erstern ist das Wahre, das des letzteren das Sute"); jener hat das Grundgesetz: Es kann etwas unmöglich zugleich wahr und falsch sein, also den Satz des Widerspruchs; dieser die Norm: Dem Guten ist zu folgen, das Böse ist zu sliehen.

Wie es aber ein doppeltes Licht der Erkenntnis giebt, ein natürliches und ein übernatürliches, so giebt es einen doppelten Habitus des Intellekts, der Wissenschaft und der Weisheit; der eine ist eine Tugend und durch Selbstthätigkeit zu erringen, der andere ein gottverliehener Gnadenzustand; und so entsprechen den drei Tugenden: des Verstandes, der Wissenschaft und der Weisheit ebensoviel Gaben, die dona intellectüs, scientiae, sapientiae. Die Weisheit als Tugend leitet zu dem rechten Verständnisse der göttlichen Dinge, soweit dies die Forschung gewährt (ex rationis inquisitione); die Weisheit als Gabe des heiligen Seistes aber giebt das höchste uns zugängliche Verständnis jener Dinge, die als-dann dem Weisen nicht bloß Gegenstände der Auffassung sind, sondern ihn ergreifen, vermöge einer inneren Verwandtschaft (socundam quandam connaturalitatem), sodaß das divina discere sich zum divina pati steigert?).

Die Erkenntnis, auf welche die Wissenschaft ausgeht, wäre unvollständig ohne das Aufsteigen zu den göttlichen Dingen; aber auch
ohne den Kontakt mit dem thätigen Leben, indem sich die Erkenntnis
ordnend und waltend bewähren soll, um doch schließlich wieder in
das ihr eigene Element, die Betrachtung, nunmehr: die Kontemplation zurückzukehren. Dies Weisheitsideal schwebte bei den Scholastikern nicht in unerreichbarer Höhe über dem Wissensbetriebe;
vielmehr hatte dieser etwas Weisheitsmäßiges; das Hochhalten
der Tradition, die im Unterrichte waltende Pietät, der Jusammenhang der Schule mit der Kirche, welche sich ebensowohl ordnend

<sup>1)</sup> R. Werner, Der hl. Thomas von Aquino II, S. 103; Daselbst u. S. 171, Die Rachweisungen zu den Angaben im Texte. — <sup>2</sup>) Sum. theol. II, II, 45, 2; Dion. Ar. de div. nom. 2, τὰ θεῖα μαθών — παθών.

und waltend bewährte, als sie die Kontemplation pflegte, erhielten dem Lernenden und Forschenden das Ideal stets vor Augen und gemahnten ihn, bei jeder Frage weisheitsmäßig, d. i. mit Ausblick auf das Ganze und das Höchste, mit Wahrung des Zusammenshanges zwischen dem Wahren und dem Guten, vorzugehen. —

Wie das Wissen, so hat auch der Wissensinhalt einen ethischen Beziehungspunkt. Das scibile ist das Wahre und das Wahre ist das Gute. Die Wissenschaften sind Künste im weiteren Sinne und alle Kunst geht auf das Gute: Ars so habet semper ad dona 1); es ist das bonum intellectûs, das den Inhalt der Wissenschaft bildet.

Die Wissenschaften sind Güter; ihr Besitz verbindet dazu, sie auszuteilen: "Es ist Sache des thätigen Lebens, dem Hungernden Brot zu geben, den Unwissenden mit dem Worte der Weisheit zu belehren" 2). Lehren und lernen werden damit zu sittlichen Bethätigungen erhoben. Das Lehren ist mit bezug auf das scibile ein Geben, Darreichen, das Lernen ein Empfangen: Disciplina est acceptio scientiae; mit bezug auf das scire dagegen ein Hervorrufen, Zeugen; in letterem Sinne heißt es: Doctrina est generatio scientiae 3), und: Docere est causare scientiam in alio operatione rationis naturalis illius 4). Was der Lehrer dem Schäler lehrt, ist in ihm und in diesem dasselbe, weil id quod scitur; verschieden aber sind die species intellegibiles quibus scitur. Das Lehren ist eine Kunst, Wissen entzündet sich nicht wie ein Feuer am andern: Magister causat scientiam in discipulo per modum artis 5). Das Lernen wie das Wissen bedarf einer wie immer gearteten, schon vorhandenen Kenntnis: Omnis disciplina et omnis scientia ex praeexistente fit cognitione 6). Davon niuß der Unterricht ausgehen und vom Leichteren zum Schwereren fortschreiten: A facilioribus omnis scientiae fit dis-

<sup>1)</sup> Sum. theol. II, I, 57, 3 ad 1. — 2) Greg. sup. Ezech. 14, bei Thom. de verit. 11; Thom. Quaest. in libr. Boeth. de trin. II, 2, 1 a. — 3) Thom. in V, phys. 3 i. — 4) De ver. 11, 1. — 5) Sum. phil. II, 75. — 6) Ib. u. III, 105; Übersegung von Ar. Anal. post I, 1 in.

- ciplina 1). Die Kunst des Lehrens soll sich an die Natur halten, wie alle Kunst; darum sollen die Wissenschaften nach der Methode gelehrt werden, nach det sie erfunden wurden, weil diese die natursgemäße ist, während die Lehrmethode der Kunst zugehört: Methodus inventiva est naturalis, methodus doctrinae artisiciosa 2).
- 4. Die Beziehung auf die Weisheit giebt der Wissenschaft bei den Scholastikern die Einheit, die zugleich in sich gegliedert ist. Das System der Wissenschaften hat hier einen hierarchischen Aufbau, das Höhere bestimmt und erleuchtet das Niedere, die Glieder sind zugleich Stufen. Diesen Aufbau hat am lichtvollsten der heilige Bonaventura in seiner kurzen, gedankentiefen Schrift: De reductione artium ad theologiam bargelegt, ein wahrer sapiens architecton (1. Cor. 3, 10), vergleichbar den Meistern, welche die Quadern der Dome türmten. Er geht von dem Worte des Jakoberbriefes aus: "Jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk ist von oben und steigt herab von dem Bater der Lichter" 3) und er führt den Gedanken einer Mehrheit der lumina, der Lichtquellen oder Erleuchtungsweisen durch. Schon in der Sinnenwelt liegen zwei solcher Lichtquellen, die unser Leben erhellen; die eine spendet ihren Segen, wenn wir auf die Dinge wirken, an ihnen unser Kunstvermögen, die forma artificialis üben, woraus sich die artes mechanicae er= geben, als welche Bonaventura im Anschlusse an Hugo von St. Victor aufführt: die Weberei, die Schmiedekunst, den Ackerbau, die Jagd, die Schiffahrt, die redende Kunst, als ars theatrica bezeichnet, in der die Dichtung einbegriffen ist. Die zweite Lichtquelle der Sinnenwelt bilden die Dinge, insofern sie auf uns wirken, die sinnliche Erkenntnis, cognitio sonsitiva, erzeugen und uns die in der Natur ausgewirkten Formen aufweisen: illuminant respectu formae vaturalis. Diese Lichtquellen sind das lumen exterius und das lumen inforius; was sie gewähren, ist nur vorbereitender Natur; ein helleres Licht kommt uns von innen, das lumen interius, in welchem wir durch den Verstand die Wahrheit der Dinge sehen:

<sup>1)</sup> In libr. de causis 7. — De ver. l. l. — 8) Jac. 1, 17.

illuminans respectu veritatis intellectivae; es ist das Licht det Wissenschaft im engern Sinne, das lumen cognitionis philosophicae. Über der Vernunftwahrheit aber steht die Heilswahrheit, über dem innern Licht das lumen superius, lumen gratiae et sacrae scripturae, illuminans respectu veritatis salutaris. In ihm erkennen wir erst den Sinn und Zweck der Erleuchtungen, die aus den andern Quellen erfließen: "Das ist die Frucht aller Wissenschaften, daß in allen der Glaube erbaut, Gott verehrt, die Sitten geregelt, Tröstungen geschöpft werden, die aus der Vereinigung der bräutlichen Seele mit dem Bräutigam erquellen." Dreierlei Erleuchtung gewährt uns die Schrift: vorab fides, den Glauben an den ewigen Ausgang des Wortes und dessen Menschwerdung in der Zeit, dann den Wandel, mores oder ordo vivendi, und endlich finis utriusque, die Seligkeit, die ewige Beglückung, die aus Glauben und Werken erwächst. Der Glaube ist das Feld der doctores, eines Augustinus und Anselmus, der Wandel und die Sitten Feld der praedicatores, eines Gregor des Großen und Bernhard; das lette Ziel mit seinen Geheimnissen das Feld der contomplativi, eines Dionysius und Richard von St. Victor.

Es spricht aber die Schrift auch in drei Weisen zu uns: durch ihr Wort, sermo, durch ihre Lehre, doctrina, durch ihre Weisungen für unser Leben, vita.

"Die vielförmige Weisheit Gottes, wie sie uns in der Schrift lichtvoll überliesert ist, liegt nun auch aller Erkenntnis und Natur verborgen zugrunde." Die Trias von Rede, Lehre und Weisung ergiebt die Gliederung der Wissenschaft oder Philosophie, denn die Vernunstwahrheit, die sie sucht, ist eine dreisache: veritas sermonum, veritas rerum, veritas morum und auf diese drei Gebiete der Wahrheit sind die drei Zweige der Philosophie gerichtet: philosophia rationalis, philosophia naturalis und philosophia moralis, die erste sucht die causa intellegendi, die zweite die causa subsistendi, die dritte den ordo vitae.

Die rationale Philosophie ist der voritas sermonum zugewandt; alle Rede dient aber dem dreifachen Zwecke: den Gedanken aus-

zudrücken, dessen Aneignung durch die andern zu erwirken und diese zu etwas zu bestimmen; sie geht aus auf exprimere, docere, movere und dementsprechend muß sie angemessen, wahr und wirtungsvoll sein: sermo congruus, verus, ornatus, womit die Aufgabe der drei Zweige der rationalen Philosophie: der Grammatik, der Logik, der Ahetorik gegeben ist. Werden diese drei Wissenschaften durch die Schlagworte verdum, ordo und species charakterisiert, so erscheint darin das vestigium der dreisachen Erleuchtung der Schrift, insosern auch beim Worte der Sprache ein geistiger Ausgang und eine Verkörperung vorliegt, in der Strenge der Gedankenbildung etwas der sittlichen Zucht Entsprechendes gegeben ist und die schöne Form des wahren Gedankens eine geistige Beglückung gewährt.

Die philosophia naturalis sucht die veritas rerum und ergreift sie in den gedanklichen Formen der Dinge, den rationes formales; sie sindet sie in der Materie als rationes sominales oder virtutes naturales, im Geiste als rationes intellectuales, in Gott als rationes ideales. Dem entsprechend gliedert sie sich in Physik, welche die Dinge in ihrem Entstehen und Bergehen betrachtet, in Mathematik, welche die sormae abstractiviles ersorscht und in Metaphysik, welche das Seiende an sich erwägt und es auf Gott als seinen Urheber, sein Endziel und sein Borbild zurücksführt. Auch hier deutet Bonaventura eine Analogie mit jener Trias der Schrift, an, der wir den Ausdruck geben können: es sindet ein Ausgang der gestaltenden Gedanken statt, ein Zusammenschluß, ordo, der Gesese ihres Wirkens und ein Zustreben zu dem bestriedenden Endziele.

Die philosophia moralis handelt von der veritas vitae oder der rectitudo voluntatis; sie stellt diese für drei Gediete sest: für das Leben des Einzelnen, für das Leben der Familie und für das Leben der Gesellschaft, und gliedert sich danach in monastica, oeconomica und politica. In ihr Versahren aber wird Einblick gewonnen, wenn man die drei Bedeutungen von rectum versolgt: es bezeichnet teils die Einstimmung der Mitte mit den Enden:

rectum, cujus medium non exit ab extremis, teils die Norm, die sich dem konformiert, der sich nach ihr richtet, rectum quod dirigenti se conformatur, und endlich das Auswärtsgerichtete, rectum, cujus summitas est sursum erecta, Bestimmungen, in denen wir den harmonischen Charakter der Sittlichkeit, das Bindende und Haltende des Sittengesetzes und sein Hinausweisen über das Irdische erblicken dürfen. Bonaventura sieht in der rectitudo im ersten Sinne den Hinweis auf jene höchste Einstimmung, die uns im Mysterium der Trinität, dem Rernpunkte des Glaubens, gegeben ist, und sindet in ihrer normierenden Natur den ordo vitae, in ihrer Richtung nach oben die Berklärung in der Seligkeit ansgedeutet.

Auch in der Erleuchtung, welche uns die Sinnenwelt teils als Feld des Kunstschaffens, teils als Unterlage der Erkenntnis bietet, findet Bonaventura die Analogie mit der dogmatischen, moralischen und mystischen Belehrung durch die Schrift wieder. Bei der Kunft findet ein Ausgang aus dem Geiste des Künftlers statt, vermittelt durch seine Konzeption: mediante similitudine existente in mente; und insofern ist das Kunstschaffen ein, wenn auch noch so schwaches Abbild des Ausganges des ewigen Wortes; auch bei der Runst giebt es ferner eine Norm, welche auf das Hervorgebrachte ihre Zucht außübt: productum opus assimilatur exemplari interiori, vergleichbar der Normierung der Handlungen durch den ordo vivendi, und diese Norm fordert alle Seelenkräfte des Rünstlers in ihren Dienst: seine Einsicht muß dem Werke die Schönheit, sein Wille die Zweckdienlichkeit, das irascible Vermögen, gerichtet auf das bonum arduum, die Dauerhaftigkeit geben; endlich ist auch hier ein frui, eine Beglückung das lette Moment: der Meister freut sich seines Werkes, das Werk lobt ihn, dient ihm und würde, wenn es Bewußtsein hätte, in ihm beglückt sein und ruhen. Ahnlich zeigt uns auch die Sinneserkenntnis einen Ausgang des cognoscendi medium, d. i. der similitudo, von dem Objekte, tanquam prolisa parento; ferner eine Übung oder Zucht unserer Sinnesorgane, ein cognoscendi exercitium, und endlich ein Genuß, cognoscendi

oblectamentum, indem jeder Sinn des ihm homogenen Inhaltes froh wird, da er darin seine Erfüllung findet.

So ist nach dieser tiefsinnigen Auffassung die Erleuchtung der Seele durch die göttliche Weisheit der Schrift nicht bloß der Abschluß der Erkenntnis, sondern zugleich das Vorbild für alle Erstenntnissstusen, die verborgene Signatur, die jeder aufgeprägt ist. Vermöge dieses Einwohnens des Höchsten in dem Niederen geschieht es, daß die hl. Schrift ihre Ausdrücke allen Gebieten der Erkenntnissentnimmt, denn es gilt von allen: interius latet Deus.

5. Wie bei den Scholastisern die Wissenschaft auf die Weisheit, die Philosophie auf die Theologie hingeordnet ist, so sind wieder die Einzelwissenschaften auf die Philosophie als ihr Haupt hingewiesen; vermöge des hierarchischen Gefüges des Ganzen wurde die Philosophie in ausgesprochenerer Weise als bei den Alten zur Führerin der den Teilgebieten des Wissens zugewandten Forschung erhoben und sie war dazu durch ihren Zug zur Weisheit, ihren scharfgeprägten Wahrheitsbegriff, ihre idealen Prinzipien und ihre innere Einheit befähigt 1).

Sprachtunde und Mathemathit hatten schon die Alten als die eprinklia pachipara, artes liberales, Bildungswissensschaften als die Borstusen der Philosophie betrachtet. Die Scholastiter bleiben zwar hinter ihnen zurück in bezug auf die Bearbeistung beider Gebiete, aber nicht in bezug auf deren Bewertung und sie ziehen das Band, das diese Wissenschaften mit der Philosophie verbindet, sester. Der Gegenstand der Sprachtunde ist ihnen die, wahre Gedanken angemessen und wirkungsvoll ausdrückende Rede. Die Sprache wird also von seiten ihres Gedankengehaltes, mithin nach ihrem logischen Momente betrachtet. Es ist zuzugeben, daß darüber das morphologische und ästhetische Element der Sprache vernachlässigt wurde, aber es bleibt die Bearbeitung des logischen Elements ein Berdienst der scholastischen Grammatik, welches lange mit Unrecht verkannt worden ist. "Zur Bearbeitung

<sup>1)</sup> Bergl. oben §. 51, 4.

der Syntax", sagt der Philologe Haase, "war das Mittelalter durch seine philosophischen Studien geführt und befähigt worden, wie denn auch die Philosophie der Grammatik oder Metagrammatik keineswegs erst eine Ersindung des XVIII., sondern vielmehr des XIII. und XIV. Jahrhunderts ist. Der Liber de modis significandi, als dessen Autor bald Thomas, bald Scotus, bald ein anderer Scholastiker genannt werden, enthält das erste vollständige System der philosophischen Grammatik"1). Das genannte Buch ift mit Duns Scotus' Werken in deren Gesamtausgabe von Lucas Wadding, Lyon 1639, als Einleitung unter dem Titel Grammatica speculativa abgedruckt. Es enthält die Abschnitte: De modissignificandi in genere: die logische Grundlegung, de m. s. in specie: die Lehre von den Redeteilen, und die Diasynthetica de passionibus partium orationis: die Syntax. Der Sprachlaut: vox in quantum vox, wird von der Erörterung ausgeschlossen, weil die Grammatik ihn nur in quantum signum betrachtet, denn: grammatica est de signis rerum. Doch wurde anderwärts, wie es scheint im Zusammenhang mit der Musiktheorie auch die phonetische Seite der Sprache behandelt 2).

Von dem modus significandi wird der modus intollegendi, als ihm vorausgehend, unterschieden, der seinerseits teils ein aktiver ist, in dem sich die geistige Aufsassung der proprietas rei vollzieht, teils ein passiver, welcher zwischen dem modus essendi der Sache und dem modus significandi vermittelt. In gleichem Sinne sagt Thomas: "Die Worte bezeichnen nicht die species intollegibiles, sondern das, was sich der Berstand bildet, um über die Außendinge zu urteilen" 3). Es wird damit auf das Mittelglied zwischen Sache vorstellung und Laut hingedeutet, welches die neuere Sprachwissensschaft die innere Sprachsorm nennt, den Akt, durch den die Sache in bestimmter Weise zum Zwecke der Bezeichnung gesaßt wird.

<sup>1)</sup> Haase de medii aevi studiis philologicis. Beigabe des Index lectionum von Breslau 1856. — 2) R. Werner, Die Sprachlogif des Joh. Duns Scotus, Wien 1877, S. 9. — 3) Sum. theol. I, 85, 2 ad 3.

Die Durchführung zeigt überall die begriffliche Berarbeitung des von den alten Grammatikern nur empirisch vorgelegten Stoffes. Der Berfasser bezieht sich öfter auf Petrus Helias aus dem XII. Jahrhundert als seinen Borgänger; Nachfolger hatte er an Robert Kilwardby († 1279), Siger von Brabant und Michael de Morbasso († 1279), Siger von Brabant und Michael de Morbasso († 1279), Siger von Brabant und Michael de Morbasso († 1279), Siger von Brabant und Michael de Morbasso († 1279), Siger von Brabant und Michael de Morbasso († 1279), Siger von Brabant und Michael de Morbasso († 1279), Siger von Brabant und Michael de Morbasso († 1279), Siger von Brabant und Michael de Morbasso († 1279), Siger von Brabant und Michael de Morbasso († 1279), Siger von Brabant und Michael de Morbasso († 1279), Siger von Brabant und Michael de Morbasso († 1279), Siger von Brabant und Michael de Morbasso († 1279), Siger von Brabant und Michael de Morbasso († 1279), Siger von Brabant und Michael de Morbasso († 1279), Siger von Brabant und Michael de Morbasso († 1279), Siger von Brabant und Michael de Morbasso († 1279), Siger von Brabant und Michael de Morbasso († 1279), Siger von Brabant und Michael de Morbasso († 1279), Siger von Brabant und Michael de Morbasso († 1279), Siger von Brabant und Michael de Morbasso († 1279), Siger von Brabant und Michael de Morbasso († 1279), Siger von Brabant und Michael de Morbasso († 1279), Siger von Brabant und Michael de Morbasso († 1279), Siger von Brabant und Michael de Morbasso († 1279), Siger von Brabant und Michael de Morbasso († 1279), Siger von Brabant und Michael de Morbasso († 1279), Siger von Brabant und Michael de Morbasso († 1279), Siger von Brabant und Michael de Morbasso († 1279), Siger von Brabant und Michael de Morbasso († 1279), Siger von Brabant und Michael de Morbasso († 1279), Siger von Brabant und Michael de Morbasso († 1279), Siger von Brabant und Michael de Morbasso († 1279), Siger von Brabant und Michael de Morbasso († 1279), Siger von Brabant und Michael de Morbasso († 1279), Sig

Hat die Sprachkunde eine vorbereitende, so hat die Mathematit eine emporleitende Stellung und Aufgabe. Sie behandelt die quantitativen Verhältnisse der materia intellegibilis; sie befaßt sich mit den beweglichen und materiellen Dingen, aber untersucht, was ihnen unabhängig von ihrer Materialität und Beweglichkeit eigen ist 3). Sie zieht, sagt Albert der Große, den Berstand besonders an, weil ihr Lehrinhalt zwischen dem der Physik und der Theologie mitten inne liegt und weber von der Materie verdunkelt wird, noch unsern mit Raum und Zeit zusammenhängenden Verstand überschreitet: Divina super intellectum, mathematica in intellectu, physica sub intellectu esse dicuntur 4). Die Mathematik, sagt Thomas, kann die größte Gewißheit gewähren, weil ihr Begenstand von der Materie, die der Beränderung unterliegt, absieht, also unveränderlich ist und doch unsern Verstand nicht überfliegt 5). Diese Exaktheit aber ist ihr eigen und darf nicht von anderen Wissenschaften gefordert werden. "Wer recht unterrichtet und ge-

<sup>1)</sup> Werner a. a. O. S. 7 und Thurot Notices et extraits de divers manuscrits latins pour servir à l'histoire des doctrines grammaticales au moyen-âge, Paris 1868, p. 39. sq. — 2) Paulsen, Geschichte des gelehrten Unterrichts, 1885, S. 27. — 3) Thom. Sum. theol. I, 5, 3 ad 4; in III de an. 86. — 4) De intellectu et intellegibili I, 3, 2. — 5) Thom. in II, Met. Lect. 5.

bildet ist, wird bei jedem Gegenstande nur soviel Gewißheit suchen, als dessen Natur zuläßt": Ad hominem disciplinatum bene instructum pertinet, ut tantum certitudinis quaerat in unaquaque materia, quantum natura rei patitur¹). Die Liebzhaberei des XVII. Jahrhunderts, die Philosophie more geometrico darzustellen, würde Thomas also als ein Zeichen mangelnder Bilzdung angesehen haben.

Mit Aristoteles würdigen die Scholastiker die Selbstthätigkeit des Geistes, der die mathematischen Wahrheiten durch Herstellung der Sache erkennt — *poiotves yipvádnovouv* — worin das Wesen des thätigen Verstandes am deutlichsten hervortritt 2); in diesem Sinne sagt Albert, das Mathematische sei in unserem Geiste, den Worten nach Kant nahekommend, aber vor dessen Verirrungen dadurch bewahrt, daß er die Kategorie der Quantität nicht als Er= kenntnisform allein, sondern auch als Seinsform faßt. Daß der Mathematiker in gewissem Sinne aus sich schöpft, gab den Scholastitern gerade Anlaß, die über dem Geiste liegende Quelle der Wahrheit zu suchen, wobei sie ein Ausspruch des hl. Augustinus leitete: "Wer Mathematik treibt, soll sich fragen, woher dasjenige stammt, dessen Wahrheit er im Bewußtsein hat; er soll von der Gestalt der Körper zum Menschengeiste aufsteigen, diesen als in der Mitte stehend zwischen der unveränderlichen Wahrheit und den veränderlichen Dingen erkennen und Alles auf die Ehre und Liebe des einen Gottes beziehen; verfährt er nicht so, so kann er gelehrt scheinen, aber weise ist er nicht"3).

6. Die Naturwissenschaft ist den Scholastikern als Physikein Teil der Philosophie. Sie hat das Beränderliche zum Gegenstande, aber geht auf unveränderliche Erkenntnis aus: Nihil prohibet de redus mobilibus immobilem scientiam habere 4). "Der Geist nimmt die species der materiellen und veränderlichen Körper immateriell und unveränderlich in sich auf, d. i. nach seiner

<sup>1)</sup> In I Ethic. Lect. 3 b; vergl. Sum. theol. II II, 70, 2. — 2) Ar. Met. IX, 9 fin., Bb. I, §. 36, 5. — 3) Aug. de doctr. christ. II, 39. — 4) Thom. Sum. theol. I, 84, 1 ad 3.

Art des Aufnehmenden. Daher muß man sagen, daß die Seele durch den Verstand die Körperwelt in immaterieller, allgemeiner und notwendiger Erkenntnis erfaßt"). So beantwortet Thomas die nachmalige Frage Kants: "Wie ist reine Physik möglich", ohne in den Widersinn der Behauptung zu verfallen, daß wir nur dadurch Notwendiges und Allgemeines von den Dingen erkennen, daß wir dies in sie hineinlegen, womit die Naturwissenschaft gerade aufgehoben würde.

Aber auch die platonische Unterschätzung der Kenntnis des Beränderlichen ist damit vermieden; es ist der aristotelische Naturbegriff, der zugrunde gelegt wird, welcher anweist, auf den in den Dingen liegenden Gedanken, Sinn, Zweck vorzudringen, und der sich mit der christlichen Anschauung von der in die Natur gelegten Weisheit berührt <sup>2</sup>).

Die Naturforschung gilt den Scholastikern — so überraschend es klingt — als die dem menschlichen Geiste recht eigentlich angemessene wissenschaftliche Bethätigung, weil ja die Erkenntnis des intellegibile in sensibili, d. i. der Gesehe in den Erscheinungen, gerade die Mitte seines Sehseldes bildet 3). Die empirischen Bermittelungen dieser Erkenntnis schähen die Scholastiker keineswegs gering; Induktion und Experiment sind ihnen geläusige Begriffe; jene bestimmen sie nach Aristoteles, dessen knappy sie mit inductio wiedergeben, als das concludere universale ex singularibus; experimentum bedeutet bei ihnen Ersahrung, aber auch, wie im modernen Sprachgebrauche, Bersuch: Tentare est proprie experimentum sumere de aliquo, experimentum autem sumitur de aliquo, ut sciatur aliquid circa ipsum 4). Auf Genauigkeit der Beobachtung und weiten Umfang der Experimente dringt besonders Albert der Große 5).

<sup>1)</sup> Thom. Sum. theol. I, 83, 1. — 2) Bd. I; §. 36, 4; oben §. 54, 2 a. E. u. 57. — 8) Oben §. 71, 5. — 4) Thom. Sum. theol. I, 114, 2. — 5) Schneid, Aristoteles in der Scholastif, S. 157 bis 159.

Billmann, Geschichte bes Ibealismus. II.

Vor voreiliger Verallgemeinerung wird gewarnt durch die Unterscheidung der inductio impersocta und completa, und bei der ersteren gesordert, daß zu dem Lehrsaße zugefügt werde: et sic de singulis <sup>1</sup>).

Wenn die Naturforschung im Zeitalter der Scholastik gegen andere Wissenschaften zurücklieb, so lag der Grund in den andersegerichteten Interessen der Zeit, nicht aber in den Prinzipien der Naturbetrachtung; der Bruch mit diesen war kein Fortschritt, mag er auch zeitlich mit Fortschritten des Naturwissens zusammenfallen; der Realismus, auf den die Neuerer pochen, welche jene Prinzipien als Idole ansehen, ist kein echter Realismus — Punkte, auf welche in anderem Zusammenhange zurückzukommen sein wird 2).

Die ethisch=historischen Wissenschaften sind als philosophia moralis dem scholastischen Systeme eingereiht. Die Moral ist nicht bloß ethische Prinzipienlehre, sondern handelt auch von der sittlichen Welt, wie sie in den sozialen Verbänden erscheint: Ökonomik und Politik sind ihre Zweige und sie untersucht die Prinzipien dieser Verbände, die Begriffe des Geses und Rechts; im Studiensystem des Mittelalters tritt die Rechtswissenschaft als besonderes Gebiet heraus, aber bleibt durch die Begriffe des jus divinum und jus naturale mit der Theologie und Philosophie verbunden.

Die Betrachtung ist vorzugsweise der Gesittung zugewandt, aber erstreckt sich doch auch auf die Kultur, die Bildung, die Runst. Bonaventura schreibt der Kunstthätigkeit eine eigene innere Lichtquelle zu und spricht sinnig von dem Schaffen der Meister; der Schöpfungsbegriff gab vielsach Anlaß, das menschliche Schaffen zu betrachten; der Spruch von des "Cirkels Kunst und Gerechtigkeit", die ohne Gott niemand auslegt 3), forderte auch zur Umkehrung auf: menschliche Kunst kann uns eine Ahnung von der göttlichen gewähren, eine Betrachtungsweise, der wir bei Thomas von Aquino begegnen werden 4).

<sup>1)</sup> Thom. anal. post. 4. — 2) Unten §. 84. — 8) Oben §. 67, 5. — 4) Unten §. 77, 4 a. E.

Die Verbindung der Sthik mit der Geschichte war durch das historische Element der Bibel gegeben, welches auf den göttlichen Zweck zurückgeführt wurde, Vorbilder für den rechten Wandel zu geben 1). Die historische Auslegung der Schrift ist die erste, auf welcher erst die allegorische und die mystische fußen. Darum sind die artes sormocinales zunächst auf die Geschichte hingeordnet. "Alle Künste", sagt Richard von St. Victor, "dienen der göttlichen Weisscheit und jede niedere führt, richtig geregelt (rocta ordinata), zu der höheren hin; so erfordert das Verhältnis, welches zwischen Wort und Sache (voces et res) besteht, daß Grammatik, Dialektik und Rhetorik der Geschichte dienen"2).

Auf die Geschichte wies die Scholastiker auch die Rechts = und Staatslehre, und die Schriften, welche meist unter dem Titel: de regimine principum die Gesellschaftslehre behandeln, ziehen neben der biblischen nach Krästen die alte Geschichte heran 3). Die Religions geschichte erhielt Augustinus in Erinnerung, der zugleich anwies, die Geschichte der Philosophie damit zu verbinden. Alexander von Gubio in Umbrien schrieb in der ersten Hälfte des XI. Jahrhunderts Adversus gentes libri III, worin die heidnischen Resigionen beschandelt und die Aussprüche der Alten darüber angezogen werden 4). Das Speculum historiale von Bincentius von Beauvais, versast 1244, behandelt die theologia fabulosa und giebt eine Geschichte der alten Philosophie, hauptsächlich auf Augustinus gestüßt.

Im Geiste der großen Geschichtsansicht, die Augustinus vertritt, wird jedoch die Geschichte in der Zeit der Scholastiker nicht behandelt; der Grund liegt aber auch hier nicht in deren Prinzipien, die im Gegenteile auf die historische Betrachtung hinweisen, sondern in dem Mangel philologischer und historischer Kenntnisse, dem erst das er-weiterte Altertumsstudium des XV. Jahrhunderts Abhülse brachte.

<sup>1)</sup> Thom. Sum. theol. I, 1, 4. — 2) Rich. a. St. Vict. ap. Vinc. Bell. Spec. doctrinae XVII, 31. — 3) Vergl. unten §. 73, 5. — 4) R. Wersner, Der hl. Thomas III, S. 644 und Jöcher, Gelehrtenlegikon s. v. Alegander.

## Die scholastische Ethik und Gesellschaftslehre.

1. "Bolltommlich leben heißt bemütig, freundlich, ehrfurchtsvoll leben: bemütig in bezug auf sich selbst, freundlich in bezug auf den Rächsten, ehrfurchtsvoll in bezug auf Gott. Dein ganzes Borhaben muß dahin gehen, Gottes Willen zu thun in Allem, was du dentst, sprichst, verrichtest. Bedenke allemal zuerst, ob Stwas gegen Gottes Willen sei oder nicht; wenn es jenes ist, so thu es nicht und solltest du den Tod erleiden müssen. Aber es möchte mich Zemand fragen: Was ist denn Gottes Wille? Dann antworte ich ihm: Nichts anderes als unsere Heiligung, denn der Apostel sagt: Haec est enim voluntas Dei, sanctisicatio vestra" 1). Zu dieser aus der Schrift: Speculum ecclesiae von Somund Erzbischof von Canterbury entnommenen Stelle macht Friedrich Hurter die Bemerkung: "Was sind alle Moralspsteme, wie sehr auch ihres Ausbaues wegen man sich preise, gegen eine solche einsache, der lebenskräftigsten Wurzel entsprießende Darstellung!" 2)

Die Grundlage der scholastischen Ethik ist die Sittenlehre des Evangeliums, deren Einfachheit, Hoheit und Universalität durch alle schulmäßigen, oft trocknen, manchmal künstlichen Ausführungen hinz durchscheint. Hier gilt besonders, was von der Scholastik überhaupt zu sagen war: daß ihre Grundgedanken nichts weniger als dunkel, gezwungen, gekünstelt sind, sondern mit der Anschauung des schlichten,

<sup>1)</sup> St. Edmundi, Spec. Eccl. praef. in Bibl. Patr. XXV; vergl.

1. Thess. 4, 7 u. Eph. 5, 17. — 2) Fr. Hurter, Geschichte des Pabstes Innocenz III, 1844, IV, S. 577.

gesunden Berstandes übereinstimmen 1). Ihre Moral saßt alle Momente des sittlichen Bewußtseins und alle Seiten der sittlichen Welt zusammen und verbindet sie in verständlicher Weise; da sehlt tein Glied, kein Mittelbegriff, wie es so oft in den vor= und außerchristlichen Moralspstemen der Fall ist, da klassen keine Lücken, in denen die Wilkür Fuß sassen kann. Das religiöse und das in= tellektuelle Moment, Gesetz und Sewissen, Tugend und Glück, Gerechtigkeit und Weisheit, Werke und guter Wille, Legalität und Moralität, Auswirkung und Innerlichkeit sind in das Verhältnis gesetzt, in welchem sie beim sittlichen Menschen stehen, wenn er sich auch nicht Rechenschaft darüber zu geben weiß.

Der Wille Gottes ist der höchste Grund aller Verpflichtung oder sittlichen Bindung: supremus debendi titulus; das ewige Gesetz, die göttliche Vernunft, ist der erste Maßstab, an dem der menschliche Wille gemessen wird: Prima regula commensurans voluntatem est lex aeterna, quae est quasi ratio Dei; aber es giebt einen näherliegenden, unserm Willen tonformeren Maßstab: die menschliche Vernunft: Regula propinqua et homogenea, ipsa humana ratio, befähigt zum Urteil durch die in unser Herz geschriebene lex naturalis, welche ihrerseits auf die lex aeterna zurückgeht 2). Was gegen Gott ist, ist auch gegen die Vernunft, deren Licht von ihm stammt: Idem contrariatur Deo et rationi, cujus lumen a Deo derivatur3). Die Vernunft ist aber nur ein natürliches Vermögen und zeigt uns daher nicht das letzte, übernatürliche Ziel; dahin leitet uns weisend der Glaube, und lenkend die Liebe (ostendendo dirigit fides et inclinando dirigit charitas), gleichwie eine natürliche Form auf ihren Zweck hindrängt 1).

Sott ist aber auch das höchste Gut; das Schauen und Genießen Gottes, die visio Dei und das frui Deo ist das höchste Blück des vernunftbegabten Geschöpfes. Darauf ist die Pflichterfüllung, der gerechte Wandel, die Tugend hingeordnet; sie sind der

<sup>1)</sup> Oben §. 67, 4 — 2) Thom. Sum. theol. II, I, 71, 6. — 8) Ib. 61, 1. — 4) Thom. in II, sent. 41, 1, 1; vergl. Rietter, Die Moral deß hl. Thomas von Aquino 1858, S. 62 f.

Weg dahin, die Mittel zur Erreichung jenes Endzweckes. andere Ethik, welche die Pflichterfüllung als Mittel der Beglückung ansieht, verfällt dem Eudämonismus oder streift daran, weil sie egoistisch ist, die sittliche Welt der Befriedigung des Individuums dienstbar macht; die driftliche Moral ist davor bewahrt: worin das Einzelwesen sein Glück sucht, ift die Quelle, aus der die ganze sitt= liche Welt hervorgeht; in der Drangabe des Selbst an sie, erlischt aller Egoismus. Wenn Aristoteles die Eudämonie in das beglückende Vollbringen des dem Menschen eigenen Werkes sett, so stimmen ihm die Scholastiker bei, nur schneiden sie jede subjektivistische Wendung des Gedankens dadurch ab, daß sie jenem Werke in Gott einen realen Ausgangs- und Beziehungspunkt geben: Solus Deus voluntatem hominis implere potest; in solo igitur Deo beatitudo hominis consistit 1). Das Gute thun um des Guten willen und es thun um der eigenen Seligkeit willen, ist eines und dasselbe, weil beides soviel besagt, als das Gute um Gottes willen thun, in welchem das Gute und die Seligkeit zusammenfallen. Die Pflichterfüllung und die Erhoffung des ewigen Lohnes gehören zusammen, so gewiß die Liebe, das Motiv jener, und die Hoffnung untrennbar sind.

Die Bedingung zur Erreichung der Seligkeit ist der rechte Wille: Ad beatitudinem requiritur rectitudo voluntatis. Es ist die eëvow, bona voluntas des Neuen Testamentes; der Wille ist gut, weil er auf das Gute gerichtet ist, das ist den Dienst Gottes: "Nicht Augendienst, um den Menschen zu gefallen, sondern wie Diener Christi den Willen Gottes aus ganzer Seele vollbringend, mit gutem Willen dienend dem Herrn und nicht den Menschen"?). Der gute Wille tritt zutage in dem rechten Gebrauche der Dinge und danach heißt der Mensch gut oder böse: Ex bona voluntate, qua homo dene utitur redus habitis, dicitur homo bonus et ex mala malus?). Den echten guten Willen nimmt Gott sür die

<sup>1)</sup> Thom. Sum. theol. II, I, 2, 8. — 2) Eph. 6, 7. — 5) Thom. Sum. theol. I, 48, 6.

That: "Was du willst und nicht kannst, sieht Gott als gethan an, weil der volle Wille (voluntas plona) den Lohn der Bollbringung erreicht" 1). Doch der menschlichen Natur entsprechend muß der von der Liebe eingegebene gute Wille sich in der Bollbringung bewähren: Probatio dilectionis exhibitio operis est. "Damit unsere Ge-brechlichteit auf dem Psade der Demut zu Gottes Thron aufsteige, hat Gott geboten, ihn auf sinnliche Weise zu ehren (sonsualitor coli voluit), da er uns den Sinn gegeben, und er, der dereinst die Seele und den Leib verklären wird, sordert den Dienst beider; er wollte auch Verehrung durch leibliches Thun, damit die Trägheit des Unglaubens und das nachlässige Wesen keine Entschuldigung sinde" 2).

Die Frage, ob zur Seligkeit gute Werke' erforderlich sind, entscheidet der hl. Thomas durch die Berusung auf das Schristwort: Si haec scitis, beati eritis, si seceritis ea 3) und sindet die Forderung der guten Werke schon in der rectitudo voluntatis eingeschlossen, die auf Normen des Handelns hinweist. Die Seligkeit ohne vorangehendes Thun, operatio praecedens, kommt nur Gott zu, der Mensch bedarf eines solchen Thuns und es ist für ihn das Gleiche, was für die Dinge die erforderliche Vorbereitung der Materie für die Aufnahme der Form ist (sicut debita dispositio materiae ad consecutionem formae 4). Der gute Wille muß sich in den guten Werken auswirken, wie die Potenz zur Aktualität herauszussihren ist, wie die formae ante rem heraustreten in die formae in re, alles analoge Konsequenzen der realistischen Grundanschauung.

2. Die Sittenlehre der Scholastiker ist zunächst Moraltheologie und entwickelt sich als solche teils an der Hand der moralischen Schrifterklärung, teils im Dienste des kirchlichen Lebens, besonders der Seelsorge. Die heilige Schrift bot in ihren Zusammenskellungen der Tugenden und Güter selbst die Anfänge eines Systemes dar: Das Buch der Weisheit die Tugenden: justitia,

<sup>1)</sup> Jo. Saresb. Policr. V, 3. — 2) Ib. V, 3 fin. — 3) Jo. 13, 17. — 4) Thom. Sum. theol. II, I, 5, 7.

Det Weg dahin, die Mittel zur Erreichung jenes Endzwe .utes andere Ethit, welche die Pflichterfüllung als Mittel be ien; bie ansieht, verfällt dem Eudämonismus oder streift ? steiten; die egoistisch ift, bie sittliche Welt ber Befriedigung dienstbar macht; bie driftliche Moral ift babor ! Einzelwesen sein Glud fucht, ift die Quelle, ar paritus Domini: liche Welt hervorgeht; in der Drangabe des onsilii et fortitu-Wenn Aristoteles bie Gelebit eum spiritus aller Egoismus. glüdende Bollbringen bes bem Menfcher gunnte die gwolf Fruchte stimmen ihm die Scholastifer bei, nur Ja charitas, gaudium, imitas, mansuetudo, ftische Wendung bes Gebantens babr Auf ben inneren Buin Gott einen realen Ausgangs-Betri hin, über den Guten willen und es thun um De virginihme werden und dasselbe or praeceptum do 5); den Rat der freis und dasfelbe, weil beides for ir wichen Jünglinge b), den Rat zusammen, so gewiß die dem fie maxdenn sie wachen für euch, da geben haben; daß fie dies freudig untrennbar find.

ener Borteil"?). Die Befolgung Armut, des Gehorsams führt zu Die Bedingung : Wille. Ad beatitugebre von den Leidenschaften gab "Richt Augendien Concupiscontis superbia vitae ), andrer ethijch vitae 3), andrer Bebandtmyt zu gedenken. Behandlung moralischer Behandlung moralischer vor, die mit Recht in der mit gutem Will oor, die mit Recht in der gangbarften, Gines der gangbarften, Der gute Wil und danach b eines der gangbarften, wie einem Minoriten aus Afti um 1300 qua homo 1 ex mala n

<sup>1)</sup> Ti 34, 5 5) 1. Cor. 7, 25. — 6) Matth. Sum. the Thom. 5 theol. III, 130. — 9) 1. Jo. 2, 16.

13. The Market lift at Michael St.

TO THE REAL PROPERTY.

raining plens, he sale he sales

The San Robert Consideration of the last

Set 3 M Reference of Lands

" Geboten, den Tugenden den Sakramenten, . und dem ehelichen ntes verbreiten sich in und Wandel und wirt= achsicht auf die darin liegen= och so gründlich, daß die Geven als Quellen und Zeugnisse

See See & Some There will be The state of the s T. M. A. A. Mary g zur Moralphilosophie hielt die AN INT MAY engen Zusammenhang mit der heiligen " Carl de Logar irche fest. Die Einfalt und Unerschöpflich= dregor der Große durch das treffende Bild The state of the s einem Flusse, der zugleich flach und tief ist, surchschreiten und ein Elephant durchschwimmen uch den Lehren mit, die darauf gebaut wurden. vens gab der moralischen Reslexion jenen tiefen e dristliche Sittenlehre vor der antiken auszeichnet. ind Laster wird anders gesprochen, wenn die Morali= emeinschaften, die Seelsorge, die ganze Lebensgestaltung wägen und davon Rechenschaft zu geben ist, als wenn der Scharfsinn an ethischen Problemen übt; die Frage m Werte des thätigen und beschaulichen Lebens konnte da Formen annehmen, wo Rittertum und Mönchswesen im Gestreise standen, als im Altertum, wo diese Fragen nur theoretisch .ortert wurden. Die Zusammenhänge mit dem Leben der Kirche hielten ebensowohl die Laxheit als den Rigorismus von der Moral sem; die ernsten Fragen: Wie werde ich besser und gottgefällig? wie die mir Anvertrauten? wie mein Nächster? ließen ebensowenig die Reigung aufkommen, die sittlichen Normen herunterzuschrauben,

<sup>1)</sup> Roscher in dem Berichte der f. sachs. Gefellschaft, hist.=phil. Rlaffe, 1861, S. 163, u. Congen, Geschichte der volkswirtschaftlichen Litteratur im Mittelalter, 1869, S. 50. — 2) Greg. M. Ep. ad Leandr. 4.

sobrietas, prudentia1); das Neue Testament die Dreizahl der dristlichen Tugenden: fides, spes, caritas, welche als die virtutes infusae ihren Rang über den natürlichen Tugenden erhielten; die Bergpredigt die Tugenden in der Form der acht Seligkeiten; die messianische Stelle aus Isaias bot die dona spiritus, die septiformis gratia, dar: Requiescet super eum spiritus Domini: spiritus sapientiae et intellectús, spiritus consilii et fortitudinis, spiritus scientiae et pietatis et replebit eum spiritus timoris Domini 2). Ein paulinischer Spruch nannte die zwölf Früchte des Geistes: Fructus autem Spiritus est charitas, gaudium, pax, patientia, benignitas, bonitas, longanimitas, mansuetudo, fides, modestia, continentia, castitas 3). Auf den inneren Zu= sammenhang der Tugenden wies der Ausspruch Petri hin, über den Weg zum consortium divinae naturae 4). Den Unterschied der Gebote und Räte gab das Schriftwort: De virginibus praeceptum Domini non habeo: consilium autem do 5); den Rat der frei= willigen Armut gab der Heiland dem reichen Jünglinge 6), den Rat des Gehorsams fand man im Hebräerbriefe: "Seid euern Borgesetzten gehorsam und unterworfen; denn sie wachen für euch, da fie für eure Seele Rechenschaft zu geben haben; daß sie dies freudig thun, und nicht mit Klagen, ist euer Borteil" 7). Die Befolgung der drei Räte: der Reuschheit, der Armut, des Gehorsams führt zu dem Deo vacare 8). Für die Lehre von den Leidenschaften gab das johanneische Wort über die Lüste der Welt die Grundlage: Omne quod est in mundo, concupiscentia carnis est et concupiscentia oculorum et superbia vitae 9), andrer ethischpsychologischer Bestimmungen der Schrift nicht zu gedenken.

Ein Anfang zu enchklopädischer Behandlung moralischer Materien liegt in den Pönitentialbüchern vor, die mit Recht in der Geschichte der Ethik eine Stelle erhielten. Eines der gangbarsten, die Summa Astosana, von einem Minoriten aus Asti um 1300

<sup>1)</sup> Sap. 8, 7 u. 8. — 2) Is. 12, 2 u. 3. — 8) Gal. 5, 22 u. 23. — 4) 2. Petr. 1, 4 bis 7; oben §. 54, 5. — 5) 1. Cor. 7, 25. — 6) Matth. 19, 21. — 7) Hebr. 13, 17. — 8) Thom. S. theol. III, 130. — 9) 1. Jo. 2, 16.

versaßt, handelt in acht Büchern von den Geboten, den Tugenden und Lastern, den Berträgen und Testamenten, den Sakramenten, besonders der Priesterweihe, den Kirchenstrasen und dem ehelichen Leben. Die Erörterungen des Bußsakramentes verbreiten sich in Werken dieser Art oft auch über Handel und Wandel und wirtsschaftliche Einrichtungen, zunächst mit Rücksicht auf die darin liegens den Gelegenheiten zur Sünde, aber doch so gründlich, daß die Geschichte der Nationalökonomie dieselben als Quellen und Zeugnisse anzieht 1).

Auch in ihrer Entwickelung zur Moralphilosophie hielt die Sittenlehre der Scholastiker den engen Zusammenhang mit der heiligen Schrift und dem Leben der Kirche fest. Die Ginfalt und Unerschöpflich= keit der Schrift, welche Gregor der Große durch das treffende Bild harakterisiert, sie gleiche einem Flusse, der zugleich flach und tief ist, so daß ein Lamm ihn durchschreiten und ein Elephant durchschwimmen tann 2), teilte sich auch den Lehren mit, die darauf gebaut wurden. Die Nähe des Lebens gab der moralischen Reflexion jenen tiefen Emft, welcher die driftliche Sittenlehre vor der antiken auszeichnet. Uber Tugend und Laster wird anders gesprochen, wenn die Morali= tät großer Gemeinschaften, die Seelsorge, die ganze Lebensgestaltung dabei zu erwägen und davon Rechenschaft zu geben ist, als wenn sich bloß der Scharfsinn an ethischen Problemen übt; die Frage nach dem Werte des thätigen und beschaulichen Lebens konnte da andre Formen annehmen, wo Rittertum und Mönchswesen im Gesichtstreise standen, als im Altertum, wo diese Fragen nur theoretisch erörtert wurden. Die Zusammenhänge mit dem Leben der Kirche hielten ebensowohl die Laxheit als den Rigorismus von der Moral sem; die ernsten Fragen: Wie werde ich besser und gottgefällig? wie die mir Anvertrauten? wie mein Nächster? ließen ebensowenig die Reigung aufkommen, die sittlichen Normen herunterzuschrauben,

<sup>1)</sup> Roscher in dem Berichte der f. sächs. Gesellschaft, hist. phil. Klasse, 1861, S. 163. u. Congen, Geschichte der volkswirtschaftlichen Litteratur im Mittelalter, 1869, S. 50. — 2) Greg. M. Ep. ad Leandr. 4.

noch die andere, mit abstrakten, die Wirklichkeit überfliegenden Maßstäben zu spielen.

In den Sentenzenbüchern, d. i. Dogmatiken des XII. Jahrhunderts, erscheint die Moraltheologie nicht von dem Hauptkörper gesondert, aber doch in umfassender Weise vertreten. In den Sententiae des Petrus Lombardus ist ihr das dritte Buch gewidmet, welches von der Erlösung, den Tugenden, den Gaben des hl. Geistes, den Geboten und dem Verhältnisse des alten und neuen Bundes handelt. Das Sentenzenwerk des Robert Pullus handelt im sechsten Buche von Gnade und Freiheit, und im siebenten von der Sündenvergebung, dem Leben in der Kirche, den Ständen der Kirche und dem Leben im Staat und Familie. Die Theologicae regulae des Alanus von Lille besprechen in Reg. 70 bis 99 das Gute, das Handeln, den Willen, Verdienst und Schuld, Sünde und Strafe, Freiheit und Gnade und die Liebe.

Derselbe Autor zeigt zugleich die Aufnahme antiker Bestimmungen in die ethische Resterion, wobei über das, was schon die Kirchenväter eingeführt hatten, hinausgegangen wird. Alanus' Lehrgedicht Anticlaudianus sou de officio viri boni et persecti ist eine poetische Tugendlehre; er gab ihm diesen Titel im Gegensate zu dem antiken Dichter Claudianus, der, um seinen Veind Rusinus heradzusehen, von einem Bunde der Laster gedichtet hatte, als dessen Wertzeug er Rusinus hinstellt; dem gegenüber läßt Alanus die Tugenden sich verdünden zum Kampse gegen die Laster 1). Roch mehr Waterien der antiken Ethik verarbeitet der gesehrte Johannes von Salisbury. Er spricht auch den Tugenden der Heiden eine gewisse göttliche Erleuchtung zu, sie seien ein ehrwürdiges Abbild der Tugend, zu deren Substanz freilich Glaube und Liebe gehören.). Sein Gedicht Entheticus enthält christliche Mahnungen in einer dem antiken Lehrgedichte angenäherten Form.

Gleichzeitig mit dieser Verarbeitung antiker Anregungen übt die mit dem hl. Bernhard von Clairvaux sich erneuernde Mpstik

<sup>1)</sup> Bergl. oben §. 69, 3. — 5) Jo. Sar. Pol. III, 9.

ihren vertiefenden Einfluß auf die Moral. Hugo von St. Victor fieht in Glaube, Hoffnung und Liebe nicht nur den Inbegriff der Tugend, sondern auch die Summe aller Theologie. Er vergleicht die Arbeit an der sittlichen Bervollkommnung mit dem Dahinfahren der Arche Noahs durch die Gewässer und diese ist ihm ebensowohl das Symbol der Einzelseele wie der Kirche 1). Die Stufen des Aufsteigens zu Gott, ein Hauptthema der augustinischen Mystik, werden, unter Einwirkung dieser, bestimmt als cogitatio, meditatio, contemplatio, lettere teils als indirettes Schauen per creaturas in speculo, teils als direttes, visio Dei. Echt augustinisch ift Hugos Ausspruch, der Mensch vermöge von der Wahrheit nur soviel zu erfassen, als er selbst ist. Es wird die Erkenntnis in die Liebe eingeflochten, wie schon Rhabanus Maurus gesagt hatte: Nemo perfecte sapit, nisi is, qui perfecte diligit, und ber hl. Bernhard: In tantum Deus cognoscitur, in quantum amatur. Hugos Schüler, Richard von St. Victor, symbolisiert die Faktoren der Sittlickeit mit biblischen Gestalten: Jacob bedeutet die Gnade, Dia den Willen, Rahel das Erkennen; jener verbindet sich erst mit Lia und erzeugt sieben Kinder, die Tugenden, dann erft mit Rahel, um Joseph und Benjamin, die Selbsterkenntnis und die Kontemplation ins Leben zu rufen. Über dem höheren Schauen vergißt aber Richard nicht das gesethafte Richtmaß aller Ein= gebungen: "Wie bei der Verklärung des Herrn Moses und Elias als Zeugen gegenwärtig waren, so muß auch jede mystische Ertenntnis durch die heilige Schrift und die Kirche bezeugt werden"2).

Der Zusammenhang mit der Mystik bewahrt die scholastische Sthik vor der Zerfaserung der moralischen Begriffe; es bleibt immer der Gedanke gegenwärtig, daß alle Tugenden, Pslichten, Gesetze, Güter lettlich immer in Eines: die Liebe, auslaufen; sie ist radix

<sup>1)</sup> Hugo a St. Vi. de arca Noë morali bei Migne T. 176 p. 618 sq. u. de a. N. mystica ib. 681 sq. — 2) P. Haffner, Grundlinien der Gestchichte der Philosophie S. 518 f., woselbst die Rachweisungen.

virtutum, finis praecepti, habitus perfectissimus, intentiodivina 1).

3. Die spekulative Wendung, welche die Moral im XIII. Jahrhundert vollzieht, ist in erster Linie durch die Mystik und erst in zweiter durch die aristotelische Philosophie bedingt. Der hl. Thomas weist der Ethik im ganzen ihre Stelle auf Grund der mpstischen Anschauung an, daß alle Wesen von Gott ausgehen und ihm zustreben; das Ausgehen betrachtet die Naturphilosophie, das Zustreben die Ethik. In diesem Sinne behandelt er sie in seiner philosophischen Summe 2). In der theologischen Summe wird ihr der Begriff des Menschen zugrunde gelegt: vermöge der Gott-Cbenbildlichkeit ift der Mensch ein vernünftiges und freies Wefen, dem die Macht über seine eigene That in die Hände gelegt ift 3). "Es ist hiermit von Thomas zugleich der Kern und das Grund= wesen der ganzen dristlichen Ethik angedeutet, die zuletzt wirklich als nichts anderes sich darstellt, denn als die Lehre von der freien Entwickelung des dem menschlichen Geiste aufgeprägten, durch die Sünde zwar entstellten, durch die Gnade aber in seinen ursprünglichen Zügen wiederherzustellenden göttlichen Cbenbildes" 1).

Das Verhältnis der theoretischen und praktischen Philosophie war den Scholastikern durch die augustinischen Bestimmungen über das Wahre oder Seiende und das Gute gegeben und mittels dieser transzendentalen Begriffe 3) konnten sie die Lücke füllen, welche Aristoteles gelassen, der jenes Verhältnis bei seiner Abneigung gegen die Ideeenlehre nicht genügend zu bestimmen vermag 6). Die aristotelischen Begriffe der Eudämonie und der Theoriekonnten mit der Umgestaltung Verwendung sinden, daß beide auf das Jenseitige bezogen wurden: jene saßten die Scholastiker als beatitudo, diese als visio Dei 7). Auch dem aristotelischen Gütersbegriffe konnte nun ein realer Gehalt gegeben werden, was ihn zu

<sup>1)</sup> Die Nachweisungen bei Rietter, Die Moral des hl. Thomas, 1858, S. 85 s. — 2) Vergl. unten §. 76, 3. — 3) Unten §. 77, 1. — 4) A. Rietter a. a. C. S. 38. — 5) Oben §. 70, 4. a. E. — 6) Bd. I, §. 35, 3. — 7) Vergl. Schneid, Aristoteles in der Scholastik, 1875, S. 144 s.

umfassender Berwendung befähigte; auch der Zweckbegriff bedurfte nur der endgültigen Beziehung auf Gott als Endzweck, um ein wertvolles Denkmittel für die ethische Reslexion abzugeben. Reu ist die Sinsührung des Gesetzesbegriffes, der besonders bei Thomas umfassende Anwendung sindet 1). Bei der scholastischen Moral= philosophie ist sozusagen das Handwerkszeug aristotelisch, aber der Plan der Arbeit stammt aus einem höheren Gedankenkreise, dem das aristotelische Denken zwar nicht abgekehrt, aber auch nicht ge= wachsen ist 2).

Die Einsicht in die Zusammengehörigkeit der' transzendentalen Begriffe ens, verum, bonum trieb die tieferblickenden Scholastiker dazu an, den Grund des Guten nicht bloß im Willen, sondern lettlich im Wesen Gottes zu suchen. Zwar beschränkt sich Duns Scotus und seine Schule darauf, zu erklären, daß gut ist, was Gott vorschreibt und daß es nur durch die göttliche Vorschrift gut ist; Thomas dagegen sagt, daß Gott etwas vorschreibe, weil es gut ist, und seine Schüler bauen darauf die Lehre von der perseitas boni. Wenn fie diesem Gedanken die Form geben, daß das Gute per se und nicht bloß ex institutione gut sei, so griffen sie auf die antike Unterscheidung von proze dixaor und désze dixaor zurück, nur mit dem Unterschiede, daß sie nicht an eine Setzung des Guten durch Menschen, sondern an eine göttliche denken. Nach Thomas geht in Gott wie im Menschen das Erkennen dem Wollen voraus und, ist das Denkobjekt, ens secundum rationem, früher als das Objekt des Strebens 1), welches erst von dem erkannten Guten ge= bilbet wird: bonum apprehensum est objectum voluntatis 5). Deshalb irren die Platoniker nach seiner Ansicht, wenn sie das Gute früher setzen als das Sein 6). Auch irren jene, welche behaupten, daß Alles schlechtweg von dem grundlosen Wollen Gottes abhänge: ex simplici divina voluntate absque aliqua ratione 7).

<sup>1)</sup> Bergl. unten §. 77, 5 u. Schneid, Aristoteles in der Scholastik 1875, S. 144 f. — 2) Bd. I, §. 37, 6. — 8) Bd. I, §. 23, 2 u. 5. — 4) Thom. Sum. theol. I, 5, 2. — 5) Sum. phil. II, 24. — 6) In lib. I, Eth. Lect. 1. — 7) Sum. phil. 1. l.

Gottes Schaffen und Gebieten ist durch dessent bestimmt: Deus per suam sapientiam agit, also durch sein Erstennen, das zugleich sein Wesen ist: Divina sapientia se ipsum cognoscens seit alia.). Beim Menschen gilt der Gehorsam dem göttlichen Willen, aber wenn der Gehorsam ein bewußter, rationabile obsequium genannt wird.), so liegt darin der Hinweis, daß das Gebotene auch als das Rechte erkannt wird. Dem erleuchteten guten Willen steht der lichtscheue böse gegenüber: omnis, qui male agit, odit lucem.). In der christlichen Bolltommenheit, welche auf dem veritatem agere 4) beruht, verschränken sich die Tugenden der Erkenntnis und des Willens, die bei Aristoteles unverbunden. bleiben 5).

Man kann sagen, daß das christliche Denken erst mit dieser Zu=rückführung des Guten auf die Weisheit und das Wesen Gottes, die Bahn der philosophischen Ethik gewinnt, während die Ableitung des Guten vom göttlichen Willen allein die der Moraltheologie nicht verläßt 6).

In der Bestimmung des Berhältnisses der Ethik zu ihren Rachbargebieten kann sich Thomas, ohne den höheren Gesichtspunkt aufzugeben, an Aristoteles anlehnen. Er handelt davon in seinem Rommentare zur nikomachischen Ethik, den er noch als Schüler Alberts des Großen absaste. Den Ausgangspunkt bildet, wie bei Thomas mehrsach, der Weisheitsbegriss. Des Weisen Sache ist, zu ordnen, denn die Weisheit ist die Vollendung der Vernunst, welche auf die Erkenntnis der Ordnung angelegt ist. Die Vernunst steht aber einer doppelten Ordnung gegenüber: einer solchen, die sie nur betrachtet, aber nicht schafft, welcher Art die Naturordnung ist, undeiner solchen, welche sie zugleich schafft; Gegenstand dieser Ordnung aber können teils die Begriffe und deren Zeichen sein, teils die Handelungen der Menschen, teils deren Hervordringungen sein. Danachbestimmt sich der Inhalt von vier Wissenschaften: Die philosophia

<sup>1)</sup> Sum. phil. I, 59, II, 24 u. j. — 2) Rom. 12, 1. — 3) Jo. 3, 20. — 4) Su. ph. V, 21. — 5) Bergl. oben §. 54, 5. — 6) Taj. S. 123 u. Bd. I, §. 15, 5, S. 250.

naturalis hat es mit der Ordnung zu thun, die nur betrachtet wird, die philosophia rationalis mit der Ordnung der Begriffe und Worte, die philosophia moralis mit den freien Handlungen und die artes mechanicae mit den äußeren Erzeugnissen und Werken des menschlichen Geistes. Die Moralphilosophie hat die freie Zweckthätigkeit des Menschen zum Hauptgegenstande, wie die Naturphilo= sophie die Bewegung. Jene Thätigkeit ist aber wesentlich mitbestimmt durch die Stellung des Menschen in der Gesellschaft, also seinen Charafter als animal sociale; Leben, Nahrung, Erziehung gewährt ihm die Familie, eine angemessene Erfüllung des Lebens und bessen Schutz gewährt ihm der Staat, welcher Künste und Gewerbe fördert und der Gewaltthätigkeit wehrt. Dementsprechend zerfällt die Moralphilosophie in drei Teile: die pars monastica, die Lehre von der individuellen Sittlichkeit, die pars oeconomica, die Lehre vom Gemeinleben, und die pars politica, die Lehre vom Gemein= wesen. Hier findet der aristotelische Ternar: Θεωρείν, πράττειν, ποιείν und der Begriff des ζωον πολιτικόν seine Verwendung und es wird die Unterscheidung von Ökonomik und Politik auf= genommen und durch die Teilung der erstern fortgebildet.

4. Wie weit die scholastische Ethik die antike hinter sich läßt, zeigt sich besonders bei den ethisch=psychologischen Untersuchungen, die das sittliche Bewußtsein und die Freiheit zum Segenstande haben, welche das Christentum in einer Tiese zu sassen angeleitet hatte, die den Alten verschlossen geblieben war 1). Den höheren Faktor der Menschennatur sanden die Alten in der Bernunft und ihre Ethik hat die Frage zum Hauptgegenstande: Wie bewältigt die Vernunft die Triebe? Die Scholastiker gaben der Untersuchung einen emporleitenden Beziehungspunkt, indem sie die Ausgabe der Vernunft auf das göttliche Gesetz zurücksühren: Pertinet ad legem divinam prascipere, ut quas sunt hominis, rationi subdentur?). Aber der Begriff der Vernunft erschöpft bei ihnen nicht den jenes höheren Zuges im Menschen; sie schließt noch nicht

<sup>1)</sup> Oben §. 54, 5 u. 6. — 2) Thom. Sum. phil. III, 121 s. oben 1.

das Trachten nach bem, was droben ist, das Hungern und Dürsten nach Gerechtigkeit, den Drang nach dem Schauen und Genießen Gottes, den nur die Gnade befriedigen kann, in sich ein; erst der Begriff der Hinordnung auf Gott drückt jenen Zug angemessen aus, derart daß die Vernunft zur natürlichen Seite gehört, die Gnade die übernatürliche bezeichnet. Die Hauptfrage der Ethik erzhält dann die Gestalt: Wie bewältigt im Menschen seine Hinordnung auf Gott die der Sünde entsprossenen Hindernisse?

Der natürliche Zug des Menschen zum Guten hat nach den Scholastikern in der Vernunft seine eigene Bewußtseinsform, abn fie ist nicht die einzige, sondern hat ihren Rückhalt in eine Gemütskraft, zu beren Bezeichnung der Ausdruck synteresis gewählt wird. Das Stammwort svrzygeër kommt im Neuen Testamente vor: ή Μαριάμ πάντα συνετήρει τὰ δήματα ταίτα, σύμβαλλουσα ἐν τῆ καρδία αὐτῆς 1), brudt also das innerlige Bewahren, Hegen aus. Die Kirchenväter gebrauchen ovrehondis im Sinne von Gewissen, Hieronymus giebt es mit scintilla conscientiae wieder und weist der Synteresis ihre Stellung über den drei Seelenvermögen: der pars rationalis, irascibilis und concupiscibilis, an. Bei den älteren Scholastikern ist synteresis, auch sinderesis geschrieben, ein lumen animae, durch welches der Menio der lex naturalis inne wird, entsprechend den regulae et semins virtutum, die Augustinus (de lib. arb. II, 10) in der natürlichen Urteilskraft, dem naturale judicatorium, gegeben sieht. der Große nennt sie die rectitudo manens in singulis viribus, concordans rectitudini primae; Bonaventura die Kraft des recte volendi, cujus est remurmurare contra malum et stimulare ad bonum 2). Thomas erklärt sie als lex intellectûs nostri, inquantum est habitus continens praecepta legis naturalis 3) oder habitus naturalis primarum principiorum Er unterscheidet sie vom Gewissen, conscientia, so, moralium.

<sup>1)</sup> Luc. 2, 19. — 2) Bergl. R. Werner, System der hrifilichen Ethif I<sup>2</sup>, S. 99. — <sup>8</sup>) Sum. theol. II, I, 94, 1.

daß jener das Innehaben der moralischen Prinzipien, dem Gewissen dagegen die Anwendung derselben zukommt, ein Verhältnis, das dem von Verstand und Vernunft analog ist, von denen jener die Erkenntnisprinzipien erfaßt, diese sie anwendet 1).

Die Synterese als der natürliche Zug zum Guten ist durch den Sündenfall geschwächt, aber nicht aufgehoben. Sie sindet ihre Ergänzung in der Snade, ohne welche jener Zug unfähig wäre, den Menschen zu seiner Bestimmung, der Seligkeit, zu führen. "Ein Wesen niederer Natur kann zu dem, was einer höheren Natur eigen ist, nur in Kraft (virtute) dieser gelangen, wie der Mond, an sich nicht leuchtend, durch die Kraft und Wirkung der Sonne leuchtet, und das Wasser, an sich nicht warm, erwärmt wird durch die Kraft und Wirkung des Feuers"?).

Die Hinordnung des Menschen auf Gott oder die Seligkeit ift auch der Fußpunkt der scholastischen Freiheitslehre, welche in der thomistischen ihre vollkommenste Ausprägung erhält. Hier ist das augustinische Wort pfadweisend: "Du hast uns gemacht, zu Dir zu kommen und unser Herz ist unruhig, bis es in Dir ruht" 3). In diese Unruhe fällt das Streben nach allen endlichen Gütern hinein, das Tasten, Prüfen, Schwanken, welches das rechte sein möge, und damit die ganze Bethätigung der Wahlfreiheit. In bezug auf das höchste Gut und lette Ziel ist der Mensch nicht un= sicher und darum auch nicht wahlfrei: Beatitudinem omnes una voluntate appetunt, sagt derselbe Augustinus 1) und Thomas baut darauf die Lehre, daß der Wille notwendig auf die Seligkeit gerichtet ist, nicht zwar necessitate coactionis, aber necessitate finis. "Wie der Verstand sich mit Notwendigkeit an die Erkenntnis= prinzipien hält (inhaeret), so der Wille mit Notwendigkeit an den letten Zweck, die Seligkeit; denn was der Zweck im Gebiete des Handelns ist (in operativis), das ist das Prinzip im Gebiete des Forschens" (in speculativis) 5). Diese Analogie aber reicht noch

<sup>1)</sup> Sum. theol. I, 79, 12. — 2) Sum. phil. III, 147. — 3) Aug. Conf. I, 1; oben §. 63, 1. — 4) De trin. XIII, 7. — 5) Thom. Sum. theol. I, 82, 1.

Billmann, Befdichte bes 3bealismus. IL.

weiter: Was mit den Erkenntnisprinzipien in notwendigem Zusammenhange (conexio) von Grund und Folge steht, wird wie
jene selbst mit Notwendigkeit erkannt; wo aber jener Zusammenhang
sehlt, wie bei kontingenten Urteilen, ist der Beisall unseres Berskandes kein notwendiger. Ühnlich deim Willen: es giebt endliche Süter (particularia dona), die keinen notwendigen Zusammenhang
mit der Seligkeit haben und an solchen hängt der Wille nicht notwendig (non de nocessitate inhaoret); andere Güter haben wohl
eine solche Beziehung, aber wir erkennen diese nicht, weil uns auf
Erden jene Erkenntnis der Güterwelt abgeht, welche uns erst das
Gottschauen gewähren wird. Diesen Gütern hängen wir nur durch
unsere Wahl an, während die Seligen durch die Erkenntnis der Zusammenhänge aller göttlichen Dinge der Wahl enthoben sind und
die Mittel und Wege mit gleicher Sicherheit wollen, wie den letzten
Aweck 1).

Das Wollen ist also durch den Verstand bedingt, und zwar das der Wahl enthobene durch den vollständig erkennenden, das auf die Wahl angewiesene durch den, welcher die Zusammenhänge nur unvollkommen erfaßt: "Der Mensch handelt mit Urteil (judicio), weil er vermöge der Erkenntniskraft urteilt, daß etwas zu fliehen oder zu verfolgen sei. Da aber dies Urteil bei endlichen Willensinhalten (in particulari operabili) nicht auf dem natürlichen Instinkte beruht, sondern auf einer gewissen Vergleichung der Vernunft (ex collatione quadam rationis), so handelt er mit freiem Willen (libero arbitrio), da er sich Berschiedenem zuwenden kann; denn die Vernunft hat beim Kontingenten die entgegengesetzten Wege offen, wie es sich bei Wahrscheinlichkeitsschlüssen und bei der Überredung zeigt; die endlichen Willensinhalte sind aber kontingent und darum stehen hier dem Urteile der Vernunft verschiedene Wege offen (ad diversa se habet) und es ist nicht für einen determiniert. Daher hat der Mensch notwendig freien Willen, weil er vernunft= begabt (rationalis) ist" 2).

<sup>1)</sup> Thom. Sum. theol. I, 82, 2. -2) Ib. 83, 1.

Daß es der thätige Verstand, intolloctus agens, ist, welcher das Wollen ermöglicht, wird nicht ausdrücklich gesagt, liegt aber in der Sache. Er macht, was von außen kommt, zu seinem Eigentume und zum Segenstande freier Versügung: "Der Verstand," sagt Vonaventura, "folgt seinem Wesen nach nicht einem fremden Wirken, sondern zieht es in das eigene": Intollectus non sequiter principaliter actum alienum, immo potius actum alienum trahit ad proprium 1). Nur vermöge der Krast, welche die Eindrücke in Erkenntnisse verwandelt, können die Reize zu Motiven umgestempelt werden; in beiden Fällen liegt die gleiche Verinnerlichung und Selbstthätigkeit vor 2). Wit dem Ersassen oder Versehlen des Bezirsses vom thätigen Verstande wird zugleich das Problem der Erskenntnis und der Willensfreiheit ersast oder versehlt.

Thomas erklärt den Berstand für das höhere Bermögen, weil er die ratio doni zum Inhalte hat, der Wille dagegen nur das donum; der Berstand nimmt seinen Gegenstand in sich auf, der Wille neigt sich seinem Gegenstande nur zu; wahr und falsch ist im Berstande, gut und böse außerhalb des Willens, nämlich in den Dingen. Nur in dem Falle, daß der Gegenstand höher ist als die Seele, steht das Wollen desselben höher als dessenkand höher ist als die Liebe zu Gott steht höher als die Gotteserkenntnis, während die Liebe zur Körperwelt tieser steht als deren Erkenntnis 3). Der Berstand bewegt den Willen per modum sinis, indem er ihm das zu erstrebende Gut zeigt, aber der Wille bewegt den Verstand per modum agentis. Insosern ist er der ersten himmelssphäre vergleichbar, von deren Bewegung alles andere Schwung erhält und dem Könige, dessen durch das donum commune eingegebenes Gebot, alle ihm untergebenen Gewalten in Gang sett.

Die Willensfreiheit steht nicht im Widerspruche mit dem Glauben, daß "Gott es ist, der in uns wirkt das Wollen und Bollbringen" 4). Der freie Entschluß, lehrt Thomas, ist die Ursache,

<sup>1)</sup> Bon. in libr. II, Sent. dist. 25, 1, 6. — 2) Bb. 1, §. 35, 7. — 3) Thom. Sum. theol. I, 82, 3. — 4) Phil. 2, 13 cf. Prov. 21, 1; 1. Cor. 12, 6.

causa, unseres Handelns, aber nicht die letzte Ursache, causa prima, was von Gott allein gilt. Als solche bewegt er, was natürzlich und was frei wirkt; so wenig er dabei dem natürlich Wirkenden seinen natürlichen Charakter entzieht, so wenig nimmt den Handzungen des freiwirkenden Wesens den Charakter der Freiheit: "Er wirkt in Jedwedem nach dessen Gigentümlichkeit": Operatur in unoquoque secundum ejus proprietatem 1).

5. Wie die Sittenlehre, so erwächst auch die Wissenschaft von Gesellschaft und Staat bei den Scholastikern aus der Erklärung der heiligen Schrift und dem Studium der Bäter, und sie erstarkt im Dienste des Lebens der Kirche. Der eigentliche Text der scholastischen Staatslehre ist das Wort des Heilands: "Gebet dem Raiser was des Raisers ist, und Gott was Gottes ist," worauf die Schriftforschung und die Fragen der Zeit zugleich hinwiesen. Die Vorschrift des Deuteronomium für den Richter und den König 2), das jus regis, das Samuel darlegt 3), das Bild des frommen Czechias 4), viele Bestimmungen des alttestamentlichen Gesetzes bilden Fußpunkte der Reflexion über Gemeinwesen und Gemeinleben. Bon den Bätern wird Augustinus oft herangezogen, aber sein "Gottesftaat" als Ganzes mit seinen historischen Perspektiven wird nicht vollständig gewürdigt. Das Leben drängte die Frage nach dem Verhältnisse von Kirche und Staat auf und in den Staatslehren des Mittelalters spiegeln sich die Gegensätze der Guelfen und Ghibellinen wieder. Dagegen werden sonstige Erscheinungen der mittel= alterlichen Gesellschaft weniger als man erwarten sollte, in betracht gezogen: so das Lehnswesen und das Bürgertum der Städte. Johann von Salisbury, der sozusagen an der Wiege des englischen Parlamentarismus steht, sieht im Ritter nur den miles christianus, nicht den von der magna charta privilegierten Grundbesitzer; der Staat seines Werkes Policraticus hat mehr "das Aussehen eines hierarchisch regierten Beamtenstaates, in welchem das durch die

<sup>1)</sup> Sum. theol. I, 83, 1 ad 3. — 2) Deut. 17, 9 bis 13 u. 14 bis 20. — 3) I. Reg. 18, 11 bis 18. — 4) IV. Reg. 18 sq.

Priester ausgelegte göttliche Recht die Richtschnur bildet" 1) als das eines Verfassungsstaates. Von letterem, der civitas politica, han= deln die Scholastiker nur in Anlehnung an die Politeia der Alten. Bei allem Anschlusse des Rittertums an die Kirche, hat doch die Staatslehre der Scholastiker keinen seudalen Zug, sei es, daß sie das Feudalwesen für eine nur zeitgeschichtliche Erscheinung hielten, sei es daß sie es beiseit liegen ließen, weil ihnen zu dessen Vergleichung mit vorchristlichen Gesellschaftseinrichtungen die nähere Kenntnis dieser sehlte.

Von den Alten kam auf diesem Gebiete nicht bloß Aristoteles, sondern auch Platon spät zur Geltung; im XII. Jahrhundert ist hochgeschätzt eine Plutarch zugeschriebene Schrift, die wir aus den Auszügen Johannes von Salisbury kennen 2). Dieser nennt sie Epistola ad Trajanum de institutione principis. Danach ist der Staat ein Körper, durch Gottes Gnade belebt, durch das Gebot der höchsten Gerechtigkeit in Gang gesetzt, und durch das Steuer der Bernunft geleitet: Est respublica corpus quoddam, quod divini muneris beneficio animatur et summae aequitatis agitur nutu et regitur quodam moderamine rationis. Die Seele desselben ist die Priefterschaft, der Ropf ist der Fürst, nur Gott und dessen Vertretern unterstellt, das Herz ist der Senat, Augen, Ohren und Zunge sind die Richter und Vorsteher der Provinzen, die Hände sind die Beamten (officiales) und Soldaten, die Seiten der Hofftaat, die inneren Teile die Quästoren und Verwalter (commentarienses), die Beine die Bauern. Die letzteren bedürften der meisten Obsorge des Ropfes, weil sie auf der Erde dahinschreiten, viel Hindernisse finden, und darum Bedeckung brauchen; sie heben, tragen, bewegen die ganze Körperlast; werden dem stärksten Menschenleibe die Beine genommen, so muß er mit den Händen kriechen oder sich ziehen lassen.

<sup>1)</sup> C. Schaarschmidt, Johannes Saresberiensis 1862, S. 350. — 2) Jo. Sar. Policr. V, 1 sq. Einen anderen Text benutte Guevara für sein Horologium principum I, 36; vergl. Schaarschmidt a. a. O. S. 123 Anm.

Johann eignet sich diesen Vergleich des Staates mit dem Leibe an, doch verlangt er, daß eine gewisse Ausgleichung der sozialen Unterschiede stattsinde und zwar durch die christliche Liebe, welche noch eigentlicher die Seele des ganzen Organismus heißen könne. Der Fürst ist auch ihm das Haupt des Staatskörpers, zugleich aber das Bild Gottes auf Erden; er soll, fledenlos wie die Sonne, überall Glanz und Leben verbreiten, die Stolzen demütigen, die Demütigen erhöhen; die Shrsucht gegen ihn hebt aber für den Bürger die Pflicht nicht auf, die Wahrheit zu reden und sich der Armen gegen die Mächtigen anzunehmen. Der Wahrheit und Weisheit sich zu widmen giebt erst dem Leben Wert. Das Herz soll nicht an weltlichen Dingen hängen, man soll das Äußerliche als fremd anssehen, jeder sich selbst zu bessern trachten 1).

In der hinweisung auf die übersinnlichen Güter als soziale Bindemittel liegt ein platonisches Element, in der Betonung des organischen Charakters der Gesellschaft ein aristotelisches, beide finden ihre Bestätigung in der driftlichen Anschauung, mit ihrem Zuge nach dem Droben und ihrer Weisung, in den Leib ein= zuwachsen, dessen Haupt der Heiland ift. Der Gedanke, daß die Gesellschaft nur zu verstehen ist, wenn sie auf ein Jenseitiges bezogen wird und der andere, daß Staat und Recht nicht von den Menschen gemacht, sondern auf Grund der Hinordnung ihrer Ratur auf Gesellung und Ordnung ausgewirkt werden, sind Gemeingut der scholastischen Staatslehre. Die Frage nach dem besten Staate, wie ihn die Alten suchten, stellen sie sich nicht, sondern heißen ver= schiedene Verfassungen gut, wenn sie nur auf das Wohl und Heil der Bürger angelegt sind und den lokalen und zeitlichen Umständen entsprechen; auch hier zeigt sich jener das Wirkliche und Individuelle voll bewertende, der farblosen Allgemeinheit abholde Realismus der Scholastik.

6. Das aristotelische Element kommt zur vollen Geltung erst in den die Staatslehre behandelnden Schriften des hl. Thomas

<sup>1)</sup> Policr. V, 25 bis 30. Schaarschmidt a. a. O. S. 172.

von Aquino in dem Kommentare zur Politik, den Partieen der theologischen Summe über das Gesetz und der Abhandlung de regimine principum, gewidmet dem jugendlichen Könige von Chpern, Prinzen Hugo von Lusignan († 1266), eine Schrift, von der aber nur das erste Buch und die vier ersten Kapitel des zweiten von Thomas herrühren, dessen Fortsetzung aber die Grundlinien des Anfanges einhält. Die Bestimmung des Menschen giebt auch dem Staate die Richtlinien: der Mensch soll durch tugendhaften Wandel zur Seligieit, per virtuosam vitam ad fruitionem divinam, gelangen und der Staat soll ihn darin fördern. Es bedarf des Busammenschluffes der Einzelnen zur Erfüllung ihrer Bestimmung; der Staat ist vor dem Individuum, d. h. dieses ist darauf hingeordnet: Homo est animal sociale, oder nach der Schrift: Melius est esse duos quam unum: habent enim emolumentum mutuae societatis 1). Der Zusammenschluß ist aber wieder durch die Über- und Unterordnung der Individuen bedingt, gleich dem der Leibesglieder: Ubi non est gubernator, dissipabitur populus?). Die Herrschaft ist die rechte und gerechte, der Freien würdige, wenn eine Anzahl freier Männer zu ihren gemeinsamen Besten geleitet wird: Si liberorum multitudo regitur ad bonum commune multitudinis, erit regimen rectum et justum, quale convenit liberis. Die Herrscher, die nur ihren Vorteil suchen, verurteilt die Schrift: Vae pastoribus qui pascebant semet ipsos: nonne greges a pastoribus pascuntur 3). Die gerechten Herrscher walten, nach Augustinus' Worte, nicht aus Herrschsucht, sondern kraft der Pflicht, für die andern zu sorgen. Das Gemeinwohl ist der Zweck bes staatlichen Besets: Lex est nullo privato commodo, sed pro communi utilitate civium conscripta; das Gesetz zu geben ift Sache der ganzen Bürgerschaft oder ihres Fürsorgers: Condere legem vel pertinet ad totam multitudinem vel pertinet ad personam publicam, quae totius multitudinis curam

<sup>1)</sup> De reg. princ. I, 1; Eccle. 4, 9. - 2) Prov. 11, 14. - 8) Ez. 34, 2.

habet 1). In beiden Bestimmungen über das Gesetz schließt sich Thomas an Isidorus von Sevilla an 2), der für ihn gleichsam den Ranal für die Staatsweisheit des Altertums bildet. Wie er dieser den driftlichen Stempel aufdrückt, zeigt die Weisung, welche er den Gesetzgebenden giebt: Diese fragen mit dem Psalmisten: Quis ostendit nobis bona? und erhalten von ihm die Antwort: Signatum est super nos lumen vultus Tui, Domine. Dieses Sichel ift aber die natürliche Vernunft, durch die wir gut und bose unterscheiden, der Dollmetsch des sittlichen Naturgesetzes, lex naturalis, das der Widerschein des göttlichen Lichtes in uns ist, beruhend auf der Teilnahme, participatio, der Vernunftwesen an dem ewigen Gesetze, der lex aeterna 3). Darauf gehen auch die ungeschriebenen Gesetze der Alten zurück, deren sittlichen Gehalt der Apostel anerkennt, wenn er sagt: Gentes, quae legem non habent, naturaliter ea, quae legis sunt, faciunt 4). Dieses Natur= oder Ber= nunftrecht ift nun das Maß des von den Menschen festzustellenden Rechts, die Norm der leges humanae, deren Geltung letztlich auf dem Anteil, den sie am sittlichen Naturgesetze ober, was das Gleiche besagt, am natürlichen Sittengesetze haben, beruht.

Schon in der Heidenwelt hatte das Priestertum hervorragenden Anteil an der Rechtsbildung; von den Römern sagt Balerius Mazimus: Non dubitaverunt sacris imperia servire, und von den Galliern Cäsar, daß die Druiden das Recht für ganz Gallien sestellten. Bei den Heiden aber war Priestertum und Kultus auf Erringung zeitlicher Güter angelegt, daher der Staatsgewalt, die über diese waltet, unterworfen, wie auch im alten Bunde, der dem Frommen das irdische Wohl versprach, der Priester dem Könige unterstand. Im neuen Bunde dagegen sind über die irdischen die himmlischen Güter gesetzt, der Weg zur Seligkeit durch die Offenbarung vorgezeichnet, das Raturrecht durch das Gesetz Christi ergänzt, daher hat hier das Priestertum den höheren Rang und die

<sup>1)</sup> Sum. theol. II, I, 90, 1 u. 2. — 2) Isid. Hisp. Etym. V, 10 u. 11. — 3) Sum. theol. II, I, 91, 2; Ps. 4, 6. — 4) Ro. 2, 14.

Staatsgewalt an der geistlichen, die königliche an der pähstlichen eine Schranke 1).

Alle drei Elemente der Rechtsbildung: das positive Recht, welches durch menschliche Gesetzgebung bestimmt wird, das Naturrecht, welches in der sittlichen Natur des Menschen als Vernunftwesens angelegt ist, und das von der Kirche vertretene, auf der Offenbarung fußende Recht, stützen sich hier gegenseitig. Die Gesetzgebung bringt das Naturrecht zur Anwendung und läßt damit die Menschen ihrer Rechtsnatur innewerden; in der Deutung der höchsten Rechtsprinzipien aber gewährt ihr die Kirche auf Grund des Gesetzes Christi Unter= stützung, indem sie dadurch ihrerseits einen Anstoß zur Entwickelung der Rechtselemente ihrer Glaubensurkunden erhält. Bei der Rechts= bildung des Staates ist ebensowohl dem historischen und lokalen Bedürfnisse, als der menschlichen Natur ihre Mitwirkung gesichert, und der überstaatliche Beziehungspunkt, den ihr die Kirche giebt, ruckt sie zugleich in eine höhere Ordnung ein. Das Naturrecht ift hier keine Schablone, vor der die Geschichte weichen muß, denn das religiöse Element, an dem es seinen Stützpunkt hat, ift selbst ein geschichtliches; die Vernunft erscheint gleichsam von der Geschichte in die Mitte genommen, ohne daß doch die Rechtsbildung ein bloß historisches Produkt würde, da sie an dem von der Bernunft er= kannten An-sich-guten und -rechten ihren Anker hat.

Es liegt hier dieselbe Zusammenwirkung von verschiedenen, aber auseinanderbezogenen Faktoren vor, welche uns die scholastische Erstenntnissehre zeigte, nach der sich am sinnlich=empirischen Stoffe die Vernunfterkenntnis herausarbeitet, zur Wahrheit, selbst zu den intellegibilia divinorum vordringend, aber doch erst im Glauben die Ergänzung ihrer Errungenschaften erhaltend 2).

<sup>1)</sup> De reg. princ. I, 14; Sum. theol. II, I, 91, 4. — 2) Bergl. oben §. 67, 1 und unten §. 75, 2.

## XI.

## Thomas von Aquino.

Doctores sacros quia summe veneratus est, ideo intellectum omnium quodammodo sortitus est.

Thomas del Vio.

§. 74.

## Der hl. Thomas als Princeps Scholasticorum.

1. Wenn Dante in den philosophischen Partieen seines erhabenen Gedichtes der Weisheit des Aquinaten die Worte des Poeten leiht 1), so hat ein jüngerer Zeitgenosse von ihm versucht, mit dem Pinsel vor das Auge zu stellen, wie sich in dem großen Kirchenlehrer die Wissenschaft der Vergangenheit und Gegenwart zu harmonischer Einheit zusammenschließt. In dem Kapitelsaale des großen Dominikanerklosters dei Santa Maria Novella in Florenz, gegründet 1322 im Jahre von Thomas' Heiligsprechung, besindet sich ein von Taddeo Gaddi gemaltes Freskobild, welches die Grundslagen und den Umfang der thomistischen Weisheit und Wissenschaft veranschaulichen soll, ein Denkmal mittelalterlicher Symbolik, das auch zeitgeschichtliches Interesse hat.

Auf einem gotischen Sessel, den oben das Brustbild des Erlösers ziert, sitzt der Heilige im Dominikanergewande, feierlich ernst, ein aufgeschlagenes Buch auf dem Schoße, in welchem die Worte

<sup>1)</sup> Div. com. Par. XIX, 40 f., XXIV, 76 f., XXX, 100 f. u. f.

des biblischen Weisen zu lesen sind: Propter hoc optavi et datus est sensus, et invocavi et venit in me spiritus sapientiae et praeposui illam regibus et sedibus 1). Über ihm schweben die symbolischen Gestalten der sieben Tugenden, zuhöchst die Liebe, kenntslich an den Flammen auf Haupt und Händen, umgeben von Glaube und Hossnung, etwas tieser die vier Kardinaltugenden: die Weisheit mit einem Pergamente, die Gerechtigkeit mit Krone und Stab, die Enthaltsamkeit mit der Palme, der Starkmut mit Helm und Schwert, einen Turm haltend 2). Zur Rechten der Hauptsigur sizen: die Evangelisten Iohannes und Markus, der Apostel Paulus, David und Job und zur Linken Matthäus, Lukas, Moses, Isaias und Salomo, sodaß die Mittelsiguren Paulus und Moses als Gegenstücke erscheinen. Zu Füßen des Heiligen sizen in sich gekrümmt drei kleinere Figuren: Averroes, am Turban kenntlich, und zwei Irrlehrer, wahrscheinlich Arius und Sabellius.

Den unteren Teil des Bildes, das einen gotischen Bogen mit breiter Basis ausfüllt, nehmen 28 sitzende Gestalten ein, welche die Wissenschaften darstellen, je eine größere weibliche und eine kleinere davor sizende männliche Figur. Links von der Hauptsigur sind die Schulwissenschaften oder die sieben freien Künste sichtbar: die Arithmetik mit Abraham, der als Vertreter der Weisheit der Zahl, wie als Renner der Gestirne aufgefaßt wurde 3), die Geometrie mit Euklid, die Aftronomie mit Ptolemäos, mit der Krone geschmückt, weil als Abkömmling des Königshauses der Ptolemäer gedacht, die Musik mit Tubal-Rain, dem Schmiede, der mit der Tonkunst in Berbindung gebracht wurde, wohl auf Grund der Erzählung von den harmonisch gestimmten Hämmern des Pythagoras 4); die Dialektik mit Zenon dem Cleaten; die Rhetorik mit Cicero, die Grammatik, einen Anaben belehrend, mit Donat oder Priscian. Auf der rechten Seite der Hauptsigur erblickt man die Gestalten der höheren Wissen= schaften: die weltliche Rechtskunde mit Krone und Reichsapfel, vor

<sup>1)</sup> Sap. 7, 7 u. 8, im Texte: datus est mihi. — 2) Richt sieben Engel, wie Werner, Der hl. Thomas I, S. 873 angiebt. — 3) Bergk. Clem. Al. Strom. VI, 11, p. 278. — 4) Jambl. Vi. Pyth. c. 26.

ihr Justinian, ferner die Wissenschaft des kanonischen Rechtes in Nonnentracht, eine Kirche haltend, vor ihr Pabst Clemens V.; sodann fünf Frauengestalten, welche die Richtungen der Theologie bezeichnen : die spekulative Theologie, ein rundes Bild mit einer betenden Figur haltend, vor ihr eine weißgekleidete, antik gehaltene Männergestalt, ohne Heiligenschein, mit einem Buche, die nur Boethius bezeichnen kann; daneben die biblische Theologie mit lehrendem Gestus, vor ihr eine Gestalt mit Heiligenschein und Kardinalshut, offenbar den hl. Hieronymus darstellend; sodann die scholastische Theologie mit Buch, nach oben weisend, Gegenstück zur Astronomie, vor ihr ein greiser Mönch mit Buch und Feder, offenbar der hl. Johannes Damascenus, sodann eine aufblickende, in Rontemplation versunkene-Gestalt, vor ihr ein sinnender Greis mit Heiligenschein, offenbar die mpstische Theologie mit dem hl. Dionysios dem Areopagiten; zulett eine kriegerische Jungfrau mit Pfeil und Bogen, die polemisch= apologetische Theologie, vor ihr der hl. Augustinus 1).

2. Der Künstler hat sinnreich alle Momente, welche das Forschen und Schaffen des hl. Thomas charakterisieren, angedeutet und unsere Darstellung derselben kann sich zweckentsprechend seiner Symbolik anschließen. Das thomistische System hat in den christlichen und demnächst in den natürlichen Tugenden ihren höchsten Beziehungspunkt; die Gottesmänner sind in erster Linie die Berater des Denkers, in welchem sich die Mystik eines Paulus mit dem Gesetzelte eines Moses vereinigen; nächst der wissenschaftlichen Gestaltung der christlichen Wahrheit lag er der Verteidigung derselben gegen die Fälscher und Ungläubigen ob; er vereinigte in seinem Geiste, was die weltliche Wissenschaft seiner Zeit ihm bot, und sührte die verschiedenen Richtungen der Theologie, die er vorsand, fort und faßte sie zu einer höheren Einheit zusammen. Alle diese

<sup>1)</sup> Eine minder mahrscheinliche Deutung der einzelnen Figuren bei R. Werner a. a. D., irrige in Ruglers Handbuch der Geschichte der Malerei, 1847, I, 2, S. 327 und bei Crowe=Cavalcaselle, Geschichte der italienischen Malerei, übers. v. Jordan 1869, I, S. 306 f. Franz, Geschichte der chrift= lichen Malerei, sieht von einer Deutung ab.

Momente gehören auch der Scholastik im allgemeinen an und Thomas erscheint als deren vollkommenster Bertreter.

Man pflegt darin einen Unterschied zwischen Thomas' und 'Albertus' Theologie zu sehen, daß lettere die Erforschung der göttlichen Dinge auf die Frömmigkeit und das Heil beziehe, während bei Thomas das theoretische Interesse mehr hervortrete und ihm die Erkenntnis der Wahrheit als der höchste Zweck gelte 1). Dies trifft jedoch nicht in dem Sinne zu, wie es von Aristoteles gilt, dem die Theorie schlechthin höher steht als die Praxis; bei Thomas verschränken sich vielmehr beide derart, daß mit gleichem Rechte die Bissenschaft als der Tugend dienend bezeichnet werden kann. Die Weisheit ist ihm zwar die Erkenntnis der göttlichen Dinge oder der höchsten Ursachen, cognitio divinorum, altissimarum cau--sarum, aber dem Weisen kommt auch das Anordnen und Gebieten zu: Ordinare et imperare est sapientis; die Weisheit des gott= erwählten Volkes war sein Geset; in dem Hinordnen zum gebühren= den Zwecke, ordinare ad debitum finem, zeigt sich die göttliche wie die menschliche Weisheit?). Der Zweck ist das höchste der Brinzipien, das Gute liegt noch über das Wahre hinaus; die geistige Hingebung (adhaesio) erhält ihre Ergänzung durch die des Willens, . weil der Mensch erft wollend in dem ruht, was sein Geift ergriffen Diese Willenshingebung ist aber die Liebe 3). Die Liebe ist Höher als die Verstandestugenden; sie richtet die Bethätigungen dieser -auf das letzte Ziel, weshalb sie forma aliarum virtutum heißt, auch der Glaube ist ohne sie informis: Caritas forma fidei 4). Wohl ist die Seligkeit die Freude an der Wahrheit: Beatitudo gaudium de veritate, aber diese Wahrheit ist zugleich der Weg und das Leben 5). Thomas teilt die bei allen criftlichen Denkern herrschende Gesinnung, wonach der Mensch die Ordnung der Dinge erkennen soll, nicht um darin zu ruhen, sondern um seiner eigenen Hinordnung bewußt zu werden, welche lettlich visio Dei, also ein

<sup>1)</sup> Ritter, Geschichte der Philosophie VIII, S. 263. Erdmann, Grundriß I<sup>2</sup>, S. 349. — <sup>2</sup>) Sum. theol. I, 1, 6. — <sup>8</sup>) Sum. phil. III, 116. — <sup>4</sup>) Sum. theol. II, II, 23, 8 u. 4, 3. — <sup>5</sup>) Oben §. 50, 3.

höchstes Schauen, aber ebensowohl fruitio Dei, ein höchster Liebes= akt ist.

So ist der Künstler berechtigt, wenn er die Tugenden als den Abschluß der von Thomas vertretenen Wissenschaft darstellt. Ebenso tressend zeigt er in den Gruppen der ihn beratenden Gottesmänner die Verbindung des mystischen und des gesehhaften Elementes. Von der Mystif geht recht eigentlich die Spekulation des großen. Lehrers aus: schon als Schüler der Benediktiner von Monte Cassino, wo sein Zug zum Ewigen und sein sanstes, in sich gekehrtes Wesen die erste Nahrung fand, beschäftigte ihn die Frage: Was ist Gott? Die Antworten seiner Lehrer wollten ihm nicht genügen und erst als ihn Albert mit den areopagitischen Schriften bekannt gemacht, bot sich ihm der Ausblick auf eine Lösung des abgrundtiesen Problems 1).

Es geschah oft, daß sich ihm an den Stufen des Altares, wieden selbst, verwickelte Fragen lösten, deren Schwierigkeiten ihn geschrückt hatten. Als Mystiker hat er seinen Zeitgenossen die Gescheimnisse der Feier des Frohnleichnams gedeutet und in erhabenen Hymnen verherrlicht; sein Schwanengesang waren die Worte deshohen Liedes: Filiae Jerusalem, dicite dilecto meo, quia praeamore moriar, der letzte Text, den er den Cisterziensern von Fossanuova erklärte, bevor er dort am 6. März 1274, noch vor der Schwelle des fünfzigsten Lebensjahres, seine irdische Lausbahn schloße.

Der Wahrheit, in welche ihn begnadete Stunden der Kontemplation einblicken ließen, spürte Thomas aber auch mit der ganzen. Schärse eines hellen Verstandes nach, und die Volkommenheit, die er im Ruhen in Gott sand, stellte ihm jene, welche die Geseßerillung in sich schließt, nicht in den Schatten. Qui prius in vita activa proficit, dene ad contemplationem conscendit, lautet sein Ausspruch; und er lehrt: "Darin, daß der Mensch dem Heile und der Leitung Anderer dient, bethätigt er die wahre-Selbstliebe und wählt das bessere Teil, weil es göttlicher ist,

<sup>1)</sup> Werner, Der hl. Thomas I, S. 5 u. 98.

sich und Andern den Anlaß zum Rechthandeln zu geben, als sich allein" 1).

3. Wenn uns der Künstler den hl. Thomas auch als Kämpfer gegen Irr= und Unglauben, befonders als Überwinder von Averroes zeigt, so weist er auf ein Moment hin, das ebensowohl für den großen Denker charakteristisch, als für die Zeitgeschichte bedeutsam war. Man hat die Gefahr einer Invasion des Averroismus in Europa mit jener verglichen, welche diesem im achten Jahr= hunderte seitens der Araber drohte und, so angesehen, erscheint Thomas einem Karl Martell vergleichbar. "Die Gefahr war jest nicht minder groß, größer noch als damals, da das Schwert des Frankenführers die Heere Abderrahmans niederschlug. Die Bibel ist den Jüngern ber Schule des Averroes nur ein Produkt des unreifen Menschengeistes, Schöpfung, Vorsehung, Freiheit, Unsterblichkeit und die Auferstehung der Leiber wurde in gleicher Weise in Abrede gestellt, während die Aufforderung zu heiterem Lebensgenuffe, im Bewußtsein, daß doch mit diesem Leben für den Einzelnen Alles aus sei, den schneidenden Gegensatz zu dem Ernste der criftlichen Sittenlehre bildete" 2).

Thomas betämpfte, seinem Lehrer Albert folgend, diese Irr=
tümer und beseitigte den Berdacht, daß dieselben aus Aristoteles
herstammten, da dieser vielmehr erst durch Fälschung zum Gewährsmanne des Pantheismus und Naturalismus der Araber gemacht
worden sei. Die Lehre vom thätigen Berstande bildet dabei einen Pauptpunkt.
Doch bekämpft Thomas auch Avicennas Intellektualismus, und ebenso den Sensualismus, zu welchem die
arabische Erkenntnissehre ausartete, indem sie den Berstand aus dem
Menschen herausverlegte, derart, daß diesem nur die Sinnlichkeit als
Eigentum verblieb, eine Berschränkung von Irrtümern, wie sie schon
in Occams Nominalismus im XIV. Jahrhundert zutage trat 4).

<sup>1)</sup> In III, Sent. 35, 1, 3. — 2) Hettinger, Thomas von Aquino und die europäische Zivilisation, 1880, S. 8. — 8) Sum. phil. II, 59 bis 83. u. Opusc. de unitate intellectus Ed. Ven. XIX, p. 246 bis 269. — 4) Oben §. 71, 4 und unten §. 82, 3.

Die Schusbauten, welche Thomas gegen den moslemischen Pantheismus, Intellektualismus und Sensualismus aufrichtet, sind aber nicht genug gewürdigt, wenn man sie nur im zeitgeschichtlichen Zusammenhange betrachtet, da sie für alle Zeit haltbar sind und uns noch heute gegen verwandte Irrtümer schirmen. Thomas hat die Bestimmungen klar gestellt und mit besonderer Sorgfalt bearbeitet, welche die theistisch=ideale Weltanschauung ihren Gegnern: dem Monismus und dem Rominalismus, von je entgegengesetzt hat und immer wieder entgegensesen wird.

Der Monismus ift in den Zirkel: Eines und Vieles, Vieles und Eines, gebannt und er sucht das höchste Prinzip in dem sich entfaltenden All=Einen; ihm ift einzuhalten, daß sein Höchstes der Hoheit entbehrt und sein Prinzip kein principium, d. i. kein Dasein gründender Anfang ist, vielmehr lediglich Potenz, aneipov, Chaos, der Würde und Kraft nach tiefer stehend als die Gebilde, die ihm erquollen sein sollen. Diesen Irrweg hatte Aristoteles abgeschnitten durch seine Lehre von Gott als dem actus purus, welcher aller Potenzialität und der an diese gebundenen Aktualität vorausgeht und über alle Gegensätze, also auch den von Eins und Vieles hinausliegt. Die Scholastiker hatten darin die ontologische Fassung der biblischen Gottesanschauung erkannt und Thomas führt dies in seiner Gotteslehre durch und legt bei der Polemik gegen den Monismus das Hauptgewicht darauf. Noch heute haben wir Grund das Gleiche zu thun; der Nerv des Einspruches gegen das All-Gine ift auch bei den heutigen Vertretern der theistisch = idealen Anschauung der Nachweis des Widerspruches, der in einer sich selbst verwirklichenden Potenz, einer Selbstsetzung des Möglichen liegt 1).

Der Nominalismus ist unfähig das Objektiv-gedankliche sestzuhalten; bei ihm verlieren entweder die Gedanken das Objekt und wird der Geist in seine Begriffswelt eingeschlossen und vom Verkehr mit den Dingen abgeschnitten, oder das Objekt verliert seine Ge-

<sup>1)</sup> Bergl. Gloßner, Der moderne Idealismus, 1880, S. 35 f. Sanseverino Philosophiae christanae compendium, 1888, II8, p. 401 sq. u. a.

danklichkeit, und es schrumpft zum Atomenhaufen zusammen, der nur Empfindungen hervorruft. In jener ersten Form liegen die Reime zum Intellektualismus und zum Nationalismus, in der zweiten die zum Sensualismus und Empirismus. Dem ersteren Abwege gegenüber betonte Aristoteles, daß unsere Erkenntnis von den Dingen anhebe und auf Grund der Sinneswahrnehmungen erft den Begriff bilde; der zweiten aber setzte er entgegen, daß diese Begriffsbildung durch einen schöpferischen Akt geschehe, indem der Geift das Gedankliche im Dinge ergreift. Der scholaftische Realismus schloß sich Aristoteles an und zumal Thomas unterzog die beiden Lehrpunkte: Reine Erkenntnis ohne Sinnenbild und: Reine Begriffsbildung ohne species intellegibiles, der fruchtbarsten Fortbildung. Noch heute halten wir den Neukantianern, den letten Ausläufern jener ratio= nalistischen Abirrung, entgegen: Die Dinge haben uns etwas zu sagen; sie verstehen, heißt nicht, sie machen, sondern ihren Gedanken erfassen, in dem sich Subjekt und Objekt zusammenfinden; und die sensualistische Plattheit muß noch immer darauf hingewiesen werden, daß das Wahrnehmen sich nicht zum Denken steigern kann, die Empfindungen sich nicht zu Begriffen zusammenzuballen vermögen, diese vielmehr konstituiert werden mussen und zwar auf Grund des Gedankens in den Dingen, der uns allein notwendige und allgemeine Erkenntnis zu geben vermag 1).

Man könnte sagen, daß allein die Vertiefung in Thomas' Kernspruch: Sensibilia intellecta manu ducunt ad intellegibilia divinorum<sup>2</sup>) vor allen drei Abwegen bewahren kann.

Die Argumente, mit denen im ausgehenden Mittelalter die Bertreter des scholastischen Realismus die abirrende Mystik, den Monismus, den intellektualistischen wie den sensualistischen Romina-lismus bekämpften, sind entweder dem thomistischen Systeme ent-nommen, oder doch in ihrer Fassung durch dasselbe bedingt, und es bewährte sich schon damals als eine Hochburg der christlichen Philosophie<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Bergl. Hettinger a. a. D., S. 11 f.; vergl. oben §. 71, 4 und 72, 6. — 2) Q. d. ver. 10, 6. — 3) Bergl. unten, Abschnitt XII.

Billmann, Befchichte bes 3bealismus. II.

Als Meister in den weltlichen Wissenschaften seiner Zeit darf der Maler den hl. Thomas darstellen, da dieser die mannigfachen Fortschritte des Wissens im XIII. Jahrhunderte gewissenhaft zu Rate gehalten hat. In der Sprachkunde ist er seinem Lehrer Albert überlegen, welcher, durch die arabische Berstümmelung griechischer Namen und Worte irregeführt, diesen oft die fremdartigsten Formen giebt 1). Thomas' Schreibart solcher Worte ist korrekt, die Erklärung in vielen Fällen richtig; so wenn er &dos und hdos als sinnverwandt und durch mos übersethar bezeichnet 2) und είβουλία von εί und βουλή 3), άρχάγγελος von ἀρχός und ἄγγελος 4) ableitet. Was er über οὐσία und ὑπόστασις beibringt, zeigt Sprachkenntnis 5). In anderen Fällen liegen Mißgriffe vor, besonders irrige Etymologieen, so wenn pavia auf manere 6),  $\tilde{\alpha}\gamma \iota o \varsigma$  auf  $\dot{\alpha}$  - und  $\gamma \tilde{\eta}^{7}$ ) zurückgeführt wird; sie zeigen aber seinen Verkehr mit griechischen Gelehrten, von denen sie herrühren. Daß Thomas Griechisch verstanden, suchte sein Ordensgenosse Guyard nachzuweisen, aber auch Erasmus ist geneigt, dies anzunehmen 8); jeden= falls kannte er die Mängel der Übersetzungen und suchte sie oft durch Vergleichung verschiedener zu beheben, allerdings ohne auf den Text einzugehen, auch gab er selbst zur Herstellung von Übersetzungen den Antrieb. Bekannt waren ihm, wenngleich nur in Übersetzungen, die Hauptschriften von Platon und Aristoteles, in deren Sinn und Geist er tiefer eindrang, als die Gelehrsamkeit späterer Zeit. Von bibliographischen Irrtumern der Zeit hält er sich oft überraschend frei. Die Schrift De causis, welche noch in die ersten Dructausgaben der aristotelischen Werke als ein solches aufgenommen ist, erkennt Thomas als einen ins Lateinische übersetzten arabischen Auszug aus Proflog' Elevationes, d. i. Στοιχείωσις θεολογική; in seinem Rommentare dieser Schrift zeigt er die Verwandtschaft ihrer Lehren mit denen des Areopagiten und ihr Hinausgehen über Platon 9).

<sup>1)</sup> Werner, a. a. O. S. 88<sup>1</sup>. — 2) Sum. theol. II, I, 58, 1. — 8) Ib. II, II, 51, 1. — 4) Ad. Cor. 15 lect. 3. — 6) Sum. theol. I, 29, 2. — 6) Ib. II, I, 46, 8. — 7) Ib. II, II, 81, 8. — 8) Werner, a. a. O. I, S. 767. — 9) Dajelbst S. 503 f.

Der Umstand, daß Thomas' philosophische Summe schon bei seinen Lebzeiten ins Griechische und Hebräische übersetzt wurde 1), läßt auf seinen wissenschaftlichen Verkehr mit Griechen und Juden schließen.

Thomas' Latinität ist reiner als die seiner Zeitgenossen und nächsten Nachfolger; seine Darstellung ist einfach; die Deutlichkeit ist ihr erstes Gesetz; selbst wo der Gedanke seine knappeste Form erhält, wie oft in der philosophischen Summe, wird er nicht dunkel. Daß Thomas aber auch die Kunst der Sprache schätzte, ist bei seiner Vorliebe für Augustinus zu erwarten und zeigt sich in seinen Hymnen und Gebeten.

Daß Thomas das Quadrivium, d. i. die mathematischen Wissenschaften, beherrschte, zeigte sich in der Sicherheit, mit der er die mathematischen Grundbegriffe, welche dem Mittelalter im Zusammenhange mit platonischen Anschauungen überliefert worden waren, aus diesen herauslöst und auf aristotelischen Boden stellt. Er verwirft die Hypostasierung der mathematischen Begriffe durch Platon: Plato quae diximus abstrahi per intellectum, posuit abstracta esse secundum rem. Die Größenbegriffe, species mathematicae, entstehen vielmehr durch Abstraktion von der materia sensibilis, d. i. der körperlichen, den Sinnesqualitäten unterliegen= den Materie; es wird aber bei ihnen nicht von der materia intellegibilis abstrahiert, d. i. der Substanz, sofern sie der Quantität unterliegt, wie dies bei den metaphysischen Begriffen: Seiendes, Einheit, Potenz, Attus u. a. der Fall ist 2). Die Mathematik hat es mit den Allgemeinheiten im Gebiete der Quantität zu thun, nicht aber mit denen, die zugleich die höchsten Wirklichkeiten sind, die nicht sowohl durch abstractio als durch separatio festgestellt wer= Mit Platon kann Thomas der Mathematik die mittlere Stellung zwischen Physik und Metaphysik anweisen 4), aber sie nicht mit seinem Zeitgenossen Roger Bacon (1214 bis 1292) als das alphabetum philosophiae, als das Organon aller Wissenschaft

<sup>1)</sup> Das. S. 882. — 2) Sum. theol. I, 85, 1 ad 2. — 3) Opusc. Sup. Boeth. de trin. 5, 3; Werner, a. a. O. II, S. 157. — 4) Oben §. 72.

ansehen, womit die verhängnisvolle Verschiebung der Grenzen beider Wissenschaften und das Verkennen der Unterschiede ihrer Methoden anheben müßte, welche nachmals als Errungenschaft der Neuzeit galt. Die Anwendung der Nathematik auf die Physik schreibt Thomas einer Reihe von Disziplinen zu, die er medias nennt: der Astronomie, Musiklehre und der Lehre von Gewicht und Naß, deren Stoff der Natur angehört, während sie sich von der Naturstunde durch das formale, worauf sie gehen, abzweigen, wie z. B. die Nusiklehre die Tone nicht als solche betrachtet, sondern soweit ihnen Zahlenverhältnisse zugrunde liegen 1).

Die Musik wird bei Thomas nach ihrer Bedeutung für den Gottesdienst erörtert; er läßt da nur Vokalmusik gelten, da der Gesbrauch von Instrumenten beim alttestamentlichen Kultus nur in der sinnlichen Richtung des Volkes seinen Grund habe \*).

Den Astronomen seiner Zeit mußte sich Thomas in der Erklärung der himmelserscheinungen unvermeidlich anschließen, allein es ift für sein Dringen auf schlichte, durchsichtige Erklärungsgründe bezeichnend, daß er es in bezug auf die damals gültige Lehre von den Planetenbahnen nur mit Rückhaltung thut. "Die Voraussetzungen (suppositiones) der Sternkundigen, die sie ausfindig gemacht haben (adinvenerunt), müssen nicht notwendig richtig sein. Wenn es auch den Anschein hat, daß die Fragen mittels dieser Boraussezungen ihre Lösung finden, so muß man doch darum nicht meinen, daß es damit seine Richtigkeit habe, weil den Erscheinungen des Sternenhimmels vielleicht auf eine andere Weise ihr Recht geschehen kann, welche die Menschen noch nicht erfaßt haben" (quia forte secundum aliquem alium modum nondum ab hominibus comprehensum apparentia circa stellas salvatur):). Die aristotelische Lehre, daß die Gestirne beseelt seien, die auch im Mittel= alter Anhänger zählte, lehnt er ab.

<sup>1)</sup> Opusc. l. l. — 2) Sum. theol. III, 58, 2; vergl. Th. Schmid, S. J., Das Kunstschöne in der Kirchenmusik nach den Prinzipien des hl. Thomas, im Cäcilienkalender 1883 bis 1885. — 8) In lib. II, de cael. 17.

Thomas' Vertrautheit mit den moralischen Wissenschaften, insbesondere der Rechts- und Staatslehre, zeigt sich in seinen Arbeiten allenthalben, sodaß die Vertreter des weltlichen und kanonischen Rechts mit Grund als seine Verater dargestellt werden können. Die Staatslehre behandelt er in seiner Schrift de regimine principum, eine Theorie des Gesehes trägt er in den Quästionen 90
bis 108 der prima secundae vor, d. i. der ersten Abteilung des
zweiten Teiles der Summa theologica; Materien des kanonischen Rechtes werden in der secunda secundae Qu. 185 bis 187 und
sonst behandelt; solche des weltlichen Rechtes daselbst bei der Erörterung der Gerechtigkeit, Qu. 58 bis 81. Weltliche und kirchliche Einrichtungen werden öfters verglichen; bei Besprechung des liber
vitae zieht Thomas die patres conscripti und die Stammrolle
der Soldaten heran 1); bei der Lehre von den Sakramenten gedenkt
er der altrömischen Bedeutung des Wortes u. a. 2).

er Gewicht: "Was von Allen gesagt wird, kann nicht völlig falsch sein, denn eine falsche Ansicht stammt aus einer Schwäche (insirmitas) des Berstandes, wie ein falsches Urteil über die Sinnendinge aus einer Schwäche des Sinnesorgans. Mängel aber sind etwas Accidentielles, weil gegen die Intention der Natur; das Accidentielle aber kann sich nicht immer und bei Allen sinden"). Anregungen derart wirkten in der Thomistenschule fort, wie uns dies in den Arbeiten von Vincentius Bellovacensis entgegentritt, dessen encyklopädischen und historischen Sammelwerke diesen universellen Gesichtspunkt einhalten.

Durch sie floß der Thomismus auf die allgemeine Bildung ein, aber auch die Poesie diente ihm als vermittelndes Glied; auch Dante ist Thomist, seine große Dichtung in gewissem Sinne eine Encyklopädie; daß er sie mit Sedanken des Aquinaten durchweben konnte, bezeugt deren Kongenialität mit der echten Poesie.

<sup>1)</sup> Sum. theol. I, 24, 1. — 2) Ib. III, 60, 1. — 5) Sum. phil. II, 34.

5. Den Zusammenschluß der verschiedenen Richtungen der mittelalterlichen Theologie in Thomas' System veranschaulicht der Maler, indem er dem Heiligen deren Repräsentanten beiordnet, und er trifft auch hier das Rechte. Thomas ist der Erbe der Schrift= theologie, die man in dem hl. Hieronymus, dem Bibelüberseter, verkörpert dachte. Das Mittelalter hatte die exegetische Thätigkeit der Bäter fortgeführt in der Glossierung des Schrifttextes; Walafrid Strabo († 849) stellte die glossa ordinaria, Anselmus von Laon, um 1117, die glossa interlinearis her; gleichzeitig mit letterem berichtigte der Abt Stephan von Citeaux den Text der Bulgata durch Bergleichung von griechischen und hebräischen Handschriften, wie dies der wissenschaftliche Verkehr mit Griechen und Juden zu jener Zeit ermöglichte. Der Dominikaner Hugo von St. Caro († 1260) setzte diese Arbeiten fort, machte die Rapiteleinteilung allgemein und verfaßte eine noch heute benutte Konkordanz der hl. Schrift. diese Bestrebungen tritt Thomas ein; er kommentierte zahlreiche biblische Bücher; seine Expositio continua in IV Evangelia gewann als Catena aurea die allgemeinste Geltung. Diese Arbeiten lassen ihn "als Theologen von großartigstem Stil und Charakter erkennen". "Die allen seinen geistigen Bestrebungen eigene Tendenz nach höherer, zusammenfassender Einheit verleugnet sich auch hier nicht; er steht über den Gegensätzen von grammatischer und pneumatischer, historischer und dogmatischer Auslegung.... Man muß sagen, daß er nach den erhabenen Neigungen seines Geistes die doktrinelle Auslegung wählt und Geift und Wort der lehrenden Rirche im Texte der heiligen Schrift nachzuweisen, als seine eigenste Aufgabe verfolgt"1). Er wird gleich sehr dem Offenbarungs- und dem Weisheitsgehalte der Bibel gerecht; ohne dem Texte etwas aufzuzwingen, entfaltet er dessen Gedankenfülle, wie er umgekehrt gern den Gehalt einer spekulativen Darlegung am Schlusse als in einer Bibelstelle zusammengefaltet nachweist?). Bei ihm ift zu lernen,

<sup>1)</sup> Werner, a. a. O. I, S. 218. — 2) Ein Beispiel ist der unter §. 77, 5 angeführte Nachweis der Notwendigkeit eines göttlichen Gesetzes.

wie dem Gottesworte die Weisheit abzugewinnen ift, welche für die verschiedensten Fragen Antworten hat, für die scheinbar entlegensten Gebiete Leitlinien gewährt. Thomas ist aber auch der Erbe der Bestrebungen, eine systematische Theologie zu gewinnen, welche in den Summisten, vorab Petrus Lombardus, die ihm unmittelbar vorausgehenden Vertreter hat. Er übertrifft sie sowohl in der Ausdehnung der Basis, als in der Durchführung der Gliederung des Systems. In seiner Summa theologica sind alle Instanzen an= gezogen, welche die driftliche Entwickelung darbot. Von den loci theologici, welche die spätere Methodologie unterschied, fehlt bei ihm keiner, von der hl. Schrift an bis zu den weltlichen Zeugnissen herab; die Weisheit der Kirche in ihrer ganzen Universalität, auch wie sie sich in der Liturgie, dem Gebete, der Symbolik ausspricht, bildet die Hinterlage der Untersuchung. Durch diesen Ausblick auf den Körper der Kirche wird man inne, daß es sich hier um die Seele dieses Rörpers handelt, den inneren geistigen Gehalt, der alles Außere gestaltet. Den Anschluß des Werkes an die Vorgänger charakterisiert ein theologischer Litterarhistoriker mit den Worten: "Das Werk des hl. Thomas ruht durchgängig auf dem Grunde wissenschaftlicher Traditionen und deren wohlgefügte und durchgebildete Vermittelung macht die eigentliche Bedeutung desselben in geschichtlicher Hinsicht aus. Er bezeichnet nach dieser Seite einen Höhepunkt in der Entwickelung der mittelalterlichen Theologie, nicht so, als ob eine weiter fortschreitende Entwickelung nicht mehr statt= gehabt hätte, sondern insofern die konstitutiven Elemente und Faktoren der mittelalterlichen wissenschaftlichen Theologie nirgends so harmonisch ineinandergriffen und in einem so abgerundeten Ganzen sich zusammenschlossen, wie in dem theologischen Systeme des hl. Thomas" 1).

Dieses Spstem ist aber auch tief genug angelegt, um die Schätze der Mystik zu bergen, deren Erbe Thomas ebenfalls wird. Er ist gleich empfänglich für die himmelanstrebende Mystik eines Augustinus,

<sup>1)</sup> K. Werner, Der hl. Thomas I, S. 821.

wie für die geheimnisvoll winkende Arkandisziplin des Areopagiken, für die asketische Kontemplation eines hl. Bernhard, wie für die liebliche Symbolik eines Hugo, eines Richard von St. Viktor. Mit Bonaventura bezeichnet Thomas den Höhepunkt der mittelalterlichen Physik; was dieser nach ihm etwa zuwuchs an Geschmeidigkeit und Fülle des Ausdrucks, war durch die Lockerung des Verhältnisses zum gesethaften Elemente zu teuer bezahlt.

Auch den Bertreter des Bündnisses von antikem und christlichem Denken, Boethius, darf der Künstler als Berater des hl. Thomas einführen, welcher dem Wahrheitsgehalte der antiken Systeme mit erfolgreicherer Bemühung als seine Vorgänger nachspürte und die von Albert begonnene Arbeit, Aristoteles in den Dienst der christlichen Spekulation zu stellen, zu einem Abschlusse brachte. Er legitimiert von Neuem das spekulative Element der christlichen Lehre und die Heranziehung der vorchristlichen Weisheit zu dessen Ausgestaltung.

In dem universalen Charatter von Thomas' Geistesarbeit ist nun seine Berwandtschaft mit Augustinus begründet, wobei die Begegnung beider auf apologetisch=polemischem Boden nur unter=geordnete Bedeutung hat. Auch auf Thomas, und fast mit noch mehr Recht, läßt sich das Bild anwenden, das sich uns für Augustinus darbot: sein Geist gleicht einem Seebecken, das die von allen Seiten zuströmenden Gewässer aufnimmt und — können wir, das Bild weiterführend, sagen — versinken läßt, was sie von Schutt mit sich führten und so den klaren, ruhigen Spiegel herstellt, in den sich das Blau des Himmels friedlich hineinlegt.

## Thomas und Augustinus.

1. "Während die großen Meister der griechischen Philosophie sich im Leben begegneten, sind diejenigen der christlichen durch acht Jahrhunderte getrennt; eine Welt war untergegangen und eine neue hatte sich gebildet, als Thomas von Aquino die Arbeit des hl. Augustinus fortsetze; die Ideeen aber schließen sich aneinander an, als wären sie von Mund zu Mund geflossen." "Das thomistische System ruht ganz auf augustinischer Grundlage und ist nur der dialektische Ausbau desselben, ein Ausbau, welcher, ohne die Grundlinien zu verlassen, sowohl nach innen die sehlenden Zwischen=glieder ergänzt, wie er nach außen hin den verschiedenen Irrtümern gegenüber schärfere Grenzen zieht" 1).

Ein solcher Verkehr der Geister auf so große Entsernungen hin ist nur in der Geschichte der Kirche möglich, die in ihrer jedesmaligen Gegenwart ihre Vergangenheit gleichsam verdichtet in sich trägt und jenen Geist der Pietät großzieht, der die Entel nur mit Dant und ohne Überhebung den Spuren der Ahnen folgen läßt. Das gleiche Verhältnis zeigt sich auch bei den Vertretern des Hirtenamtes; ähnelich wie Thomas auf Augustinus griff Innozenz III. auf Gregor den Großen zurück. Die Geschichte der Philosophie zeigt etwa nur in dem Verhältnisse der Neupythagoreer und Neuplatoniter ein Gegenbild davon, nur daß hier das Schalten mit der älteren Weis-

<sup>1)</sup> P. Haffner, Grundlinien der Beschichte der Philosophie, S. 374 und 564.

heit nicht frei ist von individuellen Neigungen. Sher könnte man die indischen Weisen heranziehen, von denen die späteren den gescheimnisvollen Sutren ihrer Vorgänger eine Gedankenfülle absewannen 1).

Der Schulspruch sagt: Augustinus eget Thoma interprete, wobei die dogmatischen Fragen, zumal die der Gnadenlehre vor= schweben, aber es gilt auch von den philosophischen: der mit genialer Rühnheit vordringende augustinische Idealismus bedarf des thonistischen Realismus als seines Kommentares. In diesem Betracht wiederholt sich hier das Verhältnis von Platon und Aristoteles, mit welchen die beiden dristlichen Denker oft zusammen= gestellt worden sind 2), was auch darin seine Begründung findet, daß Augustinus in platonischer, Thomas in aristotelischer Weise philosophiert. Allein es hieße die Grundlagen beider Denker ver= kennen, wenn man Thomas' Hinausschreiten über die älteren Kirchenlehrer lediglich aus dem aristotelischen Einschlage seiner Spekulation erklären wollte. So gewiß die reglistische Ansicht, welche dem end= lichen, körperlichen Dasein sein volles Recht zuteil werden läßt, in dristlichen Grundanschauungen begründet ist 3), so gewiß schöpft Thomas seine Denkmotive in erster Linie aus den dristlichen Urkunden; er ist nicht Nachbeter des griechischen Philosophen, sondern er beruft ihn zu seinem Berater bei dem Werke, für welches derselbe Verständnis zeigt.

Jur Deutung, Ergänzung und selbst Berichtigung der augustinisichen Spekulation war Thomas nicht bloß durch seine Denkweise, sondern auch durch seine Gesamtanlage und seine geschichtliche Stellung berufen. Augustinus' Entwickelung war ein unausgesetztes Kämpsen, seine Studien waren die eines Suchenden, seine Errungenschaften spolia opima; seine Gedankenbildung mehr ein Heraussichleudern von Ideeen aus dem tiefsten Innern als ein geistiges Bauen. Sinnreich hat ihn die christliche Kunst mit dem flammenden Herzen in der Hand, oder mit der Sonne auf der Stirne dars

<sup>1)</sup> Bd. I, §. 11, 4 u. 5. — 2) Oben §. 53 a. E. — 3) Oben §. 67, 3.

gestellt, den Feuergeift, dessen Lohe jedes seiner Worte erfüllt, dessen scharfes Licht in jedes Dunkel hineinleuchter. Ebenso vielsagend aber ist es, wenn der hl. Thomas, der Engel unter den Lehrern, angelus scholae, genannt wird, um die milde Klarheit seines Wesens und Lehrens auszudrücken. Bei ihm ist alles befriedet, maßvoll und harmonisch; nur einen äußern Kampf hatte der Jüngling aus= aufechten gegen seine kriegerischen Brüder, die ihm den Eintritt in den Orden verwehrten; seines Zieles war er sich jederzeit bewußt. Der Frage, die er sich als Knabe vorlegte: Was ist Gott? hat er nachgehangen, bis er schauen durfte, was er hienieden gesucht. Seine Studien sind die eines Geistes, der sich gleichmäßig nach allen Seiten ausbreitet, alle in seinen Gedankenkreis der Reihe nach eintretenden Elemente mühelos assimiliert. Er braucht die großen Gedanken nicht zu erjagen wie Adler, sie fliegen wie Tauben bei ihm ein, an deren schimmerndem Gefieder er sich erfreut. Wenn Augustinus' Blick auf einer düstern Gegenwart ruhte, in der das zähneknirschende Beidentum sich mit der hochmütigen Häresie gegen die dristliche Wahrheit verband, blickte Thomas auf ein volles, reiches christliches Leben aus, auf ein Zusammenwirken der Geister und Bölker im Frieden der Rirche, das den Gefahren seitens des Islams und der Irrlehrer gewachsen erschien.

Daß er, der geistige Friedensfürst, doch den Mann des Kampses ganz verstand, dessen Flammen nicht dämpste, sondern nur auf den rechten Weg leitete, zeigt die hohe Genialität des begnadeten Wannes. Er blickte dem Problem des Bösen und der Sünde auf den Grund, als hätte er es in sich selbst erfahren, er legte den Finger auf die Wunden, die sich menschliche Thorheit schlägt, als hätte er persönlich darunter gelitten, er solgte dem Irrtum auf seinen verschlungenen Psaden, als wäre er sie selbst einmal gewandelt.

Thomas wurde als Augustinus' Interpret verehrt, aber es kamen auch Zeiten, wo sich das Verhältnis umkehrte, Augustinus' Ringen den Geistern verständlicher war als die befriedete Klarheit seines Auslegers. Im XVI und XVII. Jahrhundert griff man auf jenen zurück, nicht ohne Geringschätzung der großen Scholastiker;

der mächtige Zeuge der christlichen Wahrheit galt höher als ihr ver= läßlicher Lehrer. Die Kurzsichtigen gerieten dabei in Irrwege; die Besonneren aber sagten sich, daß ein Überspringen der Zeiten Willfür ist und die Stimme der Jahrhunderte Anspruch hat, gehört zu werden; für solche war der Augustinismus der Wegweiser zu Thomas. und der vorwärts getriebene Blick sah, was vorher der rückwärtsgleitende gesehen: die Zusammengehörigkeit der beiden größten driftlichen Denker. Jederzeit wird der Suchende und Ringende sich. mehr zu Augustinus hingezogen fühlen, während dem zur inneren Alärung Fortschreitenden das Verständnis für Thomas' Winke und-Weisungen anwächst; jener führt in die Probleme ein, dieser giebt deren Lösung; das Problem ohne Lösung läßt den Geist unbefriedigt, die Lösung ohne Verständnis des Problems giebt unfruchtbares Wissen. Für das Studium des Augustinus ist Thomas der befte Orientierungspunkt, für das. Studium des Thomas der frische Hauch des augustinischen Denkens der beste Fahrwind.

2. Die Auffassung des Verhältnisses von Glauben und Wissen, Offenbarung und Forschung ist bei beiben Denkern geleitet durch das Wort des Psalmisten: In lumine Tuo videbimus lumen 1): im einstigen Schauen Gottes wird sich der Glaubeund das Vernunfterkennen zugleich erfüllen und in beiden Erkennt= nisweisen wirkt das Licht vor, das uns alsdann durchstrahlen wird. Hienieden aber sind wir den Mysterien gegenüber auf die Offenbarung, der sichtbaren Welt gegenüber auf die Forschung angewiesen. Auf dieselbe einige Wahrheit sind zwei Bermögen: Glaube und Bernunft hingeordnet, die Quelle aber, die ihnen strömt, das Licht, das sie erfüllt, sind identisch; ein Widerstreit zwischen ihnen ist unmöglich; darum verschränken sich beide Seelenkräfte: der Blaube stütt das Wissen, die Vernunft den Glauben 2). Soweit stimmen Augustinus und Thomas überein; bei ersterem aber werden vielfach die Grenzen der erkennenden Kräfte durch den Affekt verschoben, der ihn auch in der Vernunft die göttliche Erleuchtung bewundern und

<sup>1)</sup> Ps. 35, 10. — 2) Oben §. 63, 4.

Gott als Lehrer des Menschen in allen Dingen preisen ließ, Äußerungen, welche zu theognostischer Umdeutung Handhaben boten. Thomas wahrt in der Schrift De veritate, in der Quaestio de magistro auch der menschlichen Lehre und Forschung ihr Recht, das Augustinus in der gleichnamigen Schrift hintangesetzt hatte; die bündigste Darlegung aber giebt er in der Einseitung der Summa philosophica.

Den spezifischen Inhalt der Offenbarung, so wird dort erörtert, bilden die Mysterien, die supra rationem credenda, sola side tenenda 1), der Heilsgehalt der hl. Schrift und was damit verwachsen ist: die Dreieinigkeit, die Inkarnation, die Sakramente, die eschatologischen Seheimnisse 2); auch den Ansang der Welt in der Zeit zählt Thomas dazu: mundum incepisse sola side tenetur 3). Den spezifischen Inhalt der Vernunft= erkenntnis bildet dagegen das Intellegible in den Sinnen= dingen, das Gedankliche der Körperwelt, das Gebiet, auf das unser Erkenntnisvermögen zunächst eingestellt ist 4).

Aber die Offenbarung steigt zugleich tiefer herab und die Bernunft steigt höher hinauf und beide erhalten dadurch auch einen setundären Inhalt. Die hl. Schrift verbindet mit dem Heilsgehalte auch einen Weißheitsgehalt, mitgeoffenbarte Belehrungen, zu denen auch die Bernunft vordringen kann (portingere potest) und die auch die Philosophen durch Beweise erhärtet haben (demonstrative prodaverunt), wie die Säze vom Dasein und der Einheit Gottes, von der Geistigkeit und Unsterblichkeit der Seele, von der Vorsehung und sittlichen Weltordnung. Diese sind prima credibilia oder prasambula sidei, Anhaltspunkte beim Vollziehen des Glaubensaktes, der die Mysterien ergreift; der Mensch muß von Gott, seiner Wahrhaftigkeit und Güte wissen, um die göttlichen Thaten für unser Heil zu erfassen.

Bu dem Gebiete, zu welchem sich die Offenbarung herabläßt,

<sup>1)</sup> Sum. phil. I, 3. — 2) Ib. IV, 1 fin. — 3) Sum. theol. I, 46, 2. — 4) Oben §. 71.

steigt nun die Vernunft hinauf: das Verständnis der Sinnendingestührt sie zu den intellegibilia divinorum hinauf; die Forschung erarbeitet sich Erkenntnisse, die eben jene Beweise der Philosophen ermöglichen. Die divina naturaliter cognita fallen dem Inhaltenach mit dem Weisheitsgehalte, d. i. den spekulativen Elementen der Schrift zusammen und in ihnen verschränken sich Offenbarung und Forschung. Aber auch die Mysterien bilden einen Gegenstand fürdie forschende Vernunft. Sie kann dieselben zwar nicht beweisen, weil sie übervernünftig sind, aber sie kann zeigen, daß sie nicht widervernünftig (contra rationem) sein können, ihre Aufrechterhal= tung durch den Unglauben abweisen, similitudines oder rationes-verisimiles, d. i. Probasitätsgründe dafür aufsuchen.

So erscheint Gott als der Lehrer des Menschen in dreifacher Weise: er lehrt ihn, was ihm sonst ganz unbekannt bliebe, aber auch anderes, wobei ihm das Suchen des Schülers entgegenkommt, anderes endlich läßt er ihn selbst finden. Das göttliche Licht macht das Ganze erstrahlen, aber nicht aus dem Lichtquell allein entströmend, sondern auch reslektiert von dem Spiegel des menschlichen Geistes, so in einer untersten Zone allein wirkend, in einer mittleren sich mit dem unreslektierten mischend. Die theognostische Wendung, daß wir alles aus Gott wissen und in Gott sehen, bleibt bei dieser Fassung ausgeschlossen.

Es ist leicht zu erkennen, daß diese Grenzbestimmungen nur vorgenommen werden konnten, wenn im realistischen Sinne beim Vernunfterkennen auch das sinnliche Element sein Recht erhielt. Dieses bildet den Gegenpol gegen die Mysterien, das Gedankliche in den Dingen gegen das Übergedankliche aus Gott und erst so tritt das durch die Vernunft erkannte Gedankliche in Gott, mit dem Weisheitsgehalte der Schrift sich verschränkend, in die Witte:

| Offenbarung, Glaube           |                                     | _                                |   |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
|                               | Der Weisheisinhalt der hl. Schrift. |                                  |   |
| Das Übergedankliche aus Gott. | Das Gedankliche in Gott.            | Das Gebankliche i<br>den Dingen. | n |
|                               |                                     |                                  | _ |

Bernunft, Forichung.

3. In der Erkenntnislehre schließt Thomas die Lücke, welche Augustinus zwischen Wahrnehmen und Denken gelassen hatte, indem er nicht näher bestimmte, wie die Sinnendinge auf den Beift wirken. Er sagt, sie gäben ihm durch ihre Form, species, auf die Frage nach ihrem Wesen Antwort 1) und die Scholastiker bauen darauf ihre Lehre von der species: die Form des Dinges mit Burudlassung der damit in der Wirklichkeit verbundenen Materie geht in den Geist ein, die sensible species bei der Wahrnehmung, die intellegible beim denkenden Erkennen, nur ist bei letzterem das Ding bloß mittelbar das Informierende, unmittelbar aber der Akt des thätigen Verstandes, der auf Grund der Abstraktion das Intellegible des Dinges herauslöst 2). Diesen thätigen Verstand hatte Augustinus zwar nicht in seine Erkenntnislehre aufgenommen, wohl aber von einem Erkennen gesprochen, welches Alles in einem gewissen Lichte seiner Art erblickt, und damit den Weg zu diesem Lehrpunkte gezeigt. Albert und Thomas nennen den thätigen Verstand eine Lichtfraft und letterer bezeichnet das ganze höhere Er= tenntnisvermögen ganz augustinisch als einen Widerschein des gött= lichen Lichtes: Nihil est aliud ratio naturalis hominis, nisi refulgentia divinae claritatis in nobis 3). "Man wollte unter intellectus agens eben nur dasjenige verstanden haben, was bei Augustinus die anerschaffene geistige Lichtkraft des Menschen ist" 4). Auch das Vermögen, welches Augustinus ratio superior nennt, tam dem, was man suchte, nahe, nur wies die Bezeichnung: thätiger Berstand, bestimmter auf das schöpferische Ergreifen des Gedanklichen im Sinnendinge hin, als jener Ausdruck, der mehr auf das Gedankliche an sich und das Innere hindeutet.

Es hätte bei Albert und Thomas keines Weiteren bedurft, als daß sie die Anschauung, daß das nächste und eigentliche Objekt des menschlichen Geistes das Intellegible im Sinnlichen ist, auf die augustinische Erkenntnissehre einwirken ließen, um diese zu einer

<sup>1)</sup> Oben §. 65, 4. — 2) Oben §. 71, 4. — 3) In Psalm. 36. — 4) Werner, Der hl. Thomas I, S. 833.

realistischen fortzubilden; die aristotelische Psychologie kam ihnen dabei in willkommenster Weise entgegen, war aber keineswegs das eigentliche Ferment dieses Fortbildungsprozesses. Der Anschluß der aristotelischen Bestimmungen an die augustinischen war darum ein ganz zwangloser. "Augustinus," bemerkt R. Werner, "primär der inneren Selbsterfahrung zugewandt, hielt an einer geheimnisvollen Verbindung der menschlichen Seele mit dem ewigen Gottesworte fest und betonte das Moment der Unmittelbarkeit im höheren geistigen Aber der aristotelische Satz von der Seele als unbeschriebener Tafel ist ganz wohl vereinbar mit der Annahme eines unmittelbaren Sehens der Menschenseele im Licht der göttlichen Wahrheit und erscheint sogar als Ergänzung des ersteren, sofern es sich darum handelt, wie die Seele eine sichere Überzeugung von der Realität einer übersinnlichen Wirklichkeit haben könne, da sie auf die sinnliche zunächst angewiesen ist. Die Frage ift nur, welche von beiden Wirklichkeiten die der menschlichen Seele näherliegende sei, die sinnliche oder die übersinnliche und da ist denn kein Zweisel, daß Augustinus als Platoniker die lettere dafür genommen habe (Contra Acad. III, 19), während nach Aristotelischer Anschauung die erstere dafür zu nehmen ist" 1).

In Widerspruch treten die augustinische und die aristotelische Erkenntnissehre nur dann, wenn man die letztere sensualistisch saßt und vergißt, daß die leere Tasel vom thätigen Verstande vollgeschrieben wird, der in gewissem Betracht seine Begriffe erzeugt, wenngleich nicht durch bloßes Schöpfen aus dem Innern, sondern auf Grund der Wahrnehmungen. Durch seine Einführung wird der Gefahr gewehrt, daß das begrifsliche Erkennen die Sinnendinge überssliegt und es wird "ein weltmächtiges Denken" 2) gewonnen.

So ist die thomistische Erkenntnissehre eine Ausgestaltung der augustinischen im Sinne und Beiste dieser. Sie bildet dieselbe aber auch in einem Punkte fort, in dem scheinbar Augustinus mehr bietet

<sup>1)</sup> Werner, Die Scholastik des späteren Mittelalters 1881, S. 3. — 2) Das. S. 8.

als Thomas: in bezug auf die innere Erfahrung und das Selbstbewußtsein. Augustinus führt uns in die Junenwelt ein, indem er die Fesseln, in die ihn die Außenwelt geschlagen hatte, abstreift, und da seinen Gott findet, von dem er in der Welt nur Spuren gesehen. Das Selbstbewußtsein hebt sich bei ihm zumal in den "Bekenntnissen" von dem Weltbewußtsein um so schärfer ab, als er die das lettere tragenden übersinnlichen Elemente noch nicht gefunden hatte, sondern erst suchte, und darin zeigt sich die Rehrseite seiner Kunst der Selbsterforschung: vor dem Gemälde des Innern verblaßt das Weltbild, gegenüber dem Ich wird das Gegebene zum Nicht-ich. Bei der Vielseitigkeit seines Geistes findet nun Augustinus auch Standorte außerhalb dieses Problems und zumal seine Ideeenlehre zeigt ihm das Objektiv=gedankliche als Binde= glied zwischen Innen= und Außenwelt, so daß er weder in Descartes' noch in Fichte's Bahnen gerät, aber er läßt doch das später Ge= fundene nicht auf die ältere Ansicht zurückwirken, und diese konnte nachmals für die Zwecke des Subjektivismus ausgebeutet werden.

Bei Thomas sinden wir nun zwar keine solche Analyse des inneren Lebens, wie sie die "Bekenntnisse" bieten, und das Problem des Selbstbewußtseins wird von ihm nicht zu einem Angelpunkte gemacht, wie in der augustinischen Schrift gegen die Akademiker, da er es vielmehr im Zusammenhange mit dem des Weltbewußtseins behandelt. Darin aber liegt kein Zurückgehen hinter den älteren Denker, sondern im Gegenteil der Fortschritt, daß sich ihm das Problem sogleich mit der Handhabe zu seiner Lösung darbietet. Er saßt den menschlichen Geist als zuerst auf die Dinge hingewiesen; diese äktuieren seine Potenz und im Aktus wird er seiner eigenen Thätigkeit inne; indem er den Gedanken in den Dingen erfaßt, ersäßt er auch seine Gedanken, das Weltbild leitet unsern Geist auf sein Selbst, weil es selbst aus dem Geiste, dem göttlichen, ist 1).

4. Die metaphysischen Begriffe, welche Augustinus' Gedankenarbeit auf verschiedene Beranlassungen hin zutage fördert,

<sup>1)</sup> Bergl. oben §. 71, 5. Billmann, Geschichte bes Idealismus. II.

tommen bei Thomas zu mannigfaltiger Anwendung und werden in weitreichende Zusammenhänge eingereiht. Der Ideenbegriff erhält seine Stelle in der Untersuchung über die göttliche Erkentnis, der Geseßbegriff in den Erörterungen über die Hinordnung der Geschöpfe auf Gott. Die Fassung der Ideeen als rationes rorum nimmt Thomas von Augustinus an, ebenso die übrigen Bezeichnungsweisen des Übersinnlichen, bei welchen dessen Innewohnen im Sinnlichen mehr hervortritt 1). Bon diesen zu dem aristotelischen Begriffe der Form ist es kein Sprung und mit dessen Einsührung wird nur vollendet, was Augustinus' Augenmerk war: die Ideeen der Sinnenwelt anzunähern.

Bei dem Begriffe der Wahrheit, der bei Augustinus vorzugs= weise die Gesamtheit des Objektiv=übersinnlichen bezeichnet, halt Thomas ausdrücklicher in Erinnerung, daß die Wahrheit in dem Erkanntwerden der Dinge besteht, also auf einer Beziehung des Geistes auf dieselben beruht. Das augustinische Verum est quod est, ift gültig, insofern die Wahrheit fundamentaliter in den Dingen ift, also ihrem Grunde nach; ihrem Wesen nach, formaliter aber ift sie im Geiste, im göttlichen als das den Dingen vorausgehende, im menschlichen als das ihnen nachfolgende Maß 2). Die Wahrheit in Gott ist ewig, weil die Ewigkeit zu seinem Wesen gehört, die Wahrheit in den Dingen ist geschaffen wie diese, also nicht von Ewigkeit. Thomas lehrt, daß die mathematischen Wahrheiten voritates creatae sind 3), denen nur die Aternität eingeräumt werden kann, welche ihnen vermöge ihrer Präsenz im göttlichen Verstande zukommt; nur diese hat nach seiner Auffassung Augustinus im Sinne, wenn er von der Ewigkeit der Zahlenverhältnisse und der Konstruktionsgesetze spricht. "Faßt man aber das Wahre von der Seite, als es den Dingen inhäriert, so ist das Sein desselben der Zeitlichkeit und Wandelbarkeit ebenso unterworfen, wie die Dinge Man erkennt hier leicht, wie Thomas durch die Unterselber. scheidung des Ewigen und Unveränderlichen von der zeitlichen und

<sup>1)</sup> Oben §. 65, 2. — 2) Oben §. 69, 4. — 3) Sum. theol. I, 16, 7.

bedingten Geltung der geschaffenen Wahrheiten den etwaigen Konsequenzen eines falschen Platonismus auch noch innerhalb der Grenzen, in welche der Platonismus bereits infolge seiner christlichen Umgestaltung und Rektisikation durch Augustinus gewiesen war, zu begegnen bemüht ist... Das Wahrsein von Irgendetwas steht dem göttlichen Verstande nicht als eine ewige objektive Wirklichkeit gegenüber, denn die Relation Gottes zu dem Geschaffenen ist keine Relation seiner Natur... Das Wahrsein und Richtigsein einer Sache oder eines Sachverhaltes kann vor dessen wirklichem Eintritte nur im göttlichen Verstande selber existieren, gleichwie die angemessene Ausrüftung eines Werkes vor dessen katsächlicher Ausführung nur im Verstande des Werkes vor dessen künstlers existiert").

Damit werden ebensowohl augustinische Gedanken ausgeführt — man erinnere sich des Gleichnisses von der Lade im Kommentar des Johannesevangeliums?) — als auch platonisierende Wendungen, wie sie bei den emphatischen Preisen der Wahrheit vorkommen, berichtigt.

Wenn Augustinus geneigt ist, das göttliche Wissen zur alleinigen Ursache alles Seins und Seschehens zu machen, so zieht Thomas ein doppeltes Medium zwischen diesem Wissen und dem Seschehen heran: den göttlichen Willen und die sekundären Ursachen, causas socundas. Trop ihrer Präsenz im göttlichen Wissen, werden und sind die Dinge in der Zeit alsdann, wenn Gott will, daß sie werden und sein sollen 3). Da dieser Wille von je bestanden haben könnte, so ist der Begriff eines von ewig Geschaffenen nicht widersprechend. Die Zeitlichkeit der Schöpfung ist ein Glaubenssatz und sie begreislich machen wollen, hieße das göttliche Schaffen sich nach Art der Wirkungsweise der geschaffenen Kräfte vorstellen 4). Gott bestimmt erkennend und wollend den Weltlauf und bedient sich dabei der causas socundas als Mittel. Diese erscheinen als agontia, aber es ist an ihnen zu unterscheiden die res quas agit

<sup>1)</sup> R. Werner, Der hl. Thomas I, S. 827 f. — 2) Oben §. 64. — 3) Qu. disp. de verit. 2, 14. — 4) Sum. theol. I, 46, 2 u. Op. 37, contra Murmurantes.

und die virtus quâ res agit; die Naturwesen bringen ihre Wirkungen hervor, virtute divina, und so wird dem Worte der Schrift genügt: Gott wirkt in euch das Wollen und Vollbringen (Phil. 2, 13). Gott könnte die Wirkung unmittelbar hervorbringen, aber er wollte in seiner Süte, daß die Wesen ihm ähnlich seien, nicht bloß im Sein, sondern auch im Wirken auseinander, worin die Herrlichkeit der Weltordnung (decor ordinis) zutage tritt 1).

So wird gerade der augustinische Begriff des ordo für Thomas der Stütpunkt zum Herabsteigen von der primären Ursache zu den sekundären und zur Heranziehung der genetischen Anschauung als Ergänzung der ontischen, welche Augustinus bei seiner Hinneigung zu Platon bevorzugt 2).

5. Die augustinische Ethik erhält bei Thomas, ohne Verzänderung ihrer Grundlagen, ihre Fortbildung dadurch, daß neben dem übernatürlichen Elemente das natürliche eine hervorragendere Stelle bekommt und die anthropologischen Vermittelungen der Vollbringung des Guten in den Areis der Untersuchung gezogen werden.

Was beim Erkennen der Offenbarungsinhalt und die Erkenntnisarbeit sind, das sind im sittlichen Gebiete der von Gott gezeigte Weg zur Seligkeit und die in der menschlichen Ratur angelegten Kräfte und in beiden Fällen sindet dieselbe Verschränkung des übernatürlichen und des natürlichen Faktors statt 3). Das geossenbarte Gesetz zeigt uns das übervernünstige Ziel unserer Vollkommenheit, läßt sich aber im Dekaloge auch zur Regelung des Wandels herab, womit es sich auf das Gebiet ausdehnt, zu dem sich die praktische Vernunft, in welche die lex naturalis eingeschrieben ist, ausschiehen kewältigen soll, ähnlich wie der Verstand die Sinnendinge verstehend bewältigen soll, um sich des Intellegiblen in ihnen zu bemächtigen. Diese Triebkräfte sind die passiones, dem Empfangen-

<sup>1)</sup> Sum. phil. III, 70; vergl. oben §. 73, 4 a. E. — 2) Bergl. Bd. I, §. 36, 4. — 8) Oben S. 462.

den in der Seele erwachsend, welches Eindrücke aufnimmt, also leidet, patitur. Sie haben teils das arduum, d. i. das unserer Machtsphäre Entrückte zum Objekte, wie: Hoffnung, Verzweiflung, Furcht, Mut und Zorn, die passiones in irascibili, teils das Angenehme oder Unangenehme, wie Liebe und Haß, Berlangen und Abscheu, Freude und Schmerz, die passiones in concupiscibili 1), eine Einteilung, in welcher die auch von Augustinus angezogene platonische Unterscheidung des dupoeidés und des éxidupytixóv zur Geltung kommt 2). Die Passionen sind an sich weder gut noch bose, sondern werden es per accidens, je nachdem sie der Vernunft dienen oder widerstreiten 3). So finden wir auch hier bei Thomas ein Mittelgebiet, in welchem sich das göttliche Gesetz und die Vernunft verschränken, das nach oben durch das Übernatürliche, nach unten durch das Natürlich=sinnliche begrenzt wird. Der Standort wird, wie in der Erkenntnislehre, herabverlegt, ohne daß der Ausblick auf das höhere verloren geht; auf den augustinischen Stamm wird das aristotelische Pfropfreis gesett; aber es ist das driftliche Denken, es ift die Weisheit der Schrift, welche die Lebensfäfte hergeben, die Stamm und Reis durchziehen.

Die Bearbeitung der anthropologischen Seite der Ethik giebt Thomas nun auch die Mittel in die Hand, das Problem von Freiheit und Enade mit Abschneidung der Mißverständnisse zu behandeln, welchen Augustinus' Äußerungen darüber so vielsach unterlagen, ohne die Grundlinien, die jener gezogen, zu verlassen. "Es gehört zum wesentlichen Charakter des thomistischen Lehrgebäudes, den augustinischen Gedanken einer unmittelbaren und mittelbaren Bedingtheit alles Seins und Geschehens durch göttliche Kausalität und Insluenz in planmäßigem Zusammenhange und systematischer Folgerichtigkeit durchgebildet zu haben. Wenn auf irgend einem Gebiete, so war die ganze mittelalterliche Theologie dis zu ihrem relativen Abschlusse in Thomas auf dem Gebiete der Gnadenlehre

<sup>1)</sup> Sum. theol. II, I, 23, 4. — 2) Bd. I, §. 30, 3. — 8) In Sent. II, 36, 1, 2; vergl. Rietter, Die Moral des hl. Thomas von Aquino, S. 157 f. — 4) Oben §. 63, 6.

von reinem Augustinismus durchdrungen. Thomas faßt die Entwickelungen aller seiner Vorgänger zusammen in dem zentralen Gedanken einer Repräsentation der göttlichen Vollkommenheit im Weltdasein nach allen Arten und Graden; hierher gehört, daß in Hinsicht auf das Reich der Snade sowohl die Barmherzigkeit als auch die Gerechtigkeit Gottes sich ein ewiges Zeugnis schasse — und dies ist der Grund, warum Gott die Einen erwählt und deshalb schont, Andere aber durch ihre eigene Schuld verwirft" 1).

In der Gesellschaftslehre nimmt Thomas vorzugsweise diejenigen Bestimmungen Augustinus' auf, welche von der Anschauung und Erhoffung des harmonischen Zusammenwirkens von Gottesstaat und Weltstaat getragen sind und die menschliche Kollektivethätigkeit in Kulturschaffen und Sittenleben aufzeigen.

Für die großen historischen Ausblicke, wie wir sie bei Augustinus. allenthalben, zumal in seinem "Gottesstaate" finden, hat Thomas nicht die gleiche Vorliebe. Er steht auch in diesem Punkte Aristoteles näher als Platon: er sucht historische Orientierung bei den einzelnen Fragen und Lehrstücken, aber geht nicht dem Werden und Wechseln der Anschauungen im Großen nach. Die Aufführung der Instanzen pro und contra bei den Quästionen weisen schlagend den Nerv des Problems in seiner Geschichte auf; bei fortlaufender Erörterung wird die Geschichte der Ansichten mit Sorgfalt dargelegt, jo z. B. in dem Opusculum de substantiis separatis, d. i. den reingeistigen Wesen, wo die Lehren der alten und der arabischen Philosophen, sowie der Manichäer angeführt und verglichen werden 3). Doch schreibt Thomas der Geschichte der Meinungen keinen selbständigen Wert zu. In dem Kommentare zu den aristotelischen Büchern vom Himmel führt er die im Texte besprochenen und widerlegten Ansichten von Orpheus und den philosophischen Dichtern über Anfang und Ende der Welt an, und berührt den Streit der Erklärer über den Sinn der aristotelischen Aritik, welche Simplicius nur als gegen die poetische

<sup>1)</sup> Werner, Der hl. Thomas, I, S. 844. — 2) Oben §. 66, 3 u. 4 und §. 73 a. E. — 3) Op. Ed. Ven. 1754, XIX, p. 202 sq. u. 228.

Einkleidung der alten Lehren gerichtet faßt, während Alexander von Aphrodisias diese selbst dadurch getroffen sieht. Thomas bemerkt dazu, daß dieser Streit von geringem Belang sei, da das Studium der Philosophie nicht zum Zwecke habe zu erfahren, was dieser und jener Philosoph gedacht habe, sondern was sich daraus Wahres und Richtiges entnehmen lasse. Er legt also auf den Wahrheitsgehalt ein weitaus größeres Gewicht, als auf die Renntnis der verschiedenen Gedankendildungen. Doch zieht er in wichtigen Fällen auch die Rontroversen über Philosopheme in Betracht, so bei Platon die Frage, ob dieser die Ideeen für selbständig im eigentsichen Sinne oder für göttliche Gedanken gehalten habe.

Augustinus' Abrif der Geschichte der Philosophie im achten Buche des Gottesstaates fand bei Thomas und im Mittelalter überhaupt keine Fortführung und Ausfüllung. Es fehlten dazu die gelehrten Hülfsmittel und nicht minder das Interesse; man betrachtete die alte Heidenwelt wesentlich nur vom heilsgeschichtlichen Gesichts-Thomas spricht ihr die Vorahnung der Erlösung zu: bunkte. Multis gentilium facta fuit revelatio de Christo, ut patet per ea quae praedixerunt 2); er giebt mit Augustinus zu, daß die Platoniker die den göttlichen Personen apropriierten Attribute: Macht, Weisheit und Güte kannten 3), aber die Betrachtungsweise eines Clemens Alexandrinus und Eusebios, an die sich noch Augustinus anlehnt, liegt ihm fern. Als die klassischen Studien der Renässancezeit die historische Ansicht zur Geltung brachten, griff man in diesem Punkte auf Augustinus zuruck, aber für die besonnenen Geister war damit kein Bruch mit Thomas gegeben, dem zwar die historische Gelehrsamkeit, aber nicht die historische Gesinnung fehlte.

 $<sup>^{1})</sup>$  In II lib. de caelo I, lect. 22. —  $^{2})$  Sum. theol. II, II, 2, 7 ad 3. —  $^{8})$  Ib. I, 32, 1.

## Die beiden Summen.

1. Wovon die christliche Theologie zu handeln habe, hatte in der einfachsten Form der Mystiker Richard von St. Viktor († 1173) angegeben, wenn er sie auf ein opus duplex verweist: das opus conditionis und das opus restaurationis oder auf die Schöpfung und die Inkarnation; sie soll zeigen, wie geworden ist, was vordem nicht war, und wie besser geworden ist, was vordem verderbt war. Symbolisch stehen den sechs Tagen der Schöpfung die sechs Perioden der Heilsgeschichte gegenüber, um darauf hinzudeuten, daß Gott der Schöpfer und der Erlöser zugleich ist. Den Sentenzenwerken und Summen liegt dieselbe Doppeltheit zugrunde, auch wenn die Gliederung eine andere ist; die Vierteilung des Stosses bei Alexander von Hales: Gott, Schöpfung, Erlösung, Heilsmittel ist eine weitere Zerlegung des opus duplex des Viktoriners.

Iene Grundeinteilung war gewissermaßen durch die beiden Glaubensurkunden des Christentums gegeben: Das Alte Testament hebt von der Schöpfung an, das Neue hat die Erlösung zum Inshalte; und in jedem derselben wiederholt sich das gleiche Verhältnis: im Alten Testamente vertritt das Gesetz das opus conditionis und sind die Propheten dem opus restaurationis zugewendet; im Neuen beginnt Iohannes mit dem, was im Ansange war, während die Synoptiser von dem Erlöser anheben. Ja jene Scheidung ist im Wesen der Religion überhaupt begründet, da diese zwei Brennpunkte hat: Gott und die Seele, den Urgrund und das Zurückstreben zu ihm; das Thema der indischen Mystik ist das Brahman und der

Mokscha, für die griechische Mysterientheologie sind die beiden Hauptsgestalten der Demiurg und der Psychopomp. Dies wirkt bei den Philosophen nach: die Dialoge Timäos und Phädon gewähren den tiefsten Einblick in Platons Glauben; das Erfließen der Dinge aus dem Einen und die Reinigung der Seele sind die Brennpunkte der plotinischen Spekulation.

Die Lehre von Gott und der Schöpfung und die Lehre von Christus und der Erlösung sind nun auch die beiden Flügel des mächtigen Baues, den die Summa theologica des hl. Thomas von Aquino bildet, aber sie werden durch einen Mittelbau zusammengehalten: die Lehre vom Menschen, die, zweigeteilt (prima secundae und secunda secundae), die beiden andern Teile an Ausdehnung übertrifft. In diesem Sinne ist die Betrachtungsweise anthropszentrisch und es entspricht dies der realistischen Anschauung, daß unser Erkenntnisvermögen auf das Sinnlich-endliche, insofern es das Übersinnlich=ewige in sich birgt, eingestellt ist; dann muß auch im Gebiete der göttlichen Dinge das Menschlich- endliche, soweit es auf jene hingeordnet ift, in den Mittelpunkt unseres Sehfeldes fallen. Der Mittelbau nun ift, sozusagen, durch mehrfache Traversen mit den Flügeln verbunden. Gott, von dem der erste Teil der Theologie handelt, ift das Vorbild, exemplar, für den Menschen als Gottes Cbenbild, imago; aber nicht bloß Vorbild des Wesens, sondern auch des Handelns; das Schöpfungswerk, die Hervorbringung der Dinge aus Gottes Macht nach seinem Willen hat etwas Urbildliches für den Menschen, der ebenfalls Macht über sein Thun, weil freien Willen hat und darum das Prinzip seiner Werke ist. Gott ist das Prinzip alles Seins und Geschens, aber auch dessen Endziel, er ift A und Q, die Kreatur ist auf ihn hingeordnet ut ad princi-Für die vernünftige Kreatur stiftet diese Hinpium et finem. ordnung eine Bewegung, motus, ein Zustreben, tendere. Mensch hat durch den Mißbrauch der Freiheit den Weg zu seinem Ziele verloren, aber durch Christus wiedererlangt, qui via est nobis tendendi ad Deum, und der unsere Natur angenommen hat, um sie ihrem Urbilde von neuem zu verähnlichen, was darzulegen die consummatio totius theologici negotii bildet 1). Der Mensch ist somit der Angelpunkt des Ganzen: seine Gott=ebenbildlichkeit, seine Bestimmung und seine Erlösung bilden den Gegenstand der Erörterung.

So kann man den drei Teilen die Überschriften geben: Gott, Mensch, Gott-mensch, aber auch: Urbild, Ebenbild, Verähnlichung, aber mit gleichem Rechte auch: Welt, Mensch, Kirche, oder Natur, Geset, Übernatur oder endlich: Notwendigkeit, Freiheit, Gnade.

Charafteristisch aber ist, daß den eigentlichen Mittelpunkt des Ganzen der sittliche, also zur Gesetzeserfüllung berusene, willensfreie Mensch bildet. So hat die theologische Forschung, ihrem Wesen nach theoretisch, doch im Sittlich=praktischen ihr Augenmerk und es sindet die zu Gott und dem Heilande aufsliegende Kontemplation ihr Gegengewicht an dem Gesetze, das hier vermöge seiner zentralen Stellung niemals aus dem Auge verloren werden kann.

2. Diese Anlage der theologischen Summe ift echt spekulativ und dem entspricht es, daß das Werk nicht bloß ein System der Theologie, sondern auch ein Lehrgebäude der Philosophie in sich faßt. Die einleitende Untersuchung, I. Quaestio 1, betrachtet die Theologie als Wissenschaft und als Weisheit, wobei von der Wissenschaft überhaupt, der spekulativen und praktischen Wissenschaft, von deren Verhältnisse zur Weisheit, sowie von Argumentation und Erklärung gehandelt wird. In der ersten Gruppe von Quästionen des ersten Teils, Qu. 1 bis 26, erscheint die Lehre von Gott mit der Ontologie verflochten, wie ja auch bei den alten Philosophen Gottes= und Prinzipienlehre zusammenfallen, weil sie eben in Gott das höchste Prinzip erblicken. Während aber Aristoteles die nerste Philosophie" mit der Gotteslehre schließt, also aufsteigend von dem "für uns Ersten" verfährt, geht Thomas von dem "der Natur nach Ersten" aus und faßt die metaphysischen Prinzipien sozujagen von obenher. Die Frage, ob Gott ift, Qu. 2, führt auf die Begriffe des erften Bewegenden, Wirkenden, Notwendigen,

<sup>1)</sup> Sum. theol. II, I Prol.; u. I, 1, 7 u. 2, 1 argum. III, Prol.

Seienden, Guten, Regierenden. Bei der Besprechung der Einfachheit Gottes, Qu. 3, werden die Begriffe von Form und Stoff, Wesenheit und Sein, Genus und Differenz, Substanz und Accidens, Einfachheit und Zusammensetzung herangezogen; die Begriffe des Wirkenden, des Vorbildes und der Wesenheit geben den Standort zur Widerlegung des Monismus: Deitas dicitur Esse omnium effective et exemplariter, non autem per essen-Das Verbum divinum führt auf die Unterscheidung der tiam. vorbildlichen und der innewohnenden Form: Verbum est forma -exemplaris, non autem forma quae est pars compositi1). Der Begriff der Volltommenheit Gottes, Qu. 4, führt auf die Bestimmung der Begriffe von Potenz und Aktus und den Satz, der den Damm gegen allen Materialismus bildet: daß das Materialprinzip ein höheres, geistiges voraussett, weil nur dieses Aktualität hat, während jenes nur Potenzialität besitt: Principium materiale, -quod apud nos imperfectum invenitur, non potest esse simpliciter primum, sed praeceditur ab aliquo perfecto... Oportet enim ante id quod est in potentia, esse aliquid in actu, -cum ens in potentia non reducatur in actum, nisi per aliquod ens in actu?). Die Besprechung der göttlichen Güte, Qu. 5 und 6, veranlaßt die Erörterung der tranfzendentalen Begriffe: ens, bonum, verum; die der Unendlichkeit führt auf das äneigov der alten Philosophen und auf die Unterscheidung der potenziellen Endlosigkeit, wie sie der ungeformten Materie zukommt, und dem Erhabensein über alle Grenze, wie es von der reinen Form gilt. Die Frage der Allgegenwart Gottes, Qu. 8, giebt Anlaß, die Transzendenz und Immanenz des höchsten Prinzips zu erörtern. Die Unveränderlichkeit Gottes wird in Qu. 9 von der der Seelen, Geister und Formen distinguiert; die Ewigkeit, Qu. 10, führt auf den Begriff &óqistos; sie wird mit Boethius als interminabilis vitae tota et perfecta possessio bestimmt und vere et proprie Gott zugesprochen, per participationem auch anderen Wesen. Die

<sup>1)</sup> Sum. theol. I, 3, 8 ad 1 u. 2. — 2) Ib. 4, 1 ad 2.

Einheit Gottes, Qu. 11, führt auf die Unterscheidung der Einheit, welche nur die Teilung verneint, und jener, welche die Zahl begründet. Die Frage, wie wir Gott erkennen, Qu. 12, läßt einen Vorblick auf die Erkenntnislehre thun; die nach Gottes Benennung, Qu. 13, betritt den Boden der areopagitischen Schrift von den Gottesnamen; verwendet wird dabei der Begriff des nomen naturae, ὄνομα φύσει, den die phthagoreische Sprachkunde ausgeprägt hatte, entgegen Auffassung, die die Sprache als Dévec. konventionell entstanden ansieht 1). Die Frage, wie Gott erkennt,. Qu. 14 de scientia Dei, führt auf Erörterungen über Wissen und Selbstbewußtsein, Erkenntnis und Wille, Erkennen des Allgemeinen und des Besondern. Hier erhalten die mit Videturquod non eingeführten Objektionen besondere Bedeutung, da sie den Abstand des göttlichen und menschlichen Erkennens in Erinnerung halten. Unmittelbar an diese Frage schließt sich die Besprechung der Ideeen, Qu. 15, wobei nachgewiesen wird, daß solche anzunehmen. sind und zwar eine Mehrzahl derselben, sowie, daß Idee und Gottesgedanke einander deckende Begriffe sind. Inhaltlich gehört dazu Qu. 44, 3, enthaltend den Nachweiß, daß Gott die causa exemplaris aller Dinge ist. Die Quaestio 16 de veritate nimmt die Fragen über die Transzendentalien wieder auf und unterscheidet die objektive und subjektive Seite der Wahrheit. In Qu. 18 wird von dem Leben Gottes gehandelt und die Idee als Leben erklärt, nach dem Worte der Schrift: Quod factum est, in ipso vita erat. Die Quäftionen 19 bis 26 von Gottes Willen, Liebe, Gerechtigkeit, Vorsehung, Vorbestimmungen, Allmacht und Seligkeit ziehen allenthalben Bestimmungen der Metaphysik und Erkenntnislehre heran, sodaß der Leser, wenn er zu den Fragen über die Trinität und die Personen in Gott, Qu. 27, vorschreitet, im Besit. der dabei zu verwendenden ontologischen Kategorieen ift. Fragen, Qu. 27 bis 43, bewegen sich auf dem Gebiete, welches die-Väter dogmatisch und spekulativ bearbeitet hatten; von ihnen werden

<sup>1)</sup> Sum. theol. I, 13, 8 u. 11; vergl. Bb. I, §. 19, 1.

Desonders Augustinus und Hilarius angezogen, nächstdem Hieronymus, Ambrosius und Gregor der Große 1).

Eine weitere Gruppe von Fragen betritt den Boden der Rosmologie; es wird behandelt das opus creationis und das opus distinctionis, Qu. 44 bis 48, die Natur der Engel, Qu. 50 bis 64, und das Sechstagewerk, Qu. 67 bis 74. Außer der Schrift und den Bätern wird hier auch die Schrift De causis herangezogen, um die Wahrheit zu belegen, daß das Sein nur von einer höchsten Ursache mitgeteilt werden kann, und ebenso der Areopagite mit feiner Lehre, daß die Seinsmitteilung ihren Grund in der über= strömenden Güte Gottes hat. Über jene neuplatonische Schrift hatte Thomas einen Kommentar geschrieben, in welchem er die pantheiftiichen Elemente derjelben: die Weltseele, die Übertragung der Schöpfertraft u. a. als solche bezeichnet, aber den Wahrheitsgehalt der Haupt-·gedanken sich aneignet 2). Thomas wendet das Wort emanatio, die Übersetzung von excoń, unbedenklich an und bestimmt die creatio als emanatio totius entis a causa universali, quae est Deus, da er genügend festgestellt hat, daß dieses Ausgehen nicht nach Art eines physischen Vorganges, sondern als bedingt durch einen Willens--att zu verstehen ist 3).

Mit der Quaestio 75 de homine quantum ad essentiam animae beginnt die Reihe der anthropologischen Untersuchungen, die aber gelegentlich auf kosmologische Materien zurückgreisen (so Qu. 100 sq. de gubernatione rerum, 116 de fato). Hier wird gehandelt von Seele und Leib, Qu. 76, von dem Seelenvermögen 77 bis 82, vom freien Willen 83, von der Erkenntnis 84 bis 88, von der Gott-ebenbildlichkeit des Menschen 93, dem Urzustande 94 bis 97, von dem Zusammenhange der Generationen 98 bis 101 und 118, 119.

Der zweite Hauptteil des Werkes ist der Ethik gewidmet, und

<sup>1)</sup> Näheres über den Aufbau dieser Partie bei Werner, Der hl. Thosmas I, S. 806 bis 810. — 2) Das. S. 503 bis 506. — 8) Sum. theol. I, 45, 1.

zwar die erste Abteilung der allgemeinen praktischen Philosophie, die von dem höchsten Ziele des Menschen, der Seligkeit, anhebt, die beatitudo II, I 1 bis 5 betrachtet, dann die actus humani ersörtert, Qu. 6 bis 89, und abschließt mit der Darlegung der principia exterius moventia ad bonum, Qu. 90 bis 114. Durch die beiden letzteren Abschnitte geht die Unterscheidung des Natürlichen und Übernatürlichen hindurch. Das Willensleben, die Passionen, die Fertigkeiten, habitus, und ebenso die Kardinaltugenden sind natürlich, die theologischen Tugenden, die Gaben, die Seligkeiten, die Früchte des Geistes aber übernatürlich. Sbenso gehören unter den von außen wirkenden Prinzipien, die lex naturalis, die in unser Herz gesenkt ist, und die lex humana der Naturordnung an, während die lex divina und die Enade höheren Ursprungsssind.

Die zweite Abteilung des zweiten Teiles handelt von der speziellen Sthit und zwar einerseits von den Tugenden und ihren Segensätzen, II, II 1 bis 170, wobei die roligio zu der Serechtigkeit gestellt wird, Qu. 81 bis 100, und andrerseits von den Gütern und Pflichten, die nicht allgemeiner Natur sind, sondern gewissen Menschenklassen oder Individuen zukommen, Qu. 171 bis 189: von den besondern Snaden, dem thätigen und beschaulichen Leben, den Graden der Bollkommenheit.

Der dritte Teil des ganzen Werkes sollte vom Heilande, den von ihm eingesetzten Heilmitteln und dem ewigen Leben handeln, bricht aber mit Qu. 90 in der Lehre von der Buße ab; vor dem Abschlusse des Werkes wurde der Heilige aus dem Erdenleben abserufen.

Über Plan und Durchführung der theologischen Summa sagt Werner treffend: "Wie er selbst es liebte, den wissenschaftlichen Systematiker mit einem Architekten zu vergleichen, so ist auch der Charakter seines Werkes in der Hauptsache als ein architektonischer zu bezeichnen und das Werk einem erhabenen Dome zu vergleichen, dessen gewaltige Steinwucht, auf eine unermeßliche Zahl kunstreich geschmückter Säulen gestützt, die Wunder und Denkmale der im Himmel und auf Erben, in Natur und Geschichte, Welt und Kirche sich offenbarenden Größe des Herrn in sich fassen soll" 1).

3. Zehn Jahre früher als das Werk, in welchem Thomas endgültig das Ideal heiliger Wissenschaft zu verwirklichen unternahm, fällt die Arbeit, welche seine Lehre in gedrängterer Form und unter Borwiegen des spekulativen Elementes darlegt: die Summa philosophica seu de veritate catholicae fidei contra gentes, auch Summa contra gentiles genannt, auf Anregung Raimunds von Pennoforte zwischen 1261 bis 1264 verfaßt. Der Grundriß desselben zeigt die gleiche geniale Einfachheit, wie der des späteren Werkes; man kann ihn am kürzesten mit dem paulinischen Worte ausdrücten: ἐξ αὐτοῦ καὶ δι' αυτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν τὰ πάντα ²): von Gott und zu Gott hin ist Alles. Zu diesem Gedanken hatten sich schon die Alten erhoben: Platon schwebt er vor, wenn er von Gott als dem Demiurgen und als dem höchsten Gute spricht; Ari= stoteles verschränkt die beiden Momente ineinander, wenn er von dem unbewegten Geift lehrt, daß er als Gegenstand des Verlangens Quelle der Bewegung ist: mvei de équevor 3); die Neuplatoniker erklären den Weltprozeß als das Ausgehen der Wesen von Gott und ihr Eingehen in ihn 4). In dem Worte des Apostels ist alles abgestreift, was den Lehren der Alten von naturalistischen oder monistischen Beitsätzen anhängen könnte und in diesem Geiste führt Thomas den Gedanken durch: die Erörterung des processus creaturarum a Deo und der ordo creaturarum in ipsum bilden die Mittelpartie des Buches; Eingang und Schluß bildet die Gottes= lehre und zwar werden, dem polemisch apologetischen Zwecke des Werkes entsprechend, am Anfang, im ersten Buche, die der Vernunft zugänglichen, also von den Gegnern nicht abzulehnenden Wahrheiten über Gott behandelt, am Schlusse, im vierten Buche, die geoffenbarten Wahrheiten, durch welche die ganze, auf dem Boden der Bernunft= forschung sich bewegende Darlegung in ein höheres Licht gerückt

<sup>1)</sup> A. a. O. S. 821. — 2) Ro. 11, 36. — 3) Bb. I, §. 34, 4. — 4) Daj. §. 43, 6.

wird. Die vier Bücher handeln somit von Gott als dem Gegenstande unserer natürlichen Erkenntnis, von dem Ausgange der Dinge von Gott, von ihrer Hinordnung auf ihn als Ziel und von dem übernatürlichen Charakter dieses Zieles und des Weges dazu; das erste entspricht der Theologie im antiken Sinne, als philosophia prima gefaßt, das zweite der Physik oder Kosmologie, das dritte der Ethik, das vierte ist die Lehre von den christlichen Mysterien.

Wird die theologische Summe passend mit einem gotischen Dome verglichen, so drängt sich bei der philosophischen der Vergleich mit einer Basilika auf. Es ist etwas von antikem Stile darin; der Raum, der alle aufzunehmen bestimmt ist, zeigt eine Dreiteilung, den drei Schiffen vergleichbar; dann ist die natürliche Theologie das Hauptschiff, von den beiden Nebenschiffen der Physik und Ethik begleitet; den Abschluß aber bildet die Apsis, welche das Wysterium birgt und in geheimnisvollem Dämmer die heiligen Figuren auf dem Goldgrunde zeigt.

Der Gedankenfortschritt ist einfach und durchsichtig; der Stoff ist nicht in Quästionen gegliedert, sondern entfaltet sich vor dem Leser genetisch, wenn bei der Knappheit der Darstellung von einem Entfalten gesprochen werden kann. "Es handelt sich hier mehr um Begründung, als um Ausführung der fraglichen Sätze; daher das Bestreben, durch die Wucht einer möglichst gehäusten Jahl von Gründen in strenger, kurzer Fassung der in Frage gestellten Wahrbeit die gerechte Seltung und notgedrungene Anerkennung zu vindizieren. Diese vielen Gründe, die als Beleg für einen bestimmten Satz angeführt werden, sind aber in der Regel nichts anderes als Beleuchtungen desselben aus allen Fundamentalsätzen des Systems; sie dienen dazu, die Beziehungen jeder besonderen Wahrheit zu allen Seiten des Ganzen hervorzustellen, zeigen also den Sinn des Ganzen an jeder einzelnen Hauptwahrheit").

Dem Nachdenken des Lesers bleibt es oft überlassen, die Fäden aufzusuchen, welche die mit adhuc, praeterea, item, amplius u. s.w.

<sup>1)</sup> Werner, a. a. C. S. 404.

angereihten Argumente verbinden, aber das Nachdenken lohnt immer und durch die Mitarbeit wird die Empfänglichkeit erhöht, sodaß man aus keiner andern der thomistischen Schriften solche Anregungen empfängt, als aus dieser.

Der Aufbau des Ganzen leidet unter diesem Gedankengedränge keineswegs, im Gegenteile ordnet sich das Material unter gewissen Leitgedanken, die ihre Tragweite weithin bethätigen. Im ersten Buche wird von dem Dasein Gottes, Rap. 10 bis 13, dessen Eigenschaften, 14 bis 43, und innerer Bethätigung, 44 bis 102, so ge= handelt, daß die Begriffsreihen je einen Ansatpunkt haben. Der Beweis für das Dasein Gottes fußt auf dem Begriffe des primus motor immobilis, also einer aristotelischen Bestimmung, was sich nicht bloß wegen der Stringenz dieses Argumentes, sondern auch darum empfahl, weil auf jüdische und moslemische Gegner Rücksicht zu nehmen war, welche Aristoteles' Autorität anerkannten. Die Erörterung der Eigenschaften Gottes setzt ebenda ein: Gott ift un= bewegt und unwandelbar, immutabilis, Rap. 14 a. E., und daraus folgt, daß er ewig ift, Rap. 15; daraus wieder, daß bei Gott nichts in potentia liegt, sondern daß er actus purus ist, Rap. 16: daraus seine Immaterialität und Geistigkeit, Kap. 17 und 20, und die Abweisung jeder Zusammensetzung in Gott, Kap. 18; daraus wieder, quod Deus est sua essentia, Rap. 21 und 22, und ebenso quod Deus non est Esse formale omnium, womit der Grundirrtum des Monismus widerlegt wird, Rap. 26. Aus der Fülle des Seins, welche damit für Gott erwiesen ist, folgt die Vollkommenheit seines Seins, Rap. 28, die doch eine vielfache Nachbildung und Benennung nicht ausschließt, Kap. 29 bis 36. Die Vollkommenheit ist aber wieder der Grund, daß Gott gut und das höchste Gut ist, Rap. 37 bis 41, und daß er ein einiger ist, Rap. 42. Auf Gottes Beistigkeit wird zurückgegriffen, um zu zeigen, daß er unendlich ift, da ihm nicht die Unendlichkeit des Quantums, sondern das Esse infinitum secundum spiritualem magnitudinem zufommt, Rap. 43.

Die Geistigkeit Gottes ist wieder die Bestimmung, an welcher die Begriffsreihen hängen, welche das agoro Doi, seine innere Willmann, Geschichte des Idealismus. II.

Thätigkeit zum Inhalte haben. Bom göttlichen Erkennen und dessen Beziehung zur Wahrheit handeln die Rapitel 44 bis 71; das göttliche Wollen wird aus Gottes Erkennen erschlossen: Nocesso ost quod intellegens bonum sit volens, Rap. 72 bis 96. Dem Erkennend-wollenden kommt aber auch das Leben zu: Intellegero ot velle non nisi viventis est, Rap. 97 bis 99; seine Seligkeit ist aus dem Erkennen allein erschließbar: Cujuslibet intellectualis naturae proprium bonum est beatitudo, Rap. 100 bis 102.

Damit ist der Höhepunkt der natürlichen oder rationalen Theologie erreicht. Der Anlage des ersten Buches entsprechend, geht Thomas bei allen einzelnen Bestimmungen von spekulativen, ontologischen Begriffen aus und fügt die Belege aus der heiligen Schrift, womöglich aus dem Alten Testamente, erst am Schlusse bei, mit Wendungen wie: His autem sacrae scripturae auctoritas consonat oder testimonium perhibet u. a.

4. Das zweite, der Naturphilosophie oder Rosmologie gewidmete Buch umfaßt die Unterabteilungen: de productione rerum in Esse, Rap. 6 bis 38, de rerum distinctione 39 bis 45, und de rerum natura 46 bis 101. Die erste, den Kreationsbegriff nach allen Seiten bestimmend, gipfelt in dem augustinischen Sate: Quia Deus bonus est, sumus 1). Der göttliche Wille wird als der lette Grund der Schöpfung bezeichnet, aber die Weisheit als ihm verbunden hingestellt und der Gedanke abgewiesen, daß durch das göttliche Wollen nur Kontingentes, nicht auch schlechthin Notwendiges hervorgerufen werde: Nihil prohibet quasdam res sic esse productas a Deo, ut tamen eas esse sit necesse simpliciter; immo hoc divinae perfectioni attestatur, Rap. 30. In bezug auf die rerum distinctio wird gezeigt, daß die Mannigfaltigkeit der Wesen nicht aus dem Zufalle ftammt, der nur Rontingentes hervorrufen kann, ebensowenig aus der materia prima, aus der die Dinge nur eduziert werden können, wenn sie vorher darin angelegt waren; ebensowenig aber aus einem ursprünglichen

<sup>1)</sup> Sum. phil. II, 28; Aug. de verbo Apost. Serm. 13.

Gegensatze, wie die Manichäer lehrten, noch auch aus einem Falle der Geister und Ideeen, wie Origenes ihn imaginiert, sondern daß der Grund aller Mannigfaltigkeit die diffusio bonitatis Dei ist, weil Gott eine vielsache Nachbildung seiner eigenen Vollkommenheit wollte.

Der Abschnitt von der Natur der Dinge handelt nur von den reinen Seistern und vom Menschen, insbesondere von der Einheit von Seele und Leib, Kap. 56 bis 72, und der Einheit der Persönlichkeit, gegenüber der Hinausverlegung des thätigen Verstandes aus dem Menschen, wie sie Averroes vorgenommen hatte, Kap. 73 bis 78.

Das dritte Buch spricht von Gott als dem Zwede und dem Lenter der Wesen; zunächst vom Zwede überhaupt, Kap. 1 bis 15, von dem Endzwede der Dinge 16 bis 24, dem Zwede des Menschen, d. i. der Seligkeit, 25 bis 37, welche in dem Schauen Gottes besteht, von dem die Kontemplation ein Vorgeschmack ist, 38 bis 63. In diesen Partieen tritt uns die innige Verbindung der Spekulation und der Mystik, welche die klassische Scholastik auszeichnet, entgegen; der Mystiker, der am siebsten nur schweigend anbeten möchte, sindet doch Worte, Gedanken, ja scharf bestimmte Begriffe, in denen sich die innere Fülle einigermaßen hervorarbeitet, freisich nur, um ahnen zu lassen, wie viel Unausgesprochenes und Unaussprechbares sie noch in sich dirgt.

Gott als Lenker der Welt wird betrachtet in bezug auf die Wesen im allgemeinen, und auf die Vernunstwesen im besondern, in beiden Erörterungen wird sein Wirken im Rahmen der Naturordnung und außerhalb derselben unterschieden: die Providenz Gottes hält und lenkt die Natur, sein Wirken durch Wunder überschreitet sie; die vernünstige Areatur lenkt er durch das Geses, aber darüber hinaus durch die Enade.

Bedeutungsvoll ist die Darlegung, daß die vernünftige Areatur von Gott als Selbstzweck behandelt wird, Kap. 112. So gewiß sie erkennend ist, besitzt sie Freiheit und die Leitung jeder Art behandelt den Freien als Selbstzweck: Sola natura intellectualis libera est; in quolibet autem regimine, liberis providetur Wie die Heeresverwaltung alles auf das Wohl propter se ipsos. der Arieger anlegt, weil durch sie der Sieg erfochten wird, worauf das Heer abzweckt, so stehen bei der Weltregierung die Vernunftwesen obenan, weil sie das höchste Ziel, Gott, erkennen. Alle Teile sind auf das Ganze hingeordnet und stehen um so höher, je mehr sie dem Ganzen verwandt sind (affines). Das geistige Wesen ist aber in gewissem Sinne das All: Intellectualis substantia est quodammodo omnia, also hat sie die erste Stelle. Ebenso beweist ihre Unvergänglichkeit ihren Vortritt in den göttlichen Zwecksetzungen: Quae semper sunt in entibus, sunt propter se a Deo volita. Alle diese Vorzüge schließen aber nicht aus, daß die Vernunftwesen, wie alle anderen Wesen auf Gott und die Vollkommenheit des Weltganzen hingeordnet sind; sie haben vor jenen nur voraus, daß ihnen die Güter, mit denen sie begabt sind, zu eigenem Frommen gegeben sind; ihre Ausstattung schließt auch ihre Berpflichtung ein; ihre Autotelie, wenn das Wort gestattet ist, schließt nicht entfernt ihre Autonomie ein.

Das vierte Buch eröffnet Thomas mit einer Stelle aus Job, die ihm den Fingerzeig für die Betrachtung giebt: "Siehe, damit sind seine Wege nur unvollständig (ex parte) bezeichnet und da doch kaum ein kleiner Tropfen seiner Rede an unser Ohr gedrungen ist, wer wird ihn fassen, wenn er im Donner seiner Größe spricht?" Unvollständig nur können wir die Wege Gottes angeben, wenn wir im natürlichen Lichte der Bernunft von den Kreaturen aus zu ihm aufsteigen: ex parte cognoscimus, wie der Apostel sagt »). Ein Tropfen seiner Rede dringt zu uns in der Offenbarung, deren er uns gewürdigt hat und die wir glaubend aufnehmen; selbst von ihr erleuchtet sehen wir nur wie im Spiegel, nur Kätsel »). Wie ein Tropfen zu dem Gewitterregen verhält sich, was uns der Glaube hienieden sagt, zu dem, was wir dereinst schauen werden, wenn sich das Wort erfüllen wird: "Denn wir werden ihn sehen, wie er ist").

<sup>1)</sup> Job. 26, 14. — 2) 1. Cor. 13, 9. — 3) Ib. 12. — 4) Jo. 3, 2.

Unvollständig war, was in den vorausgegangenen Büchern auf Grund der Vernunsterkenntnis geboten werden konnte, socundum proprii possibilitatem ingenii: es erübrigt von dem zu reden, quae nodis revelata sunt divinitus ut credenda, excedentia intellectum humanum. Dabei sind die Argumente aus der heiligen Schrift zu entnehmen, nicht aus der Vernunst, wohl aber ist zu zeigen, daß jene dieser nicht widerspricht.

Der Aufbau dieses Teiles wiederholt die Grundsorm des Ganzen: es wird von Gott zuerst gehandelt, Kap. 2 bis 26, und dem was über ihn supra rationem credendum, dann von dem, was von ihm ausgeht, den supra rationem facta, 27 bis 78, endlich von den Geheimnissen, die unsere Zutunft birgt, quae supra rationem in ultimo hominum sine exspectantur, 79 bis 97.

## Die Bereinigung der idealen Prinzipien bei Thomas.

1. Die Denker, deren Spsteme die Meilensteine der Laufbahn des Idealismus bezeichnen, hatten ihre gemeinsame Aufgabe von verschiedenen Seiten her in Angriff genommen und die Kraft und Tragweite verschiedener Prinzipien erprobt. Pythagoras hatte Zahl und Maß als die Bindeglieder von Gott und Welt, Erkennen und Sein, Natur und Sittlickfeit behandelt 1); Platon hatte das transzendente Prinzip der Ideen eingeführt, von denen er lehrte, daß sie aus dem Einen sind, während die Dinge aus ihnen sind, aber er hatte unbestimmt gelassen, wie einerseits der Inbegriff derselben, "der intellegible Gott" sich zur göttlichen Einheit verhalte und wie andrerseits die Dinge an ihnen Anteil haben, womit eine wie immer geartete Immanenz gegeben wäre 2). Aristoteles hatte gerade letteren Vunkt ins Licht gerückt und die idealen Prinzipien als immanent gefaßt, einerseits als Formen, das Gottverwandte in den Dingen, und andrerseits als Zwecke, welche auf Gott als Orientierungspunkt hingeordnet sind, aber er hatte mit Unrecht die transzendenten Prinzipien vernachlässigt und selbst in Abrede gestellt 3). Die Reuplatoniker hatten versucht, die Ideeen- und Formenlehre zu vereinigen und den Hervorgang der Ideeenwelt aus dem Einen näher zu erklären, was sie auf den Rus führte 4), ein Prinzip, welches auch die jüdisch-hellenistische Mystik zu ihrem Augenmerk machte, die es als Logos 5) bestimmte. Die hristlichen Denker hatten diese

<sup>1)</sup> Bd. I, §. 17, 6 u. 7. — 2) Daj. §. 29. — 3) §. 36, 4 u. 37, 6. — 4) Daj. §. 42, 3. — 5) Daj. §. 40, 6.

idealen Prinzipien mehr oder weniger in ihre Gedankenbildung aufgenommen, am weitblicendsten Augustinus, in welchem die Denkmotive des Pythagoras und Platon so lebendig werden wie die seiner neuplatonischen Zeitgenossen, der aber auch die Hinordnung der Wesen auf Gott durch den Zweck und die Güterwelt und noch höher hinauf durch das Gesetz erkannte 1). Aber seinem gewaltigen Beiste waren Aufgaben gestellt, die ihn nicht dazu kommen ließen, ordnend auszugestalten, was ihm als Erben der Denker und der Weisen zugeflossen war und erst dem Tiefsinn und der spekulativen Araft des hl. Thomas war es vorbehalten, jenes Erbgut zum wohlgeordneten Besitze zu machen, die idealen Prinzipien, die auf so verschiedenem Boden gewachsen waren, zusammenzuführen und in einen großen Zusammenhang einzureihen. Er macht das zur Wahrheit, dessen sich Hegel ohne Grund rühmt, wenn er vertündet, daß in seiner Logik keine Rategorie übergangen sei, die jemals eine Philosophie für die höchste erklärt habe 2).

Thomas ist als Aristoteliker und als Bertreter des scholastischen Realismus mit der Anschauung, welche die idealen Prinzipien als den Dingen immanent faßt, von vornherein am meisten vertraut. Er hatte an der Lehre von den Formen und Zweden sein Denken geschult, aber auch als deren tiessten Sinn jenes: Bon Gott — zu Gott, erkannt: die daseingebende Form ist die göttliche Ausstatung der Wesen, der Zwed, das Bewußtsein des Gutes und des Guten ist deren Hinordnung auf Gott; in der Form wird ihnen ihr Dasein, im Zwede ihre Bethätigung zugemessen. Der distinctio rerum durch die Formen entspricht der ordo rerum, an den sie die inneren Zwede binden. Aber beiden immanenten Prinzipien entsprechen ebensoviele transzendente. Den Formen als den universalia in re gehen die Ideeen als universalia ante rem voraus und dem inneren Zuge nach dem Guten kommt von außen, von oben das Geses entgegen. So bauen sich über den Formen

<sup>1)</sup> Oben §. 64. — 2) Erdmann, Grundriß der Geschichte der Philos. Jophie II2, S. 597.

und Zweden die Spsteme der Ideeen und der Gesetze auf; aber die Vielheit derselben weist auf eine noch höher liegende Einheit zurück; die Ideeen haben ihre Stätte im ewigen Worte, in welchem Gott sein Wesen ausspricht, und die Gebote ihre Quelle in der lex asterna, der ratio gubernatrix universa, und erst diese innengöttlichen Urgründe, welche die Vernunft nur ahnt und erst die Offenbarung enthüllt, bilden den Abschluß der Reihe der Prinzipien, die nun alles in sich sast, was die Vorzeit aufgestellt hatte, um sich über Hertunft und Bestimmung der Wesen und über den Gedanken in und über den Dingen Rechenschaft zu geben.

2. Das immanente Daseinsprinzip der Dinge faßt zwar Thomas vorzugsweise mit Aristoteles als die Form, aber auch die pythagoreische Fassung desselben als Maß und Zahl findet bei ihm ihre Stelle. Er kannte sie zwar nur aus abgeleiteten Quellen, die ihn aber doch den Nerv der pythagoreischen Spekulation erfassen ließen; so die augustinische Darlegung im Buche von der Ordnung 1) und Stellen aus Boethius und den areopagitischen Schriften; was ihn aber auf diese Betrachtungsweise hinwies, und ihr die Weihe gab, war das Schriftwort: Omnia in mensura et numero et pondere disposuisti 2). Den Begriff von mensura bestimmt Thomas in folgender Weise: "Vom Maß im eigentlichen Sinne spricht man bei Größenbestimmungen (in quantitatibus): dasjenige ift das Maß, wodurch die Größe eines Dinges erkannt wird und es ist dies das Kleinste in der betreffenden Größengattung, entweder schlechthin wie bei den Zahlen, welche mit der Einheit gemeffen werden, die das Kleinste schlechthin ist (minimum simplicitor), oder es ist der Kleinste nach unserer Festsetzung (secundum positionem nostram), wie bei den Raumgrößen (in continuis), bei denen es kein schlechthin Kleinstes giebt, daher wir ein solches festsetzen, die Spanne (palma) zum Maße von Gewandstoffen, das Stadium zum Maße des Weges. Von hier aber wird der Name Maß auf alle Gebiete (genera) in dem Sinne übertragen, daß

<sup>1)</sup> Oben §. 64, 1. — 2) Sap. 11, 11.

das maß von allem zu dem betreffenden Gebiete Gehörigen genannt wird (quod est primum in quolibet genere et simplicissimum et perfectissimum), darum weil man erkennt, daß Jedwedes von der dem Gebiete eignenden Wahrheit (de veritate generis) um so mehr oder um so weniger hat, je mehr oder weniger es sich jenem nähert").

Den Gebanken, dem Platon die Form gab: Gott ist das Maß der Dinge<sup>2</sup>), kennt Thomas aus Averroes und eignet sich ihn in dem Sinne an, daß er nicht die Messung in der gewöhnlichen Besteutung: mensura homogenea mensurato ausdrücke, sondern bestage, daß Jedwedes soviel vom Sein habe, als es sich Gott annähere<sup>3</sup>). Das schöpferische Messen, die mensuratio, als göttliche Thätigkeit, gilt Thomas gleichbedeutend mit der kormatio und eductio in actum<sup>4</sup>). Der göttliche Verstand ist mensurans non mensuratus, die res naturalis ist mensurata und zugleich mensurans in bezug auf unsern Geist <sup>5</sup>).

Unser Erkennen ist also ein Mensuriert werden, ein Maßempfangen; dagegen ist unsere praktische Bernunstthätigkeit ein Maßgeben und sind ihre Prinzipien Richtmaße: Ratio humana socundum
so non est regula rerum, sod principia ei naturaliter indita
sunt regulae quaedam generales et mensurae omnium eorum,
quae sunt per hominem agenda, quorum ratio naturalis est
regula et mensura, licet non sit mensura eorum, quae sunt
a natura. Die Begriffe mensura und regula bilden so bei
Thomas ein Bindeglied zwischen dem Form- und dem Gesetzebegriffe; der Gesetzeber ist mensurans und regulans, der Gesetzerfüllende ist regulatus und mensuratus, vermöge eines in ihm
liegenden Zuges, inclinatio?).

Mit dem Begriffe der mensura verschränkt sich der des modus,

<sup>1)</sup> In Sent. VIII, 4, 2 ad 3.—2) Legg. IV, p. 716 c; Bb. I, §. 28, 3, S. 416.—8) Sum. theol. I, 3, 5 fin.—4) Werner, Der hl. Thomas II, S. 131.—5) Q. d. de ver. 1, 2; vergl. oben §. 69, 4.—6) Sum. theol. II, I, 91, 3 ad 2.—7) Ib. 90, 1.

ber den libergang zum Form- und Artbegriffe macht und zugleich ben Zahlbegriff einschließt: Praeexigitur ad formam determinatio sive commensuratio principiorum seu materialium seu efficientium ipsam; et hoc significatur per modum, unde dicitur, quod mensura modum praefigit. Ipsa autem forma significatur per speciem, quia per formam unumquodque in specie constituitur et propter hoc dicitur, quod numerus speciem praebet, quia definitiones significantes speciem sunt sicut numeri, secundum Philosophum 1).

In diesem Sinne erklärt Thomas die vorher angeführte Stelle aus dem Buche der Weisheit über mensura, numerus und pondus: "Unter dem Maße ist zu verstehen die Quantität, der Modus, oder der Grad der Vollkommenheit jedweden Dinges, unter der Zahl die Mannigfaltigkeit und Schönheit der Species, welche sich aus den verschiedenen Vollkommenheitsgraden ergeben, unter dem Gewichte aber die verschiedene Hinneigung (inclinationes) der Wesen zu den ihnen eigenen Zwecken und Bethätigungen, Handlungen, Affektionen, Zuständen, die aus der Unterscheidung (distinctio) erfolgen".... Wie der erste Grund (ratio) der Vorsehung die gottliche Güte ist, so ist der erste Grund in den Geschöpfen Dehrfachheit der Zahl nach (numerositas), auf deren Einhaltung und Feststellung alles andere hingeordnet zu sein scheint. Danach erscheint Boethius' Ausspruch am Anfange seiner Arithmetik wohlbegründet, "daß alles, was in der ursprünglichen Natur der Dinge angelegt ist, sich nach Maßgabe der Zahl gestaltet zeigt" (omnia quaecunque a primaeva rerum natura constructa sunt, numerorum videntur ratione esse formata) 2).

Die Begriffe modus und species dienen Thomas zum Mittel, Naturvorgänge und menschliche Handlungen unter einen Gesichtspunkt zu fassen. Die Bewegung hat ihre species an dem Ziele, ihren modus an der Geschwindigkeit, wie die Handlung ihre

<sup>1)</sup> Sum. theol. I, 5, 5; Ar. Met. VIII, 2, 17, ό γὰρ όρισμὸς άριδμός τις; vergl. Bd. I, §. 17, 7, S. 279. — 2) Sum. phil. III, 97; vergl. Sum. theol. I, 5, 5 u. 45, 7.

§. 77. Die Bereinigung der idealen Prinzipien bei Thomas.

491

species an dem Zwecke, dem erstrebten Gute, ihren modus an der virtus agentis!).

Der schon von Augustinus geprägte Begriff der ratio ist für Thomas ein weiteres Bindeglied zwischen der mathematischen und der metaphysischen Betrachtungsweise, ähnlich wie dies dei Aristoteles der jenem entsprechende Begriff dóyos gewesen war. Ratio drückt "die Mathematizität der Dinge" aus, wie seine häusige Zussammenstellung mit modus und seine Übersetbarkeit mit: Berhältnis, Rechnung zeigt; aber es bezeichnet auch die reale Berknüpfung der Dinge, indem es Ursache heißen kann; ejusdem rationis, heißt: ebendaher stammend, wesensgleich; man spricht von rationes sominales und rationes aeternae; zugleich aber bezieht sich ratio auf die Erkenntnis: es bedeutet Bernunft; quod de ratione est heißt: zum Begriffe gehörig; ratio ist darum auch begriffliche Begründung, Rechenschaft, welches Wort ja ebenfalls eine mathematische Nebensbedeutung hat 2).

Es bestand für Thomas keine Gefahr, mit diesen pythagoreischen Anklängen etwa der Starrheit der mathematischen Welterklärung oder der Hypostasierung der Größenbegriffe zu verfallen 3). Davor bewahrt ihn der organische Grundzug seiner Weltanschauung, der ebensowhl christlich, wie aristotelisch ist. Den Schlüssel zur Erstenntnis der Dinge giebt uns erst deren Bethätigung; das esse gipselt im operari, über den Seinsprinzipien: Materie und Form stehen die der Bethätigung: die wirkende und die Zwedursache; die letztere ist die causa causarum, quia agens non agit nisi propter sinem et ab agente materia movetur ad formam 4). "Eine vollkommene Erkenntnis irgend eines Dinges ist nur zu gewinnen, wenn seine Bethätigung erkannt wird, denn erst aus der Art und Weise der Bethätigung wird das Maß und die Beschafsenheit der Kraft erschlossen; die Kraft zeigt die Natur der Sache, denn Zedwedes ist nach Maßgabe einer bestimmten, auszuwirkenden Natur

<sup>1)</sup> Sum. theol. II, II, 26, 7. — 2) Bergl. L. Schütz, Thomas: Legison, 2. Aufl. 1895, s. v. ratio. — 3) Bergl. oben §. 74, 4. — 4) Sum. Theol. I, 5, 2 ad 1.

aur Bethätigung geschaffen": Ex modo enim operationis et specie mensura et qualitas virtutis pensatur. Virtus vero naturam rei monstrat; secundum hoc enim unumquodque natum est operari, quod actu talem naturam sortitur").

Wie Thomas die aristotelischen Prinzipien verknüpft und fortsbildet, braucht hier nicht erörtert zu werden, da die Verweisung auf die Darlegungen des §. 70 genügt, wo wir zum Nachweise der Fortbildung der Metaphysit durch die Scholastiker vorzugsweise Stellen aus Thomas heranzogen.

3. Das transzendente Seinsprinzip erblickt Thomas in der Idee und damit erhält auch der Platonismus in seiner Gedankenbildung die gebührende Stelle. In besondern Abschnitten handelt er von den Ideeen in der Schrift de veritate, die den zweiten Abschnitt der Quaestiones disputatae bildet und in der die Quaestio 3 de ideis (in acht Artikeln) betitelt ist, und in der theologischen Summe: I. Quaestio 15 in drei Artikeln, beide Male im Zusammenhange mit der Untersuchung über das göttliche Wissen; denn die Idee ift ihm das Bild im Geiste Gottes, nach welchem die Welt geschaffen ist: Forma in mente divina, ad similitudinem cujus mundus est factus, und der Hauptgrund, Ideeen anzunehmen, ist, daß die Welt nicht durch Zufall entstanden, sondern von Gott, a Deo per intellectum agente, geschaffen wurde 2). Das Schaffen Gottes ift die Grundlage von Thomas' Ideeenlehre; von Schriftstellen werden außer dem Schöpfungsberichte angezogen das johanneische: Quod factum est, in ipso vita erat 3) und der Berg des Hebräerbriefes: Fide credimus aptata esse saecula verbo Dei, ut ex invisibilibus visibilia fierent 4). Von den Bätern wird vorzugsweise Augustinus zitiert 5); die Definition des Areopagiten von den Ideeen wird aufgenommen 6), ebenso das schöne Wort von Boethius: Tu

<sup>1)</sup> Sum. phil. II. 1. Wahrscheinlich ist anstatt specie species zu lesen, so daß Art, Maß und Beschaffenheit der Bethätigung gegenüber gesstellt sind. — 2) Sum. theol. I, 15, 1. — 3) De ver. 3, 1, p. 201 b; Ed. Ven. 1753. — 4) Hebr. 11, 3. — 5) Die Aussprüche in Quaest. oct. 46, de trin. VI, 10; vergl. oben §. 64, 2. — 8) De ver. 3, 1, p. 202 b; oben §. 59, 7.

cuncta superno Ducis ab exemplo, pulchrum pulcherrimus ipse Mundum mente gerens, similique ab imagine formans 1), wodurch auch das ästhetische Moment der Idee seine Stelle erhält.

Die Motive, welche Platon zur Einführung der Ideeen führten, tennt Thomas und er eignet sie sich zum teil an, nicht ohne Wert darauf zu legen, quod salvatur aliqualiter Platonis opinio ponentis ideas 2). Er spricht im Geiste der Platoniker, wenn er jagt: "Alles Unvolltommne stammt von einem Bollkommnen ab, denn der Natur der Sache nach ist das Vollkommne früher als das Unvollkommne, wie der Aktus früher ist als die Potenz. Nun sind -aber die in den Einzelwesen existenten Formen unvollkommen, weil -aufgeteilt und nicht in ihrem übergreifenden Charakter erhalten (quia particulariter et non secundum communitatem suae rationis). Sie muffen daher von anderen vollkommnen und nicht aufgeteilten Formen herstammen" 3). Anderwärts spricht er in den Objektionen zu der Untersuchung über die causa exemplaris praeter Deum den Sat aus: "Die Sinnendinge haben Dasein durch ihre Teilnahme an einer Art (species), was sich darin zeigt, daß in ihnen die Merkmale der Art mit individuierenden Prinzipien verbunden sind. Man muß also die Arten als existent ansehen, wie den Menschen an sich, das Pferd an sich, die dann Borbilder (exemplaria) heißen". In der Responsio wird dies dahin modifiziert: "Allerdings ist dieser Mensch Mensch durch seine Teilnahme an der Art, aber er kann doch nicht auf ein an sich Existierendes zurückgeführt werden, welches derselben Ordnung angehörte, vielmehr nur auf eine Art höherer Ordnung, wie es die überweltlichen Wesenheiten sind" (ad speciem superexcedentem sicut sunt substantiae separatae) 1). Die Anschauung, daß die Wesen durch Teilnahme an transzendenten Prinzipien ihre Wesenheit erhalten, wird gutgeheißen, nur sollen jene Prinzipien nicht dinglich gefaßt werden, sondern als dem göttlichen Denker innewohnende.

<sup>1)</sup> De ver. 3, 1, p. 201; Boeth. de consol. III, metr. 9. — 2) Sum. phil. I, 54 fin. — 3) Ib. I, 44 s. fin. — 4) Sum. theol. I, 44, 2.

Platon, sagt Thomas, wollte keine Bielheit in den göttlichene Geist sehen und darum führte er die Ideeen ein 1); und in Wahrheit waren diese der Fußpunkt Platons beim Hinausschreiten aus dem Zirkel: Eines und Bieles, Bieles und Eines, ein pésov, durch welches Gott die Einheit gewahrt wird 2). Ebenso richtig wird die doppelte Front der platonischen Ideeenlehre, einmal gegen die Materialisten, von Thomas ungenau Epikureer genannt, und gegen die Monisten, wie Empodokles, charakterisiert; eine Lehre heißt es, welche das All vom Zusalle ableitet und ebenso eine solche, welche es mit Naturnotwendigkeit aus Gott entspringen läßt, kennen beidekeine Ideeen; Platon aber setzte solche, um beiden Irrkümern zu entgehen 3).

Die Ideen sind von Platon als Bindeglied von Gott und Welt gedacht und mit gutem Rechte. Sie gehen zwar nicht in die Dinge ein und sind auch darum, wenn man den Ausdruck genaunnimmt, nicht zeugend, aber doch schöpferisch und produktiv: Non sunt generantes, si siat vis in verbo, sed sunt creativae et productivae rerum 4).

Sie sind aber auch Bindeglieder von Erkennen und Sein, nicht in dem Sinne, daß von ihnen die Erkenntnis des Seienden in die Seele fließt, wie auch Avicenna meinte 5), wohl aber in dem Sinne, daß sie Seins- und Erkenntnisprinzipien zugleich sind: Ideahabet rationem intellecti in intellectu existentis 6). Die Ideahabet vermittels der Formen der Dinge und mittelbar unsere Erekenntnisse mittels der Formen der Dinge und der species. Ebensoder vermitteln die Ideahabet die Erkenntnis und den Willen. Es verschränft sich in ihnen das scire rem und das scire modum operis; nach der Idea wird gestaltet, also gehandelt, aber sie geht auch auf das Mögliche, und ist darum so gut spekulativ wie praktisch 7).

<sup>1)</sup> Sum. phil. I, 51. — 2) Bb. I, §. 26, 1. — 3) De vert. 3, 2, p. 202 b. — 4) L. l. p. 203 b. — 5) Sum. phil. II, 74. — 6) L. l. 3, 2 ad 9, p. 207 a. — 7) L. l. 3, 3, p. 207 a: Utrum ad practicam vel ad speculativam cognitionem spectent ideae?

Auch ein anderer Zug der platonischen Gedankenbildung kommt bei Thomas zur Geltung, der in jener wesentlich zur Hppostasierung der Ideeen beigetragen hatte, welche Schwierigkeit jedoch von dem driftlichen Dialektiker vermieden wird. Schon die Magier= lehre hatte die göttlichen Gedanken zu Genien oder Geistern gemacht, weil sie Anstand nahm, Gott ein leeres, keine Realität stiftendes Denken zuzuschreiben 1) und auch bei Platon wirkt etwas derartiges mit, was bei Philon zum vollen Ausdrucke kommt 2). kennt die Schwierigkeit, daß die Lehre von den ewigen, Dasein gebenden Gottesgedanken auch die Areatur, die deren Inhalt bildet, zu einer ewigen und alles in ihnen Gedachte zu einem Wirklichen machen könnte. Er lehrt mit Berufung auf Augustinus' Ausspruch: Universas creaturas non quia sunt, ideo novit Deus, sed ideosunt, quia novit, daß das göttliche Wissen die Ursache der Dinge ist; aber er unterscheidet eine scientia simplex, cui non competitcausalitas und eine scientia approbationis (mit Beziehung auf das biblische: Gott sah, daß es gut war), mit welcher die inclinatio ad effectum, quae est per voluntatem, verbunden ist. Gott tann die Dinge durch seinen Berstand wirklich machen, weil bei ihm esse und intellegere identisch ist, aber sein Wissen ist Ursache der Dinge erst in Verbindung mit seinem Willen: Scientia Dei est causa rerum secundum quod habet voluntatem conjunctam.

Sein Wissen ist ewig, aber dessen Inhalt können auch nichtewige Dinge bilden: Non fuit in scientia Dei quod res essent ab aeterno<sup>3</sup>). Es widerspricht der Bolltommenheit seines Denkens nicht, Unvolltommenes und selbst Nicht-seiendes zu denken, da esvon ihm heißt: Qui vocat ea, quae non sunt, tanquam ea, quae sunt<sup>4</sup>).

Gegen die Hypostasierung der Ideeen, durch welche sie zu Dingen gemacht werden, erklärt sich Thomas aus dem Grunde hauptsächlich, weil alsdann eine Abhängigkeit des göttlichen Denkens von den Ideeen

<sup>1)</sup> Bd. I, §. 6, 3, S. 79. — 2) Daj. §. 27, 2 u. 40, 8. — 3) Sum. theol. I, 14, 8. — 4) Ib. 14, 9; Rom. 4, 17.

anerkannt werden müßte, was widersinnig ist 1). Mit Aristoteles bezeichnet er es zudem als unzulässig, die Formen der Sinnendinge anders als im Geiste von ihrer Materie zu trennen; aber er tritt Aristoteles nicht bei in der Ablehnung vorbildlicher Formen, die er vielmehr als causae exemplares gelten läßt und würdigt. Er unterscheidet drei Formen: die forma a qua formatur res, welche, von dem Handelnden ausgehend, die Formation wirkt; die forma secundum quam aliquid formatur, die einem Dinge seine Bestimmtheit gebende, innewohnende Form und die forma ad quam aliquid formatur, separata ab eo, cujus est forma; die lette ist die forma exemplaris, ad cujus similitudinem aliquid constituitur, oder forma, quam aliquid imitatur, und dies ift die Idee 2). Gemeinhin spricht man von Vorbild und Nachbild bei Dingen, die derselben Ordnung angehören, aber es ist nicht ausgeschlossen, daß das Borbild ein Gedanke, das Nachbild ein Gegen= stand ist, so gewiß die innewohnende Form dieses Gegenstandes ebenfalls gedanklich ist. Bei dem Verhältnisse von Ding und Erkenntnissorm, species, findet die umgekehrte Umsetzung statt: das Vorbild ist gegenständlich und das Nachbild ist gedanklich. Vorbild und Nachbild können aber auch der übernatürlichen und der natür= lichen Ordnung angehören: die Auferstehung Christi ist das Borbild der menschlichen Auferstehung, alle Vaterschaft auf Erden ist nach der Baterschaft im Himmel genannt 3). Exemplata oportet conformari exemplari secundum rationem formae, non autem secundum modum essendi 4). In gewissem Sinne ist jede Wirkung das Nachbild ihrer Ursache als ihres Vorbildes: Similitudo omnis effectûs in sua causa aliqualiter praeexistit; omne agens agit sibi simile 5).

4. Ein Hinausschreiten der thomistischen Ideeenlehre über die platonische zeigt sich nicht bloß in der Feststellung des bei letzterer unbestimmt bleibenden Punktes, daß die Ideeen göttliche Gedanken

<sup>1)</sup> Sum. phil. I, 51. — 2) De ver. 3, 1, p. 202 a. — 3) Sum. theol. III, 54, 2 u. 56, 1. — 4) Ib. I, 18, 4 ad 2. — 5) Sum. phil. I, 45, 5 u. I, 49; Eph. 3. 15.

find, sondern noch mehr in der weitergehenden Bestimmung, daß die göttlichen Gedanken Ideeen sind. Richt schöpferischen, die Gattungen und Arten vorbildenden Gedanken Gottes sind als Ideeen zu bezeichnen, sondern auch diejenigen, durch welche er das Singulare, die Einzelwesen, und das Kontingente denkt. Platon, sagt Thomas, nimmt in den Dialogen de justo und de natura (die bei ihm gangbare Bezeichnung der Politeia und des Timäos) nur Ideeen des Allgemeinen an, weil er die Materie, von der die Individualisierung herrührt, gänzlich abscheidet, wohl auch, weil er meinte, die Idee gehe nur auf das, was um seinetwillen bezweckt wird, quae per se sunt intenta, und das Naturleben ihm zeigte, daß dies die Gattungen und Arten sind. Wir aber stellen Gott auch als die Ursache der Einzelwesen hin, in Rücksicht beren Form und Materie; wir lehren, daß durch die göttliche Vorsehung auch alles Einzelne bestimmt wird, und darum sind auch Ideeen des Einzelnen, ideae singularium, anzunehmen"1).

Damit greift die Lehre von den Ideeen über die von Universsalia ante rem sind nur die auf das Allegemeine gehenden vordildenden Gedanken, während die ideas neben diesen auch diesenigen einbegreisen, durch welche Gott cognitor et operator singularium ist. Durch diese Erweiterung tritt aber die Analogie der ideas und den species hervor: den Ideeen des Einzelnen in Gott entsprechen die species sensibiles im Wenschen, den universalia ante rem die species intellegibiles, die einen dem urbildlichen Schöpfergeiste entstammend, die andern dem Nachbilde desselben, der Lichtkraft des intellectus agens?).

Es entspricht dem realistischen Charatter der Spekulation des Aquinaten, daß er nicht bloß in den Begriffen die Stufen sieht, auf denen der Menschengeist zu den Gottesgedanken aufsteigen kann, sondern auch in den Einzelwesen, und dies steht im Einklange mit dem Evangelium, welches lehrt, daß die Haare des Menschen gezählt

<sup>1)</sup> De ver. 3, 3, p. 215 a. — 2) Oben §. 71, 2. Billmann, Geschichte des Idealismus. II.

himmlischen Baters 1). Die Ideeen sind danach nicht bloß die Tragbalten der Schöpfung, sondern das feinste Geäder, welches sie bis in ihre letzen, geringsten Ausläuser hinein mit dem göttlichen Allwissen als dem Herzen verbindet, mit dem Zentrum, welches Herz auch darum genannt werden kann, weil es die Stätte der All-liebe ist.

Wie die platonische, so findet auch die Ideeenlehre der platonischen Mystiker bei Thomas ihre Fortbildung und Klärung. hatte Platon darin ergänzt, daß er die Zusammenfassung der Ideeen zur Einheit bestimmter durchführte und es gilt ihm seine zweite göttliche Hypostase, der Rus, als der Inbegriff der Vorbilder der Welt; in die höchste Hypostase, das Eine, scheut ex sich die Ideeen zu legen, weil ihm ihre Bielheit die höchste Einheit zu gefährden scheint; das Eine ist darum nicht selbst das Borbild der Wesen, sondern nur das des Nus, in welchem erst die Ideeen auseinandertreten 2), ähnlich wie bei Philon nicht Gott, sondern das Mittelwesen zwischen Gott und Welt, der Logos, "die Idee der Ibeeen" ist 3). Das driftliche Denken mußte Mittelglieder dieser Art verwerfen und, die Ideeen in Gott selbst verlegen, ohne Besorgnis, darüber seine Einheit und Einfachheit zu verlieren und es mußte ebenso Gott selbst als das Vorbild der Vorbilder er= Kären, ohne zu fürchten, die Kreatur ihm dadurch zu nahe zu rücken. Den Mut und das Recht dazu gab ihm die Menschwerdung des Wortes, welche in "die Tiefe der Reichtümer der Weisheit und des Wissens Gottes" 4) einen Blick hatte thun lassen und welche in dem auf Erden wandelnden Erlöser Gott als Vorbild vor das sinnliche und geistige Auge gestellt hatte 5).

Nach Thomas' Lehre bleibt die Einheit der göttlichen Wesenscheit davon unberührt, daß sie der Vielheit der geschaffenen Wesen zum Vorbilde dient; sie ist in vielsacher Weise der Nachbildung fähig und indem sie der göttliche Verstand als vielsach nachahmbar denkt.

<sup>1)</sup> Matth. 10, 29 u. 30. — 2) Bd. I, §. 42, 3. — 8) Daj. §. 40, 6 u. 7. — 4) Ro. 11, 33. — 5) Bergl. oben §. 54, 3.

bringt er die vielsachen Ideeen hervor. Den Einwand gegen die Ideeenvielheit: In formalibus est status ad unam formam primam, weist Thomas mit den Worten zurüd: Una prima forma, ad quam omnia reducuntur, est ipsa essentia divina, secundum se considerata; ex cujus consideratione divinus intellectus adinvenit, ut ita dicam, diversos modos imitationis ipsius, in quidus pluralitas idearum consistit. Die Idee ist eine ex parte essentiae, aber vielsach ex parte diversarum proportionum creaturarum ad ipsam (sc. essentiam). Die Bielheit der Ideeen widerspricht auch der Unentwegtheit des göttlichen Dentens nicht: Ideae in Deo non sunt inaequales, sed inaequalium. Ebensowenig aber werden die endlichen Dinge zu ewigen, wenn man Ideeen sür dieselben annimmt: die zeitlosen Gedanten können einen zeitlichen Inhalt haben: Respectûs ad temporales res in intellectu divino sunt aeterni.

Zur Berdeutlichung seiner Ansicht von den Ideeen in Gott zieht Thomas vergleichend die Konzeptionen im Geiste der mensch= lichen Künstler heran, wie dies auch Augustinus und Anselmus gethan hatten 2), aber er betont den Abstand noch bestimmter als diese. Der Künstler ergreift ein Borbild für sein Schaffen, nimmt es in seinen Geift auf und gestaltet danach sein Werk; was sein \*Thun leitet, ift das Borbild oder in gewissem Sinne, in partieller Weise, sein von demselben erfüllter Geist; in letterem Betracht ift der Beift des Künstlers selbst der Gegenstand der Nachbildung, und wenn dies im vollen Sinne gölte, so ware sein Geist geradezu die 3dee: Si intellectus artificis aliquod artificiatum produceret ad similitudinem sui ipsius, tunc quidem ipse intellectus artificis esset idea, non quidem ut est intellectus, sed inquantum intellectum. Aber der Künstlergeist braucht immer die Befruchtung von außen und seine Konzeption ist immer etwas Partielles, nicht die Totalität seines Inneren in sich begreifend.

<sup>1)</sup> De ver. 3, 2 p. 204 b u. 206 b. Demselben Artikel 2 sind die folgens den Anführungen entnommen. — 2) Oben §. 64, 5 u. 70, 2 a. E.

Bei Gott haben wir diese Schranken wegzudenken; die Ideeen sind Konzeptionen ohne äußeren Anstoß und die Totalität der göttlichen Weisheit in sich fassend, wenngleich in einem Punkte sammelnd.

Ohne es zu beabsichtigen, zeichnet damit Thomas dem menschlichen Kunstschaffen sein Ideal vor; es ist, können wir seine Anschauung aussührend sagen, um so vollkommener, je mehr es sich dem göttlichen annähert, d. i. je verwandter der Ideeengehalt der Konzeption und der Geist des Künstlers sind und je mehr sich dessen Inneres ganz in das Wert legt; die echte Konzeption beruht darauf, daß der Künstler sein von dem Idealgehalte erfülltes Innere als nachschmbar durch einen bestimmten Stoss erkennt, daß er sein dem Darzustellenden angeglichenes Erkennen und Wesen abbildlich vervielsacht in seinen Werken.

Dem über die Ideeen in Gott kontemplierenden Denker fallen so die höchsten Prinzipien der Kunstlehre gleichsam von selbst zu, ein Beispiel für die oben ausgesprochene Bemerkung über das mühelose Finden, das Thomas oft beschieden war 1).

5. Der vernunftbegabten Kreatur ist es gegeben, zu erkennen, daß sie von Gott ist, ihrer Hinordnung auf ihn inne zu werden und ihre Bethätigung danach einzurichten. Darum nehmen die idealen Prinzipien, d. i. die Bindeglieder von Gott und Endlichkeit, für sie noch andere Gestalten an, als bei den Dingen: sie werden eigentliche Bindeglieder oder Bindegewalten. Auch hier aber wieder-holt sich der Gegensatz und die Berbindung von Immanentem und Transzendentem: die den Menschen auf Gott hinordnenden Prinzipien sich ihm teils eingezeichnet, teils vorgezeichnet. Heißen jewe Prinzipien überhaupt Gesete, so giebt es innewohnende und vorgeschriedene Gesete, entsprechend den den Dingen innewohnenden Formen und den ihnen vorausgehenden Ideeen.

Das Gesetz ist wie das universale in dem Maßgabe und Regel sependen Geiste Gottes, in mensurante et regulante, und zwar essentiabile, aber zugleich immanent in dem Regel und

<sup>1)</sup> Oben §. 75, 1, S. 459.

Maß Empfangenden, in regulato et mensurato, und zwar participative, näher: als Zug, Reigung, inclinatio 1). Alle Inklination geht aber auf ein Verwandtes und Angemessenes: Omnis inclinatio est ad simile et conveniens 2); sie ist das nämliche wie das Verlangen, appetitus, und der Drang, impetus.

Der Drang aber ist auf ein Bestimmtes gerichtet: Impotus in aliquid cortum tondit 3); dies ist der Zweck, sinis. Alles Thätige ist thätig wegen eines Zwecks, da es sich auf ein Bestimmtes, doterminatum, richtet, und zwar auf ein ihm Angemessenes; was aber einem Wesen angemessen ist, ist gut oder ein Sut für daseselbe 4). Die natürlichen Inklinationen der Wesen zu den ihnen gesetzten Zwecken sind die natürlichen Sesetze: Ipsae naturales inclinationes rerum in proprios sines dicimus esse leges naturales 5).

Im besonderen heißt lex naturalis das den Drang des Menschen zu seinem natürlichen Zwecke und Sute erhellende, seinem Verstande eingepflanzte Licht: Lex naturae nihil aliud est, nisi dumen intellectüs insitum nobis a Deo, per quod cognoscimus, quid agendum et quid vitandum. Das Innewerden und Festhalten der von da kommenden Erleuchtung ist die Syntestels: habitus continens praecepta legis naturalis, quae sunt prima operum humanorum.

Nach diesem sittlichen Naturgesetze oder natürlichen Sittengesetze sollen sich die von den Menschen einzusührenden, die logos humanas richten; wie jenes selbst erheben sie sich aber nicht über die Natursordnung und zur Erschließung der übernatürlichen Ordnung, auf welche der Mensch zuhöchst hingeordnet ist, bedarf es eines göttstichen Gesetz, der lox divina.

Die Notwendigkeit eines transzendenten göttlichen Sesetzes über dem natürlichen und dem menschlichen Sesetze erweist Thomas durch folgende Betrachtung, welche als Beispiel dienen kann für

<sup>1)</sup> Sum. theol. II, I, 90, 1. — 2) Ib. 8, 1. — 8) Sum. phil. III, 2. — 4) Ib. 3. — 5) In Dionys. de nom. Dei 10, 1. — 6) Sum. theol. II, I, 94, 1 ad 2; vergl. oben §. 73, 4.

seine Art, rationale Erörterungen mit Worten der Schrift abzuschließen und zu krönen. So gewiß das Ziel des Menschen, die ewige Seligkeit, ein übernatürliches ist, so gewiß bedarf das natür= liche Sittengesetz der Ergänzung durch die göttliche Wegweisung zu jenem Ziele. Diese Ergänzung wird aber auch durch die Unsicherheit des menschlichen Urteils erfordert, das einer Weisung nicht ent= behren kann, die allen Irrtum ausschließt. Ferner: die menschlichen Gesetze reichen nur so weit, als menschliche Rechtsprechung reicht und diese kann sich nur an äußere Handlungen halten, während es doch zur Tugend gehört, daß der Mensch auch die rechte Gesinnung habe; die inneren Vermittelungen des Sittlichen (interiores actus) kann nun das menschliche Gesetz nicht genügend zügeln und ordnen (cohihere et ordinare sufficienter) und bedarf so des Hinzutretens Endlich ist das menschliche Gesetz außer des göttlichen Gesetzes. Stande, alles Bose zu verbieten und zu bestrafen, was wieder nur das göttliche vermag. "Diese vier Gründe werden im Psalme berührt, wo es heißt: Lex Domini immaculata, d. h. es schließt jede Unreinigkeit der Sünde aus, convertens animas, weil es nicht nur die äußeren Handlungen, sondern auch die inneren Vermitte= lungen leitet, testimonium Domini fidele, wegen der Sicherheit seiner Wahrsprüche und Weisungen, sapientiam praestans parvulis, insofern es den Menschen, als Gotteskind, zu seinem übernatürlichen und göttlichen Ziele hinleitet" 1).

Wie die durch Vernunft erkannte und die geoffenbarte Wahrheit auf eine und dieselbe göttliche Wahrheit und Weisheit zurückgehen, so gehen das natürliche und das geoffenbarte Gesetz auf die
lex aotorna, das ewige Gesetz, zurück, d. i. den Plan der göttlichen Weltregierung: ratio seu conceptus gubernationis rerum
in Deo; das geoffenbarte wie das natürliche Gesetz sind Gesetz
durch Teilhaben an diesem: Lex divina est participatio legis
aeternae in ordine ad sinem supernaturalem, sicut lex
naturalis ad sinem naturalem<sup>2</sup>). Von ewigen Gesetz spricht

<sup>1)</sup> Sum. theol. II, I, 91, 4; Ps. 18, 8. — 2) Ib. 2.

der Psalmist, wenn er sagt: "Seine Vorschrift hat der Herr aufgestellt, und sie wird nimmer vergehen" 1) und Augustinus, wenn er sagt: "Nichts ift dem Gesetze des höchsten Schöpfers entzogen, von welchem das All zum Frieden geleitet wird"2). Das ewige Besetz ist aber die göttliche Gerechtigkeit und diese ist ein und dasselbe wie die Wahrheit in Gott, welche den Dingen als Maß vorangeht; die Gerechtigkeit oder das Gesetz, welches die seiner Weisheit entsprechende Ordnung der Dinge konstituiert, kann ebensowohl Wahrheit heißen: Intellectus, qui est causa rei, comparatur ad ipsam sicut regula et mensura... justitia igitur Dei, quae constituit ordinem in rebus conformem sapientiae suae, quae est lex ejus, convenienter veritas nominatur. Die Gerechtigkeit als Quelle des regelnden Gesetzes (quantum ad logem regulantom) ist in der Vernunft, als Quelle der Machtgebote, durch welche das Handeln nach dem Gesetze geregelt wird (quantum ad imperium, quo opera regulantur secundum legem) ift im Willen 3). Der göttliche Wille an sich ist mit dem ewigen Gesetze eins, steht also nicht unter ihm, aber er bindet sich daran in bezug auf die Geschöpfe, die er nach seiner Weisheit ins Dasein gerufen hat und leitet. Die Allgemeinheit jenes Gesetzes schließt nicht aus, daß es auch das Kontingente bestimmt, so wenig die Ideeen bloß auf das Allgemeine gehen, Lehren, in denen wieder das Wort vom Sperlinge auf dem Dache und den gezählten Haaren auf des Menschen Haupt seinen spekulativen Ausdruck findet.

6. Die Gesamtheit der idealen Prinzipien bei Thomas läßt sich in folgender Weise zum Überblicke bringen:

3 beale Paringipien in allgemeinster Faffung: mensura, modus, ratio als Prinzipien bes Seins: der Bethätigung: finis, bonum, lex forma, universale als immanente: universale in re inclinatio, lex naturalis universale ante rem, idea lex divina als transzendente: als innengöttliche: veritas in Deo lex aeterna

sapientia divina.

<sup>1)</sup> Ps. 148, 6. — 2) Aug. de civ. Dei XIX, 12. — 3) Sum. theol. I, 21, 2.

Auf die Verschräntung der idealen Prinzipien wies den christlichen Denker schon die heilige Schrift, zumal der Schöpfungsbericht
hin. Als Gebote, also in der Form des Geses, treten hier die
göttlichen Ratschlüsse auf: Es werde Licht, es besame sich, was da
lebt u. s. w. Das Geschassene wird aber nach seiner Bestimmung
bemessen, nach seinem Zwecke und für gut besunden; das Gute
an ihm ist die Übereinstimmung mit der ihm vorausgehenden Idee
und das Fortwirken dieser zeigt sich in der Einhaltung der Arten
oder Formen: in dem sacore semen juxta genus suum und
habere sementem secundum speciem suam. Die von dem
Wesen einzuhaltende Form ist nun aber auch dessen Ras, was
weniger in der Genesis als im Buche Job hervortritt: Die Maßschnur spannt der Herr über die Erde u. s. w. 1).

Beim menschlichen Schaffen, dem unvollkommenen Refleze des göttlichen, tritt der Zweck an die Spize; wozu das Gebäude oder das Tonwerk bestimmt ist, wird für den Meister das erste Raßgebende, welcher Ausdruck schon eine imperativische Nebenbedeutung In der Konzeption oder Idee des Künstlers wird unter Leitung des Zweckgedankens die Form ausgeboren. Der Grundris des Baumeisters, der sie versinnlicht, ist aber zugleich eine Borschrift für den Werkführer und Arbeiter, in welchem Ausdrucke sich das Vorbildliche und das Gebietende vereinigen; der Satz des Tondichters, der Text des Dramatikers sind nicht bloß der geformte Stoff, sondern ein Ganzes von Anweisungen, Geboten an die ausübenden Aräfte. Das Verstehen und Einhalten derselben ist der Anteil der Ausübenden an dem Werke und darum auch an dessen Idee; Gesetzeserfüllung ist ein Anteilsuchen am Gesetze, wie das Bestimmtsein durch die Form ein Teilnehmen, pédegis, participatio. an der Idee; wenn wir sagen, der Handelnde konformiert sich dem Gebote, so übertragen wir den Formbegriff auch auf das Gebiet des Thuns.

<sup>1)</sup> Bergl. Bb. I, §. 8, 4 u. 40, 4.

## Thomismus und Scotismus.

1. Der Borzug, welcher der thomistischen Philosophie eigen ist, daß in ihr alle Elemente der Spekulation: Erfahrung und Bernunfterkennen, Wissen und Glauben, Mystik und Dialektik und darum auch Theologie und Philosophie einhellig zusammenwirken und insolgedessen auch die idealen Prinzipien sich zu vollem Einklange verbinden, tritt besonders hervor, wenn man sie mit einer andern, ebenfalls der Blütezeit der Scholastik und der realistischen Denkrichtung angehörenden Gedankenbildung vergleicht, die, mit dem Thomismus wetteisernd und ihn kritisierend, bei aller Geisteskraft ihres Urhebers doch gerade jener Vorzüge entbehrt, der Philosophie des berühmten irischen Franziskaners Duns Scotus († 1308).

Er zeigt sich in seinen Schriften als ein Mann von großem Scharssinne und muß, wenn anders sein Sat: Voluntas superior est intellectu auf innerem Erleben beruht, auch ein Mann des energischen Wollens gewesen sein. Die Religion und die weise Zucht des Ordens bewahrten ihn vor dürrem Verstandeswesen und Autonomismus, aber konnten ihm nicht jene Hingebung, jenes divina pati geben, dem ein mystischer Zug des Gemittes entgegenkommen muß. Der starte Wille beugte sich unter den heiligen Willen, den der Glaube lehrt, und stellte den scharfen Verstand in den Dienst des Glaubens, aber der Glaube wußte sich nicht den Verstand zum Freunde zu machen, der Wille sich nicht den Verstand zum Freunde zu machen, der Wille sich nicht der Führung beider anzutrauen. Scotus' Gedankenbildung beherrscht eine gewisse altestamentliche Starrheit, die ganz wohl mit haarscharfer Dialektik

den Rabbinen zeigt. Die evangelische Mystik nimmt er in seine Lehre, aber nicht in sein Innerstes auf, die augustinische, die areopagitische verarbeitet er nicht in seinem Denken. Wenn Thomas auch bei abweichender Ansicht der augustinischen nahe zu bleiben, jedenfalls ihr gerecht zu werden versucht, verwirft Scotus Augustinisches gelegentlich nicht ohne Schrofsheit.).

Scotus sieht in dem Übernatürlichen wie in dem Natürlichen nur den Erweis des Willens und der Macht Gottes und
läßt dessen Weisheit zurücktreten. Er giebt zu, daß dem Wollen der Dinge bei Gott die Ideeen derselben im göttlichen Verstande vorausgehen, aber er meint, daß diese nicht bestimmend auf jenes wirken,
so daß es erwählte, was das Beste ist; vielmehr wird es das Beste,
weil es erwählt wird. Gut ist, was Gott vorschreibt, und nur
darum gut, weil er es vorschreibt; hätte er Totschlag oder sonst ein
Verbrechen vorgeschrieben, so wäre es keines mehr?). Gegen die
thomistische Lehre vom Guten an sich, der perseitas boni 3), erklärt
sich Scotus mit Entschiedenheit, womit der Einklang der transzendentalen Begrifse: ens, verum, bonum 4) ausgehoben wird, die jedoch Scotus nicht prinzipiell in Frage zieht.

Bei der Bedeutung, welche die hier zurückgesetzte Weisheitsidee für die Verknüpfung von Theologie und Philosophie hat, kann auch diese von Scotus nicht im Sinne des hl. Thomas festgehalten werden. Er tadelt diesenigen, welche beide Wissenschaften vermengen und es so weder Theologen noch Philosophen recht machen 3). Er schreibt der Philosophie einen theoretischen und der Theologie einen praktischen Charakter zu und zieht in Frage, ob die letztere überhaupt eine Wissenschaft zu nennen sei, da sie ihre Hauptsätze nicht streng zu beweisen vermöge 6). Sie kann keine Wissenschaft sür uns sein, weil ihre Prinzipien unserem diesseitigen

<sup>1)</sup> So im Opus Oxoniense III, Dist. 6, Qu. 3. — 2) Op. Ox. III, 19 u. 37. — 3) Oben §. 73, 3. — 4) Oben §. 70, 4 a. E. — 5) Op. Ox. II, 3, 7. — 6) Reportata Parisiensia II, 24. In den Op. Ed. Lugd. 1639, Tom. XI.

Wissen entrückt find, sie kann es nur für Gott und die Seligen Tein, welche schauen anstatt zu glauben. Scotus wendet sich gegen Thomas' Anschauung von der Berschränkung des Glaubens und Wissens, vermöge deren eines und dasselbe, z. B. das Dasein ·Gottes zugleich und für denselben Menschen Gegenstand des Wissens und Glaubens sein kann; die theologische Erkenntnis sei ein von der philosophischen verschiedener Habitus und beide fordern darum auch verschiedene Objekte. Hier entfernt sich Scotus ebensowohl von Thomas, wie von seinem großen Ordensgenossen Bonaventura, der die Weisheit der Schrift als Quelle aller weltlichen Wissenschaft hinstellt, ohne ihre Verwachsung mit dem Offenbarungsgehalte hint-Thomas weiß sehr wohl, daß wir nicht im Vollanzuseten 1). besitze der Prinzipien der Theologie sind, sondern diese nur durch Bermittelung der Offenbarung kennen, woraus folgt, daß die Theo-Logie eine abgeleitete, aber nicht, daß sie keine Wissenschaft ist: "Es -giebt", sagt er in der Eingangsuntersuchung der theologischen Summe, "zwei Gattungen von Wissenschaften; die einen entspringen (pro--cedunt) aus Prinzipien, deren wir durch das Licht des natürlichen Berftandes gewiß werden, wie die Arithmetik und Geometrie; die -anderen entspringen aus Prinzipien, deren wir durch das Licht einer überordneten (superioris) Wissenschaft gewiß werden, wie z. B. die Lehre von der Perspektive aus Prinzipien entspringt, welche die Geometrie gewiß macht, und die Musiklehre aus solchen der Arithmetik. Und in dieser Art ist die sacra doctrina eine Wissenschaft, welche aus Prinzipien einer übergeordneten entspringt, nämlich dem Wissen, welches Gott und die Seligen haben. Wie nun die Musik-Lehre ihre Prinzipien von dem Arithmetiker hinnimmt (credit), so nimmt jene die ihrigen hin als von Gott geoffenbarte"2).

Eine Verschiedenheit der Wissenschaften kann auch bestehen bei Gleichheit des Objektes, denn nicht der Erkenntnisgegenstand, sondern die Aussassung desselben bedingt die Wissenschaft: Diversaratio cognoscibilis (sc. rei) diversitatem scientiarum inducit;

<sup>1)</sup> Oben §. 72, 4. — 2) Thom. Sum. theol. I, 1, 2.

jo können der Astronom und der Natursorscher beide über die Rugelsgestalt der Erde handeln, der Eine per medium mathematicum i. e. a materia abstractum, der Andere per medium circa materia consideratum<sup>1</sup>).

Scotus macht die Theologie zu einer Gesetzeslehre, die wohl auf ein Mysterium hinweist, das uns aber entrückt bleibt; er vergist, daß uns die Schrift das Mysterium verslochten mit einem Weisheitsinhalte vorlegt, der unsere Meditation in Sang sett, die, zur Kontemplation sich erhöhend, dem Mysterium selbst so weit zu nahen vermag, daß sie den Faden anknüpsen kann, den die Wissenschaft fortspinnt.

2. Wie Theologie und Philosophie, so ruck Scotus auch Ethit und Physit auseinander. Er tann teine natürliche Rorm des sittlichen Handelns anerkennen, da er den Unterschied von gut und bose der natürlichen Sphäre entrückt und von dem positiven Gesetze Gottes allein ableitet. Es bestimmt ihn dazu die Scheu, anzunehmen, daß Gott Etwas notwendig wolle; nur sein eigenes Wesen will Gott notwendig, alles Andere ist socundarie volitum und contingenter causatum 2). Der Grund der Zufälligkeit ist das Vermögen der Zufälligkeit in Gott 3). Hier entfernt sich Scotus weit von Aristoteles, den er sonst hochhält, welcher gerade den Zufall durch die Annahme des Göttlichen in der Natur zu eliminieren sucht. Wird das Sittengesetz in das Kontingente verlegt, so fäut die lex naturalis weg und muß ihr Inhalt auf Offenbarung zurückgeführt werden; wird der Bernunft im Sittlichen das Ucteil abgesprochen, so kann das Sute nur aus Überlieferung stammen und muß eine traditionalistische Anschauung platgreifen. Ein größeres Bedenken liegt aber barin, daß bei ber Scheidung von Bernunft und Sittlichkeit die Moral der Gefahr bes Empirismus ausgesetzt wird; ist nichts an sich gut, so erübrigt nur, das gut zu nennen. was jest und hier als gut gilt und es liegt nahe, daß es nur darum dafür genommen wird, weil es jest und hier gilt.

<sup>1)</sup> Thom. Sum. theol. I, 1, 1. — 3) Rep. Paris I, 17 u. II, 1, 3. — 3) Ibid. I, 40.

Auch hier tritt bei Scotus eine Lösung dessen ein, was bei Thomas weise verbunden ist; die bei diesem durch die lex naturalis vermittelte lex divina und lex humana grenzen hier unmittelbar aneinander; das Medium, in welchem das göttliche Gebot und das menschliche Wollen sich begegnen, das Ethos, die Substanz der sitt-Lichen Welt, ist preisgegeben.

Die Lehre von der Freiheit treibt Scotus dis zum Indeterminismus hinauf. Das Erwägen, das Borstellen eines Gutes als Willenszieles, die Maßbestimmung des Strebens durch die Einsicht werden zu bloß vorbereitenden Momenten des Willensentschlusses herabgedrück; der Berstand schafft nur das Material für diesen herbei, die Entscheidung trifft der Wille aus sich; jener ist an das Notwendige gebunden, das Gebiet des Willens ist das contingons et evitabile.): voluntas superior est intellectu.). Die sorg-sältigen Distinktionen, welche Thomas getrossen, werden beiseit geschoben; die hinterlage der Wahlfreiheit, der nezessitierende Zug zu Gott wird in Abrede gestellt; das Mystische dieser Anschauung war Scotus fremd und deren Tragweite entzog sich seinem scharf, aber nicht zugleich weitblickenden Auge.

Eine übertreibende Betonung des Willens zeigt auch Scotus' Erkenntnislehre. Er denkt zwar wie Aristoteles und Thomas die Erkenntnis an die Aufnahme der spocios sonsibilis geknüpft, aber er schreibt der Seele dabei eine größere Selbstthätigkeit zu, indem er Thomas vorwirft, er sasse das Empfangen der spocios als ein Leiden der Seele. Er schlägt die Mitwirkung des Verstandes in der Sinneserkenntnis höher an. Er leugnet, daß der Verstand Manches nur mittelbar durch den Sinn erkenne: das höhere Versmögen vermöge auch zu leisten, was dem niederen zukommt; die Sinneserkenntnis ist nach Scotus umgriffen und beherrscht von der Verstandeserkenntnis ist nach Scotus umgriffen und beherrscht von der Verstandeserkenntnis. Auch dem Gedächtnisse spricht Scotus eine größere Spontaneität zu als Thomas; es bewahrt nicht bloß

<sup>1)</sup> Op. Ox. II, 25. — 2) Rep. Paris 42, 4. — 3) Oben §. 73, 4. — 4) Quodlibetales Quaestiones 13, 9; Opp. XII.

bie Eindrücke, sondern verändert sie; da auf ihm die Erzeugung der Sprache beruht, so zeigt es auch in dieser seine plasische Kraft 1). Die Lehre vom intolloctus agens, welcher die Sinnesbilder zu wirklichen Erkenntnissen macht, nimmt Scotus an, aber behauptet, zum Bollzuge der Erkenntnis sei noch ein Willensatt, der sich in der Zustimmung zeigt, erforderlich. Während Thomas diesen alsergänzendes Moment nur beim Glauben an die übernatürlichen Wahrheiten postuliert, läßt ihn Scotus überall eintreten, wo die Erkenntnis nicht ex terminis gewiß ist, so daß auch bei der natürlichen Erkenntnis der Wille zu glauben erforderlich ist 2). Hier liegen Keime zu der Verschiebung des Verhältnisses von Glaubent und Wissen bei den Modernen und insbesondere zu den Wißgrissen Descartes'.

Durchweg wird die Freithätigkeit des Erkennens betont, undder thomistischen Lehre zum Vorwurf gemacht, daß sie den Geistzu sehr als rezeptiv und passiv ausnehmenden fasse: "Die Wahrheitserkenntnis läßt keine leidentliche Angleichung (an ihr Objekt)zu": Veritas non recipit adaequationem passivam, wie ja in:
Bott die höchste Wahrheit und die höchste Aktivität ist 3). WährendThomas die Freiheit als durch die Vernunft bedingt saßt, kehrt
sein Kritiker die Sache um und meint, wir haben höhere Erkenntnisse, weil wir frei sind.

Bei dieser Umlegung des Standpunktes fällt nun manches-Licht auf den Erkenntnisprozeß und manche scotistischen Bestimmungen können mit der thomistischen Grundansicht ganz wohl verbunden werden, allein dieses Pochen auf die Aktivität des Erkennens streift doch etwas an das, was wir den dialektischen Übermut nannten, aus dem jener, auf seine Denkwelt stolze Rominalismuserwachsen war<sup>4</sup>). Thomas wußte sehr wohl, warum dem Intellekte auch Rezeptivität zuzusprechen sei: dieser ist ausnehmend, weil er andem Intellegiblen sein Objekt hat, wie der Sinn an dem Sensiblen.

<sup>1)</sup> Rep. Paris IV, 45, 2. — 2) Ibid. 2. — 3) Op. Ox. in I, sent... 19, 6, 6. — 4) Oben §. 69, 2; vergl. 68, 2.

Wird seine Spontaneität hinaufgetrzeben, so wird unvermeidlich das Objekt, das Intellegible, herabgedrückt und dies geschieht in Scotus' Metaphysik wirklich.

3. Scotus' metaphysische Bestimmungen geben wie die thomistischen auf die Berbindung der platonischen und der aristotelischen Lehre aus und in diesem Betrachte steht Scotus auf der Höhe des Problems, aber er vollzieht die Ergänzung der axistotelischen Formenlehre durch die platonische Ideeenlehre nicht in der rechten Weise: er giebt der Neigung der ersteren, das Einzel= wesen als das Bollwesen zu fassen, zu sehr Raum und wird bei der damit gegebenen Umbildung des Formbegriffes zu platonischen Bei Aristoteles findet ein Schwanten Aufstellungen hingetrieben. der Ansicht über das Allgemeine und Individuelle statt, welches lett= lich in der Gleichsetzung von eldog und erégyeia seinen Grund hat: das Allgemeine ist ihm der Gegenstand der Wissenschaft und da dem höheren Wissen ein höheres Sein entspricht, muß das Allgemeine im Vergleich zu dem Besonderen und Individuellen ein Höheres sein; andrerseits aber steht nach ihm das Einzelwesen, als die Auswirkung der Potenz auf der höchsten Daseinsstufe, es müßte also die Erkenntnis desselben den Abschluß der Wissenschaft bilden 1). Hier muß die Berichtigung einsetzen und dies geschieht bei Thomas, der in den Ideeen den Stütpunkt zur Lösung der Aporie findet: die Ideeen sind höher als die Einzelwesen, weil sie im göttlichen Seiste ein wahreres Dasein haben, und da das universale post rem, auf welches unsere menschliche Wissenschaft geht, in gewissem Sinne das universale ante rem, also die Idee nacherzeugt, geht sie auf ein Höheres, als die Einzelwesen sind; aber diese sind in anderem Betrachte doch höher als unsere Begriffe, weil sie actu, evequeia, find und darum unser Erkenntnisvermögen aktuieren 2). Diese Be= richtigung der aristotelischen Unklarheit vollzieht nun Scotus nicht, sondern beläßt es bei dem Widerspruche: die Wissenschaft geht auf das Allgemeine als das Höchste und doch ist das Einzelwesen das

<sup>1)</sup> Bd. I, §. 37, 2, S. 553. — 2) Vergl. oben §. 70, 1.

Höchste. Letteres betont er weit stärker als Aristoteles: das Individuelle ist ihm das Bolltommenere und das eigentliche Ziel der Natur 1); es wird durch ein eigenes, von Form und Naterie unterschiedenes Prinzip, die hasocoitas, konstituiert, die er auch unitas signata ut hase, individuitsignaas, hoc tum hac singularitate nennt. Thomas' Lehre, die daß Materie individuiere, verwirst Scotus, weil damit ein Regatives zum Prinzip der Bervolltommnung gemacht und das Einzelwesen herabgewürdigt werde?), wobei er außer Acht läßt, daß bei Thomas das Ding nicht einzig durch die Materie zum hoc wird, da es doch im eigentlichen Sinne durch die propria ratio seiner Erschaffung als solches konstituiert ist?).

Durch die Einführung der Individuität als eines dritten Daseinselementes wird nun bei Scotus unvermeidlich der Begriff der Form alteriert; sie macht nicht mehr das Ding zu dem, was es ist, sondern rudt gleichsam über dasselbe hinaus, als unum in multis und de multis, übergreifend über die Einzelwesen und doch reell und so wird sie zu einer universellen Realität, kommt somit der platonischen Idee nahe. Die Universalien werden bei Scotus nahezu dinglich gefaßt und er weiß den Umstand, daß sie den Intellett sollizitieren, nicht anders zu erklären, als durch ihre Substanziierung, eine Bergröberung des Intellegiblen, die Gilbert von Poitiers4) nachgesehen werden kann, aber nicht einem Lehrer der Blütezeit der Scholastik. Scotus wirft sich so aus dem unberichtigten Aristotelismus in den der Berichtigung ebensosehr bedürfenden Platonismus; er treibt, so zu sagen, auf den Wogen des Problems, anstatt es zu durchsegeln, ein auffallender Kontrast zu seinem Dringen auf die freie Selbstthätigkeit des denkendes Geistes. Thomas, von solchen Borurteilen frei, giebt sich vorerst von der Ratur des Intellegiblen Rechenschaft und faßt damit die Frage an der Wurzel.

Die Alteration des Formbegriffes führt aber noch zu weiteren Unzukömmlichkeiten. Ist die Form nicht mehr das Korrelat zur

<sup>1)</sup> Rep. Paris I, 36, 4. — 2) Op. Ox. II, 3, 6. — 3) Oben §. 70, 3. — 4) Oben §. 69, 5.

Waterie, so ist es auch nicht nötig, in einem Wesen nur eine Form anzunehmen, es kann vielmehr deren mehrere haben und in seiner Anthropologie zieht Scotus diese Konsequenz. Die Seele ist nach ihm forma corporis und insofern informans, aber zugleich selbst materia informata, was durch die Möglichkeit ihrer Existenz ohne den Körper erwiesen werden soll i); es liege, behauptet er, eine Mehrheit von Formen im Menschen und er setzt diese pluralitas formarum der unitas formae der Thomisten entgegen. Er unterscheidet forma und formalitas und sast letzteren Begriff als das Korrelat der Materie.

Die Scotisten operieren mit dem Formbegriffe noch in anderer Weise; ihre distinctio formalis beruht darauf, daß sie das Wesen eines Dinges und seine Individualität als formal — jedoch nicht real — verschieden ansehen. Danach ist die scotistische Formen= lehre Formalismus genannt worden, eine Art des Realismus, welche sich dem hypostasierenden Realismus Platons nähert. Thomisten haben einhellig bestritten, daß zwischen der bloß gedantlichen Unterscheidung, der distinctio mentalis, und der reasen Unterscheidung ein Mittleres liege. In ihrem Sinne sagt Kleutgen: "Ift die Individualität von dem Wesen des Dinges in der Wirklich= teit verschieden, so haben auch in dem Dinge die Wesenheit und die Individualität jede ihr eigenes Sein und dann erhalten wir nicht das, was die Scotisten formale Distinktion nennen, sondern eine im vollen Sinne reale Distinktion und das Verhältnis der Individualität zur Wesenheit ist das des Accidens zur Substanz. Soll nun aber ferner durch diese Lehre die Allgemeinheit der Dinge verteidigt werden, so folgt zunächst zwar nur, daß alle Dinge derselben Gattung eine Wesenheit unter vielen Accidentien, aber in letzter Instanz alles was ist, ein gemeinsames Sein hat, das sich durch die verschiedenen Weisen, worin es da ist, in Gattungen, Arten und Individuen sondert: die eine Substanz unter unendlich vielen Accidentien der Pantheisten" 2).

<sup>1)</sup> Tract. de rerum princ. 7, 8. — 2) Kleutgen, Die Philosophie der Borzeit, I2, S. 282.

Billmann, Gefchichte bes 3bealismus. II.

Wirklich haben, ohne es zu wollen, die Scotisten der Lehre Desz cartes' vorgearbeitet, welche die Dinge als modi der ausgedehnten Substanz ansieht und auf dieser konnte der Pantheismus eines Spinoza fußen.

4. Eine Wendung ihrer Lehre zum Pantheismus oder Monismus konnten die Scotisten als eine Vergewaltigung bezeichnen, ichwerer dagegen in Abrede stellen, daß Reime zum Rominalis= mus in ihr liegen. "Die beiden Hauptsätze", bemerkt Erdmann richtig, "welche Duns dem Thomismus entgegenstellte, sind die Grundpfeiler für den Nominalismus des XIV. Jahrhunderts geworden: daß das individuelle Sein das wahre und vollkommene und daß Gott in völlig ungebundener Willfür thätig sei, hat Occam so mit= einander verbunden, daß beide Säte sich gegenseitig und seine ganze Philosophie und Theologie stützen"1). Sie gehören auch innerlich zusammen: die Leugnung des Intellegiblen in den Dingen und die Hintanstellung der göttlichen Intelligenz sind zwei Formen desselben Irrtums. Jede Alteration der Begriffe des Intellegiblen und der Form arbeitet aber der Subjektivierung derselben vor, welche der Beide Gestalten desselben finden im Nominalismus vornimmt. Scotismus Anknüpfungspunkte: der dialektische, begriffsstolze Rominalismus, dem die Gedankenwelt genug ift, und der sensualistische, der die Sinnenwelt als die einzige Lehrerin des Geiftes gelten läßt. Jenem kommt die übertriebene Betonung der Aktivität des Denkens zu statten, diesem die Lehre, daß das Einzelwesen das vollkommenste Sein besitt.

Die Wendung zum Nominalismus bezeichneten die Scotisten ebenfalls als einen Mißbrauch ihrer Lehre und die Polemik gegen jenen ist ihnen eine Hauptangelegenheit. Sie haben insosern recht, als die Denkrichtung ihres Meisters eine realistische ist, aber sein Realismus ist minder gut gegen eine Vergewaltigung geschützt als der Thomismus. Nur der Einklang der drei Erkenntnisweisen: der übernatürlichen, der vernünftigen und der sinnlichen, die sich

<sup>1) 3.</sup> E. Erdmann, Grundriß der Bejdichte der Philosophie I2, S. 415.

gegenseitig Deckung gewähren, schützt die Erkenntnis vor der Subjektivierung 1) und dieser Einklang besteht bei Scotus nicht, während
er bei Thomas für das System grundlegend ist.

Man würde aber bem Scotismus Unrecht thun, wenn man ihn nur als Folie des Thomismus und als Pflanzschule der spekulativen Frelehren ansähe. Die Franziskanerschule hat um Theologie und Philosophie namhafte Verdienste; im Kampfe gegen den Nominalismus und später gegen die neologischen Dentrichtungen stand sie der Dominikanerschule tapfer zur Seite. Wiederholt wurde zwischen beiden Doktrinen vermittelt; so hat schon bei dem Beginn der Kämpfe beider Schulen Gerard von Bologna, der General des Karmeliterordens, † 1317, thomistische und scotistische Lehre zu verbinden gesucht 2). Später hat der Franziskaner Johannes Lalemendet in diesem Sinne geschrieben 3). Die Frage: An dentur universalia ante opus intellectûs formaliter? wird mit Darlegung der thomistischen und der scotistischen Argumente und den Repliken beider Schulen erörtert und die Entscheidung im Sinne ihrer Bejahung getroffen 1). Auch die Jesuiten gaben manchen scotistischen Aufstellungen Plat, wenngleich sich ihre Grundanschauung der thomistischen anschließt 5). Um die Erklärung der alten Philosophen haben die Scotisten nicht geringe Verdienste. Franciscus Mayronis, ein unmittelbarer Schüler von Scotus, untersuchte die aristotelischen Angaben über Platon's Ideeenlehre und wies deren Parteilichkeit nach, worin ihm nachmals Suarez beistimmte 6). Andere, wie Johannes Poncius im XVI., Mastrius und Philipp Faber im XVII. Jahrhundert sind als Aristotelesforscher zu nennen?).

5. Man hat das Verhältnis von Thomas und Sco-

Den §. 54, 4 a. E. — 2) R. Werner, Der hl. Thomas III, S. 1101. Gedruckt ist sein Rommentar zu den Sentenzen, Venedig 1622, über Unsgedrucktes berichtet Hauréau II, p. 383, sq. — 3) P. Jo. Lalemendet Decisiones philosophicae, quae propositis et profunde discussis Thomistarum et Scotistarum controversiis valide stabiliuntur. Monachii 1644, 2 Tom. fol. — 4) Ibid. T. I, Disput 4, part. 4. — 5) Werner, a. a. O., S. 101 und 538. — 6) Vergl. unten §. 79, 3. — 7) Das. E. 142.

tus mit dem von Leibniz und Kant verglichen. 3wischen Thomas und Leibniz fand man eine Berwandtschaft darin, daß beide auf die Verbindung der Elemente der Spekulation, die Zu= sammenführung der Prinzipien, den Ausgleich der Gegensätze ihrer Vorgänger ausgehen, also eine irenische Denkweise bekunden und daß beide das theoretische Element über das praktische stellen und dementsprechend im sittlichen Handeln der Ginsicht die erste Stelle geben. Es läßt sich hinzufügen, daß beide dem Monismus entgegentreten, Thomas dem averroistischen, Leibniz dem spinozistischen, und darum auf die Sicherstellung des Einzeldaseins Bedacht Bei Scotus und Kant wird die Ahnlickeit darin genehmen. funden, daß beide tritisch angelegte Geister sind, das Praktische über das Theoretische stellen und auf den Gesetzes= und den Freiheitsbegriff einen besonderen Nachdruck legen. Auch hier läßt sich die Parallele fortführen, durch den Hinweis darauf, daß die Lehren beider trot ihres individualistischen Zuges sich dem Monismus entgegenführen lassen und daß beide Denker das Problem nicht überblicken und daher trot des Pochens auf die Selbstmacht des Denken, dessen Steuer nicht in der Hand haben.

Lehrzeicher als das Verfolgen dieser Analogieen ist die Betrachtung der Unterschiede, die zwischen den verwandten Geistern
bestehen. Sie lassen sich auf den Gegensatz des Realismus, dem
die beiden Scholastiker anhängen, und des Nominalismus, der
die beiden neueren Philosophen beherrscht, zurücksühren. Thomas
ist in völlig anderem Sinne Ireniker als Leibniz; ihm ist der positive Wahrheitsgehalt das Maß seiner Ginigungsbestrebungen,
während Leibniz nur auf Angleichung der Meinungen ausgeht.
Thomas unternimmt es, Wissen und Glauben auf Grund der einen
Wahrheit in Gott, welche uns nur auf verschiedenen Wegen zukommt, in Einklang zu sehen; bei Leibniz handelt es sich nur um
einen modus vivendi zwischen Theologie und Philosophie und er
mußte bald den Vorwurf hören, daß er den Theologen zu gefällig sei,
bald den, daß er Glaubenssähe mit fremdartigen, bedenklichen spekulativen Argumenten stüße. Bei der Versöhnung verschiedener

Systeme hält sich Thomas weise nur innerhalb der idealen Dentrichtung und darum kann er von Platon und Aristoteles, von Augustinus und dem Areopagiten lernen und ihre Lehre verknüpfen, ohne Heterogenes zusammenzuschweißen; Leibniz unternimmt es, Aristoteles und Demokrit, die ideale und die mechanische Welterklärung zusammenzubringen, Elemente zu binden, die ihrer Natur nach aus= einanderstreben. Thomas steht seinen großen Vorgängern pietäts= voll gegenüber und wird dadurch zum Erben ihrer Weisheit; Leibniz liebt es, Fremdes heranzuziehen, um daran seine eigenen Gedanken zu entwickeln; darüber, daß es sich beim Anschlusse an die echten Denker auch um die Bewahrung eines Erbgutes handelt, giebt er sich nicht Rechenschaft. Bei Thomas liegt, wie gezeigt wurde, eine wirkliche Vereinigung der idealen Prinzipien vor; bei Leibniz bleibt es bei gelegentlichen, geistreichen Bemerkungen über Harmonie und Zahl, Idee und Gesetz, Form und Zwed; seine fehlgehende Überschätzung der mechanischen Weltansicht läßt den idealen Prinzipien gar nicht Raum, sich zu entfalten, geschweige ins Gleich= gewicht zu setzen. Bei Thomas ist mit der Hochschätzung des Intellektes die des Intellegiblen verbunden, auf welches jener von Natur hingeordnet ist; Leibniz sucht das Intellegible als Monadenwelt zu begreifen, wobei weder die Ideeen noch die Formen eine Stelle erhalten; wie dieses Objekt in den denkenden Geist eingeht, weiß er nicht zu beantworten und muß zur prästabilierten Harmonie zwischen beiden seine Zuflucht nehmen; er verwandelt das vonróv, für welches er als Nominalist keine Stelle hat, in ein vosoov, den Wahrheitsgehalt, den der Geist zu erfassen hat, in eine begeistete Wirklickeit, mit einer unleugbar genialen Wendung, bei der jedoch dem Probleme aus dem Wege gegangen wird. Bei Thomas führt die Betonung der Intelligenz nicht zur Hintanstellung des Willens und seine Anthropologie wird der Freiheit, sein Moral= spstem den Tugenden des Handelns gerecht, weil der Begriff des Guten und der Güter zur vollen Geltung konmt. Leibniz' Nominalismus kennt diesen nicht; neben der repraesentatio tritt der appetitus ganz in den Hintergrund, ein Intellektualismus greift

Plat; die Freiheit sucht Leibniz zwar zu halten, allein er ist vom Determinismus beherrscht; die Moralphilosophie bleibt ganz beiseit Was schließlich den Kampf mit dem Monismus betrifft, so faßt Thomas diesen an seiner wunden Stelle, indem er zeigt, daß das All-Eine als eine sich selbst attuierende Potenz ein Widerfinn ist 1), während Leibniz als Rominalist von Potenz und Aktus nichts weiß und der allesverschlingenden Substanz nur seine dynamischen Utome entgegenzuseten hat, wie sich dies in dem bedenklichen Geständnisse ausspricht, Spinoza hätte Recht, wenn es keine Monaden gäbe. Der Grund des Erfolges auf der einen, des Mißerfolges auf der andern Seite liegt zum guten Teile an dem ungleichen Besitze, über den die beiden Denker verfügten: Thomas standen die Traditionen, Ideeen, Denkmittel zu gebote, welche die alten und die driftlichen Denker erarbeitet und die im scholastischen Realismus ihre Zusammenfassung gefunden hatten; Leibniz' heller und hochstrebender Geist fand nur das Trümmerwerk vor, in das der ihm vorangehende Nominalismus den Bau der Vorzeit verwandelt hatte; es trifft ihn nicht die Schuld des Unvermögens, wenn er damit bloß einen Notbau zustande brachte, der beinahe nur so viel Dezennien stand, als der Thomismus Jahrhunderte.

Scotus und Kant sind sich weit unähnlicher als die genannten Denker. Wenn Scotus Kritik übt, so hat sie die Lehren seiner Borgänger zum Gegenstande und die objektive Wahrheit zum Maße; Kant dagegen kritisiert das Vermögen der Kritik selbst und benimmt der Wahrheit jede objektive Geltung, womit er dem dialektischen Nominalismus die Krone ausseht. Scotus kennt ein positives göttzliches und menschliches Gesetz als Richtschnur des Wollens, Kant lehrt die Autonomie des Subjektes, in welche keinerlei objektive Norm eingreisen darf; die Freiheit ist jenem die Grundthatsache der Moralphilosophie, bei Kant ist sie theoretisch unerweisbar und nur ein praktisches Postulat. Die von Scotus einseitig betonte Aktivität des Denkens wird bei Kant zur Selbstherrlichkeit des Subjektes, das

<sup>1)</sup> Oben §. 74, 3.

mit seinen Erkenntnissormen die natürliche Welt, mit seinem Selbstgebote die sittliche konstituiert, worin Scotus ein sakrilegisches Hinaufschrauben des Menschlichen zum Göttlichen erblicken würde. Scotus giebt sich zwar nicht genug Rechenschaft, wie seine Lehre gegen Ver= irrungen seiner Borgänger abzugrenzen sei, aber hinterließ seiner Schule einen Schat von fruchtbaren Erkenntnissen. Kant ignoriert seine Vorgänger geflissentlich, entbehrt jeder Orientierung in der Geschichte der Probleme, treibt daher steuerlos dem Monismus entgegen, ohne es auch nur zu ahnen, und seine Gedankenbildung fiel der Willtür seiner pantheisierenden Nachfolger haltungslos zum Opfer. Bei dem Scholastiker liegt lediglich die unzureichende Benutzung des Erarbeiteten vor, bei dem Berehrer Rousseaus dagegen die prinzipielle Verwerfung aller philosophischen Tradition, die Zerstörung ihres letten Trümmerwerkes, auch ein Berdienst, das jedoch mit dem eines auf treue Wahrung und Mehrung des Weisheitsschapes der Ver= gangenheit gerichteten Denkers so wenig in Parallele gestellt werden kann, wie das Wirken eines Ludwig IX. und eines Robespierre.

## Der Thomismus und die Denkrichtungen der folgenden Zeit.

1. Wenn durch die Vergleichung mit dem Scotismus die weise Verknüpfung der Prinzipien in der thomistischen Philosophie besonders hervortritt, so zeigt sich deren Vielseitigkeit und Fruchtbar-keit in der Art und Weise, wie diese Doktrin die Denkrichtungen, welche im ausgehenden Mittelalter und in der Neuzeit innerhalb der christlichen Wissenschaft auftreten, mitbestimmt. Sie thut dies regulierend, mildernd, läuternd, versöhnend und es zeigt sich insofern auch darin ihr harmonischer Charakter.

Unmittelbar aus dem Thomismus wächst die volkstümliche Mystik, welche sich im XIV. und XV. Jahrhundert entsaltet, hervor. Deister Echart, der fromme, tiefsinnige Prediger, † nach 1327, welcher die Mystik deutsch reden lehrte und ihr warme Herzenstöne gab, ist Dominikaner und Verehrer des großen Lehrers seines Ordens. Seine Ausführungen stüßen sich häusig auf Aussprüche des hl. Thomas; so wird die Frage: Ob aller creature vorgendiu bilde in götlicher nature bestent oder niht eweclich? mit Berusung auf Thomas bejahend entschieden.), wobei freilich die Neigung besteht, die Vielheit der Ideeen nur als Schein gelten zu lassen. Die Lehre von der Angleichung des Erkennenden an das Erkannte wird ebensalls ausgenommen, allerdings mit Verwischung des Wesensunterschiedes zwischen beiden Faktoren der Erwischung des Wesensunterschiedes zwischen beiden Faktoren der Erwischung des Wesensunterschiedes zwischen beiden Faktoren der Erwischung des

<sup>1)</sup> Ausg. von Pfeifer, S. 326.

kenntnis, wodurch der thätige Verstand seinen Boden verliert 1). Der Anschluß an den echten Meister verhindert leider nicht, daß Edhart einem Überschwang verfällt, in dem die Kreatur zur Gott= gleichheit hinaufgetrieben wird, und so die Mystik zur Theosophie und selbst zum Monismus ausartet 2); aber seine Rachfolger orientieren sich bald wieder an Thomas. Heinrich Suso, der Dominikaner, † 1365, und Johann Tauler, † 1361, gaben ihrer Kontemplation magvolleren Ausdruck. Die niederdeutsche Mystik, an deren Spite Johannes Ruysbroek steht, welcher in brabantischem Dialekte predigte und schrieb, † 1381, lehnt sich wohl zunächst an die Victoriner an 3); aber wo er spekulativ wird, ist auch der Einfluß des hl. Thomas zu erkennen, so in seinen Außerungen über die Urbilder der Dinge: Gott erkannte die Dinge, heißt es, che sie zeitlich als Areaturen wurden, in sich selbst in einer gewissen, aber nicht gänzlichen Anderheit; dieses ewige Leben der Kreaturen ist die ratio ihrer Wesenheit, ihre Idee; durch sie sind die Dinge Gott ähnlich, der sich insofern in den Dingen erkennt, als er sich in ihrem Urbilde erkennt; die Dinge streben ihrem Urbilde zu, verlangen also gottähnlich zu werden; der Mensch thut es bewußt und bei ihm fällt dies Streben mit dem Walten der Liebe zusammen, die ihn gottförmig macht; im höchsten Grade desselben hört das Wissen von Gott und uns auf, wir werden zwar nicht Gott, aber Liebe und sind selbst die Ruhe und Seligkeit 1). — Ruysbroeks Schüler ist Geert de Groot, genannt Gerardus Magnus, der Gründer der Brüderschaft vom gemeinsamen Leben, † 1384, die auch Thomas a Rempis, den Verfasser des Weltbuches de imitatione Christi, + 1471, zu ihren Mitgliedern zählte. Hier sucht die Mystik in dem gesethaften Elemente ihre Ergänzung, der Ernst der Pflichterfüllung dämpft den Überschwang; man könnte jagen, daß das berühmte Erbauungsbuch eine Ausführung ist des

<sup>1)</sup> Werner, Der hl. Thomas III, S. 656. — 2) Bergl. unten §. 80, 1. — 3) Bergl. Engelhardt, Richard von St. Biftor und Johannes Ruys: broef. Erlangen 1838. — 4) Erdmann, Grundriß der Geschichte der Philosophie I<sup>2</sup>, S. 464.

unnachahmlichen Gebetes des hl. Thomas ad emendationem vitae: Concede mihi misericors Deus, quae tibi placita sunt, ardenter concupiscere cet.

Die gleichzeitige französische Mystik greift ebenfalls auf die großen Scholastiker und so auch auf Thomas zurück. von Ailly, + 1425, verehrt den Aquinaten in hohem Grade und schließt sich in seinem Compendium contemplationis bessen Lehren über das beschauliche Leben an. Johannes Gerson, † 1429, wird in seinem Kampfe gegen die falsche Mystik auf Bonaventura und Thomas hingewiesen, in der Schrift de dinstinctione verarum visionum a falsis. Im Geiste jener fordert er, daß das Gold der spiritualis revelatio sich als solches ausweisen müsse durch sein Gewicht, seine Dehnbarkeit, seine Dauerhaftigkeit, seine Gestalt und seine Farbe, in welchen Eigenschaften er die Tugenden der Demut, der Fügsamkeit, der Geduld, der Empfänglichkeit für die das Innere gestaltende Glaubenswahrheit und der Liebe wieder= findet: Veritas dat configurationem, caritas dat calorem. — Wird die Tugend berufen, die echte Erleuchtung erkennen zu machen, jo wird der Mystik die Ethik als Prüfstein gegeben und damit der echte Mystiker zum Führer gemacht, welcher zugleich der Sitten= Ichre ihre systematische Gestalt gegeben hat.

Wo immer die Mystik von dem Geiste getragen ist, welchem die heilige Theresa Ausdruck gab, wenn sie sagte, jedes Wort des Glaubensbekenntnisses wiege alle ihre Visionen auf, trägt sie den Stempel des besonnensten der großen Mystiker des Mittelalters, wie umgekehrt die Entfremdung von seiner Lehre die Mystik der Gesahr aussetze, in Quietismus oder Theosophie auszulausen. Es gilt hier im besondern, was Pabst Innocenz VI. († 1362) von der thomistischen Lehre überhaupt sagte, ihr Wahrheitsgehalt sei so groß, ut nunquam, qui eam tenuerint, inveniantur a veritatis tramite deviasse, et qui eam impugnaverit, semper suerit de veritate suspectus.

2. Im XVI. Jahrhunderte bewährte sich der Thomismus als eine der Grundlagen für die dogmatischen Definitionen,

welche das tridentiner Konzil den Glaubensneuerungen entgegenstellte. Dominicus Soto konnte den Konzilsvätern zurusen: Ecce superstes... vodis adest, bona sua, spiritualis doctrinae thesauros hereditario jure vodis delegavit, und es kam vor, daß, wenn Zemand bei der Feststellung schwieriger Punkte die Besmerkung machte: S. D. Thomas mihi contrarius esse videtur, die Beschlußfassung bis zur Einsichtnahme in die Summa theologica vertagt wurde. Wit der Absassung des Catechismus Romanus wurden drei Mitglieder betraut, welche der thomistischen Lehre anhingen. Unter den Apologeten jener Zeit ragten die Thomisten Cajetan (Thomas del Vio), Silvester Prierias u. a. hervor.

Auch bei Neubildungen innerhalb der driftlichen Theologie, wie sie jene bewegte Zeit hervorrief, wirkte der Thomismus be= stimmend mit. Auf dem Boden desselben steht der Begründer der historischen Theologie, der spanische Dominikaner Melchior Canus, † 1560, dessen Werk De locis theologicis libri XII, methodisch die autoritativen und geschichtlichen Grundlagen der Theologie beleuchtet. Entsprechend der thomistischen Unterscheidung der cognitio divinorum teilt er die loci theologici, d. i. die Grundlagen der theologischen Argumente, in autoritative, loci proprii, und rationale, loci adscriptitii, ein; in den übrigen Wissenschaften ift die ratio das Entscheidende, in der Theologie die Autorität, aber "ein von der Autorität gegebener Sat nimmt rationes gleichsam als Gäste bei sich auf, und benutzt ihre Dienste, wie die herbeigerufener Gehilfen"1). Der erste der loci adscriptitii ift die ratio naturalis, quae per omnes scientias naturali lumine inventas latissime patet; seiner Bearbeitung haben die Scholastiter obgelegen, insbesondere aber ift er a Divi Thomae familia excultus uberrime<sup>2</sup>). "In dem Werte contra gentiles (Summa philosophica) hat Thomas in bewundernswerter Weise festgestellt (videtur ad miraculum praestitisse), was die Vernunft

<sup>1)</sup> Melch. Can. De locis theol. I, 2. - 2) Ibid. IX, 1.

in den göttlichen Dingen zu erkennen vermag" 1). Die zweite Grundlage dieser Argumente bilden die Lehren der Philosophen, qui naturam ducem sequuntur, und ihre Einstimmung gewährt einem spekulativen Sate Glaubwürdigkeit: Philosophorum omnium una eademque consensio certam fidem facit philosophici dogmatis 2). Den dritten locus bisden die humanae historiae: "Darin stimmen Alle überein, daß solche Theologen schlechthin ungebildet find (rudes omnino), in deren Darstellungen die Geschichte nicht zum Worte kommt (muta est); uns scheint aber nicht bloß der Theologe, sondern Jeder ungenügend unterrichtet, dem die geschichtlichen Thatsachen unbekannt sind" 3). Ein Thomist durfte so sprechen, ohne Beforgnis, seinen Meister herabzuseten, da dieser, obschon nicht im Boll= besitze der historischen Hilfsmittel, auf das geschichtliche Verständnis der Probleme durchgängig Gewicht legt 4). Aber dem ganzen Unternehmen von Canus hat Thomas vorgearbeitet, indem er auch ohne methodische Unterscheidung der loci deren Abstufung erkennt und sie in umfassender Weise heranzieht 5).

Auch den dogmengeschichtlichen Arbeiten von Canus' Rachfolgern hatte Thomas den Boden bereitet, daher auch diese an ihn anschließen; die Objektionen, die Thomas seinen Artikeln voranschickt, geben häusig eine Geschichte der behandelten Frage. In Dionys Petavius' Dogmata theologica, seit 1644, ist die scholastische Form der Objektionen und Responsionen verlassen, erscheint das historische Material bedeutend erweitert, und kommen die Unterschiede der verschiedenen Perioden zu größerer Geltung, wird aber das gleiche Prinzip eingehalten.

Die historische Theologie ist durch die Erweiterung des Gesichtstreises bedingt, welche das Erblühen der klassischen Studien
seit dem XV. Jahrhunderte mit sich brachte. Die gegnerische Stellung, welche viele neologische Anhänger dieser Studien, die der Kirche entfremdeten unter den Humanisten zur Scholastik ein-

<sup>1)</sup> Melch. Can. De locis theol. XII, 15 fi. — 2) Ibid. X, 4; vergl. oben §. 74, 4 a. E. — 3) Ibid. XI, 1. — 4) Oben §. 75, 5. — 5) Oben §. 74, 5.

nahmen, wird später zu besprechen sein 1). Ihr Kampf galt in erster Linie dem Stile der Scholastiker, der sich im ausgehenden Mittelalter noch mehr als zu Thomas' Zeit von der Klassizätät weit entfernt hatte. Zudem wurde den Scholastikern der Mangel der Renntnis des. Griechischen vorgerückt, vermöge dessen ihnen der Text Platons und Aristoteles' unzugänglich geblieben; Übereifer und Tendenz steigerten diesen Vorwurf aber dahin, daß sie die alten Philosophen überhaupt nicht verstanden hätten. Einsichtigere wußten beffer die Grenze einzuhalten. Marsilius Ficinus, der Überseter Platon's und Gründer der platonischen Akademie in Florenz, † 1499, bereitete sich durch das Studium von Thomas' philosophischer Summe, die er ins Griechische übertrug, auf seine Platonforschungen vor, in der richtigen Erkenntnis, daß der Wahr= heitsgehalt der alten Philosophie nicht zu erfassen ist, ohne Kenntnis von dessen Fortbildung durch das Christentum. Die Würdigung, welche Platon bei Thomas findet, knüpfte ein Band zwischen dem neuerstandenen Platonismus und der thomistischen Doktrin. Der Thomist Chrysostomus Javellus, zu Anfang des XVI. Jahrhunderts, nahm die Ideeenlehre Platons gegen Aristoteles' Gin= würfe in Schutz und stellte die auf jene gegründete Ethik über die peripatetische. Er sagt in der Schrift Dispositio moralis philosophiae secundum Platonis philosophiam: "Aristoteles' Lehre gewährt uns Einsicht und Schulung, über moralische Dinge wie über natürliche die feinsten Bestimmungen aufzustellen, aber die Moral Platons kann uns durch ihre Sprachgewalt und ihren väterlichen Ton, durch die Donnerworte, mit denen sie die Menschen von obenher anredet, ohne Zweifel mehr Weisheit, Gediegenheit, wahres Glück geben". Später heißt es: Plato in omni disciplina sua non tam philosophicum quam propheticum stilum servare videtur; more enim piissimi patris, divini vatis ac sacerdotis a corporis illecebris expiatos ad divina nos rapere contendit 2). Seinem größeren, zu Benedig 1538 erschienenen moral=

<sup>1)</sup> Unten §. 83. — 2) Ed. Ven. 1538 fol. praef.

theologischen Werke giebt er den Titel: Post peripateticam academicamque moralem divinae et christianae philosophiae moralis dispositio.

Ein weiteres Bindeglied zwischen den besseren platonischen Mystikern und den Thomisten bildete die bei den ersteren so ausgessprochene Verehrung der areopagetischen Schriften, die auch Thomas hochgestellt hatte 1).

Die Thomistenschule trat aus ihren Traditionen garnicht heraus, wenn sie von den neuen Verehrern der Alten annahm, was die Grundlagen ihrer Lehre erweitern und berichtigen konnte. Den Zuwachs zeigen besonders die Kapitel über die Ideeen, die Ersörterungen über die Teilnahme, participatio u. a.; so zieht Gonet bei der Quaestio de ideis Stellen aus den "hermetischen Büchern" und aus Seneca heran, welche das Verständnis fördern"); noch mehr bieten die später zu nennenden Kollektivarbeiten der spanischen Thomisten.

3. Zu der allenthalben auftretenden Überschätzung Platons tonnten sich die Thomisten allerdings nicht verstehen, da sie zugleich an Aristoteles sesthielten und dieser dankt in noch höherem Grade als Platon ihrer Schule seine Pflege, man kann fast sagen: seine Erhaltung. Der Aristotelismus war im XVI. Jahrhundert sast von allen Seiten bedroht. Die Platoniker versuchten, ihn aus den Schulen zu Gunsten Platons zu beseitigen; Franciscus Patricius, † 1593, griff ihn leidenschaftlich an; der radiate Nominalist Rizolius, † 1575, nannte ihn den Verderber der Philosophie; nicht zu gedenken des Wütens Luthers, der ihn einen Teusel im Fleische, und Narristoteles titulierte; Petrus Ramus, † 1572, versuchte die aristotelische Logit durch ein neues Organon zu verdrängen; die Naturphilosophen, sowohl die zum Monismus neigenden, als die Empiristen, wie Baco von Verulam, verwarfen seine Prinzipien und Methode. Die Aristoteliker Italiens schadeten dem Ansehen ihres

<sup>1)</sup> Näheres in Bb. III, §. 87. — 2) Gonet, Clypeus theologiae Thomisticae, zuerst 1659. I. Disp. 7, de ideis, p. 362 — 372 der Kölner Ausgabe von 1778.

Meisters, indem sie ihn teils im monistischen Sinne des Averroes, teils im nominalistischen des Alexander Aphrodisiensis auslegten, und der Hader zwischen Averroisten und Alexandristen konnte Manchem als die letzte Todeszuckung des Aristotelismus erscheinen. So war es möglich, daß in den maßgebenden Areisen Roms die Frage aufgeworfen wurde, ob man in den theologischen Bildungsanstalten nicht die platonische Dialektik an Stelle der aristotelischen Logik setzen sollte, eine Frage, die man auch in Frankreich diskutierte. Der Kardinal Bellarmin, von höchster Seite zu Rate gezogen, entschied sich für Aristoteles und ebenso schrieb Kardinal Fleury den Anstalten Frankreichs die Einhaltung der überkommenden Lehrweise vor 1).

Dabei machte sich der Umschwung geltend, der in Spanien und Portugal eingetreten war, wo sich seit Mitte des XVI. Jahrhunderts eine neue Blüte des Aristotelismus vorbereitet hatte. Diese aber rührt von dem erneuten Eifer her, den man der thomistischen Dottrin zuwandte. "Die auf Wiederherstellung des driftlichen Peripatetismus gerichteten Bestrebungen galten hauptsächlich dem Intereffe, welches an der Lehre des hl. Thomas genommen wurde. der gemeinsamen Anerkennung der Autorität desselben begegneten und versöhnten sich Gedankenrichtungen, die sonst durchaus nicht miteinander stimmten, und selbst die Scotistenschule konnte sich der Macht und dem Ansehen, welches er behauptete, nicht schlechthin entziehen. In jenen Ländern namentlich, welche von den geistigen Bewegungen und Erschütterungen der deutschen Reformation entweder garnicht erreicht oder doch nur oberflächlich berührt waren, tonnte man sich mit ungeteilter Muße und unverkummertem Bertrauen auf die Richtigkeit und Zuverlässigkeit der restaurierten peripatetischen Philosophie einem eindringlichen Studium des hl. Thomas hingeben; und so erwuchs aus zweihundertjährigen Bemühungen im Zusammenwirken einer großen Zahl höchst ansehnlicher geistiger Aräfte eine thomistisch-theologische Litteratur, die in Absicht auf

<sup>1)</sup> Werner, Der hl. Thomas von Aquino, III, S. 541.

Großartigkeit der Leistungen, Gründlichkeit und Tiese der sie besselenden Überzeugungen als eine in ihrer Art einzige Erscheinung dasteht und zu den herrlichsten Zeugnissen gehört, welche der in der Kirche waltende Geist der Wahrheit und Erkenntnis, des Rates und der Wissenschaft sich geschaffen hat" 1).

Der gefeierte Lehrer von Salamanca, von dessen Auftreten auch die Blüte dieser Hochschule datiert, Franciscus de Vittoria, + 1566, steht an der Spite dieser Bewegung; seine Schulung ver= dankt er Paris, der alten ruhmreichen Stätte der Scholastik, an der Thomas selbst gelehrt hatte. Vittorias Lehrer daselbst war Peter Crocart aus Bruffel, der wieder von Johannes Major, einem vom Nominalismus bekehrten, begeisterten Thomisten seine Richtung empfangen hatte 2). Vittoria verband mit der alten strengen Methode die Gefälligkeit der klassischen Darstellung der Humanisten und die historische Behandlungsweise: Veram, quam Parisiis didicerat docendi rationem sectatus, theologiam scholasticam non jejune, non inculte ut alias, sed erudite et ornate tractabat, ex historia ecclesiastica et ex sanctorum patrum fontibus adhibito severiori criterio locupletans atque oratione puriori verbisque elegantioribus explicans 3). Seine Schüler waren die vorher genannten Dominitaner Melchior Canus, Dominicus Soto, letterer der Erneuerer der thomistischen Gesellschaftslehre; dessen Schüler Franz Toletus, + 1596, führte die neue Lehrweise in der römischen Hochschule ein. Mit ihm etritt die Gesellschaft Jesu in die Bewegung ein; dieser gehört Gabriel Basquez an, + 1603, der Berfasser eines geschätzten Kommentars zur theologischen Summe, und Franciscus Suarez, † 1617, der mit der Erklärung thomistischer Schriften begann, und durch seine Disputationes metaphysicae 4), sowie durch seine rechts-

<sup>1)</sup> Werner, a. a. O. S. 142 f. — 2) Das. S. 137. — 3) Das. S. 138 aus der Geschichte des Dominitanerordens von Echard u. Quetif. — 4) Mit vollem Titel: Metaphysicarum disputationum, in quidus et universa naturalis theologia ordinate traditur, et quaestiones omnes ad XII libros Aristotelis pertinentes accurate disputantur. Tomi II, zue erst 1597.

§. 79. Der Thomismus u. d. Denkrichtungen d. folgenden Zeit. 529 philosophischen Arbeiten den höchsten Ruhm gewann. Sein Ber= hältnis zu Thomas seiert ein Epigramm mit den Worten:

Quod Thomae illustrat monumenta Soarius, auro Additur artificis conspicienda manus:

Certa parum doctá capiunt ex arte vigorem

Firmaque de juncto robore robur habent.

Die Jesuiten von Coimbra schusen ein großes Werk zur Aristoteleserklärung, das Collegium Conimbricense, welches die exegetische Tradition von den altgriechischen bis zu den scholastischen Erklärern zusammenfaßt.

Zwei andere große Sammelwerke zur Thomaserklärung gingen von den unbeschuhten Karmelitern von Alcala und von Salamanca auß: das Collegium Complutense und der Cursus Salmanticensium, beide die philosophischen Fragen gleichsehr berücksichtigend wie die theologischen und scholastische mit philosogischer Gelehrsamkeit verbindend.

4. In dem regen Geistesleben, welches das Frankreich des XVII. Jahrhunderts auszeichnet, bildet auch der Thomismus, vornehmlich von den Dominikanern und den Jesuiten vertreten, einen Faktor, umsomehr als er innerhalb der sich geltendmachenden Denkrichtungen eine vermittelnde Stellung einnimmt: seine Anhänger haben mit Malebranche's Augustinismus Fühlung, für Descartes' Streben nach mathematisch=exakter Philosophie Verständnis und stimmen mit Gassendi wenigstens in dem Festhalten der sinnlichen Gewisheit überein.

Malebranche's Lehre wurzelt in der religiösen Spekulation der Bäter des Oratoriums, "jener christlich-platonischen Akademie von priesterlichen Verehrern des hl. Augustinus", welche auch die cartesianische Philosophie ihren Anschauungen anzugleichen unternahmen. "Der Grundgedanke ihre Theorie von dem Schauen aller Dinge in Sott ist augustinisch, die entschiedene Betonung der Allegemeingültigkeit, Ewigkeit und Notwendigkeit der Verstandesbegriffe die unabhängig von der verworrenen Sinneserkenntnis ihre Wahreheit behaupten müssen, klingt platonisch; an der in Gott gesetzen

intellegiblen Ausdehnung, in welcher alle rein begrifflichen Eigenschaften und Beziehungen jedes sinnlichen Einzeldinges beschlossen sind, wird der Einfluß der vorherrschend mathematischen Denk- und Anschauungsweise Descartes' und überhaupt des ganzen Zeitalters nicht zu verkennen sein").

Die Lehre, daß wir alle Dinge in Gott wissen, konnten sich die Thomisten in dem Sinne aneignen, in dem sie die Quaestiones de veritate fassen, dagegen mußte ihnen jene Fassung der Begriffe extrem = realistisch und intellektualistisch erscheinen und ebensowenig tonnten sie die Preisgebung der sinnlichen Gewißheit gut heißen, in welcher sich die Oratorianer Descartes anschlossen. Wenn Male= branche erklärte, Descartes' Lehren wögen Alles auf, was vordem geleiftet worden, so mußte dies Besonnenere ihm abwendig machen, weil es gegen die Pietät und die geschichtliche Wahrheit verstößt; historischer Sinn konnte auch das springende Zurückgreifen auf Platon und Augustinus, ohne Rücksicht auf die dazwischen liegende Entwickelung, nicht gutheißen. Erwägungen dieser Art wiesen Bossuet, einen der genialsten Männer jener Zeit, auf Thomas hin: "Reiner Schule angehörig fand er in seiner Seele etwas mit der erhabenen Denkart des großen Thomas Aquinas Verwandtes und würdigt in diesem Sinne die eigentümlichen Vorzüge der platonischen, wie der aristotelischen Weisheit; die tieffinnigsten Gedanken der Theologie findet er bei dem hl. Augustinus, die vornehmste Autorität der Schule ist ihm der hl. Thomas; in der Frage von den Universalien erklärt er sich in thomistischem Sinne mit ausbrücklicher Zurückweisung der scotistischen und nominalistischen Ausicht"2).

Gegen Descartes und Gassendi, den Erneuerer des Atomismus, traten die Thomisten polemisch auf: Guerinois, Dominikaner und Professor in Bordeaux<sup>3</sup>), ergreift für die Beibehaltung der formae substantiales gegenüber der Entwertung des Dingbegriffes durch jene Philosophen das Wort<sup>3</sup>). Die Form als con-

<sup>1)</sup> Werner a. a. O.,  $\approx$ . 587. — 2) Daj.  $\approx$ . 613. — 8) Jac. Casim. Guerinois O. P., Clypeus philosophiae Thomisticae contra veteres et novos ejus impugnatores. Ven. 1700, Tomi VII in 80.

stitutivum rei et ejus ab omnibus aliis distinctivum sei ein unentbehrlicher Begriff, und was sie leistet, könne weder die cartesianische complexio accidentium, noch die Gassendische Atomengruppe gewähren. Der schwache Punkt der cartesianischen Physik,
die Alteration des Substanzbegriffes, wird hier 1) als solcher erkannt; ebenso der Widerspruch ausgedeckt, daß Descartes für den Menschen die Seele als Form gelten läßt, aber sie andern Lebewesen, die er als Maschinen ansieht, abspricht 2).

Ein anderer Thomist, der Dominikaner Johannes Syri, kehrt sich besonders gegen die erkenntnistheoretische Grundlage der neuen Lehre 3). Er sagt derb: "Descartes'. Philosophie ist eine Mischung und ein Aggregat aus einer Menge von Jrrtumern der alten Philosophen: manches schöpfte er aus Demokrit, anderes aus Pyrrho und er gehört der Sekte an, welche man heute-Dubiistas nennt". Mit Anspielung auf Descartes' Vornamen Renatus bemerkt er: Nomine Renatus renasci fecit eorum jamdudum Ablivione sepultas levitates 4). Die Verkehrtheit des Prinzips, man musse einmal an Allem, was im Leben als das Gewisseste gelte, zweiseln und der Subjektivismus, der in der Gleichsetzung der Wahrheit mit der Klarheit und Deutlichkeit der Erkenntnis liegt, wird treffend dargelegt; die Ansicht, daß Gottes Wahrhaftigkeit die Richtigkeit unserer Erkenninis garantiere, wird als das Gegenstück zu der Lehre der Glaubensneurer: quod nostrum peccatum refunderetur in Deum bezeichnet 5).

Daß der thomistische Kritiker mit seinem Urteile nicht allein stand, zeigte die Äußerung des gelehrten Huet, Bischof von Avranches, welcher urteilte, Descartes bringe nichts Neues: den methodischen Zweisel, das Kriterium der Evidenz, die Regeln der Methode habe er von Augustinus und Aristoteles, seinen Gottes-

<sup>1)</sup> Ib. III, p. 97 — 125; vergl. unten §. 84, 4. — 2) Ib. III, p. 27 sq. — 3) Jo. Syri, Universa philosophia aristotelico-thomistica veterum recentiumque praesertim Maignani, Cartesii, Gassendi etc. placita non segniter excutiens IV partes. Ven. 1719 fol. — 4) L. l. I, p. 146. — 5) Werner a. a. C., S. 617.

beweis von Anselmus; seine Lehre, daß die Sinneswahrnehmung nur subjektiv sei, von Protagoras und den Cyrenaikern. Auch Leibniz sieht in dem von Descartes verschmähten Altertum dessen Bezugsquelle: où Mr. Descartes a pris une bonne partie de ses meilleures pensées 1).

Der Jesuit Gabriel Daniel, als Historiker und als Apologet seines Ordens gegen die Angriffe Pascals bekannt, griff Descartes' Lehre in geistreich-humoristischer Weise an; den von diesem aufgestellten Beweisfür das Dasein Gottes wies er als einen Paralogismus nach?).

Doch verhalten sich die Vertreter der Scholastik keineswegs schlechthin ablehnend gegen Descartes und selbst gegen die Atomisten. Der Jesuit Roderich de Arriaga, der in Prag lehrte, + 1657, sucht eine Mittelstellung zwischen den Aristotelikern und den Bertretern der Massenteilchen 3) und die Geschichte des Atomismus hat mehrere seiner Ordensgenossen zu verzeichnen. Der eifrige Betrieb der Mathematik und Physik, dem der Jesuitenorden oblag, wies ihn auch auf solche einschlägige Werke hin, die auf abweichenden Grundansichten ruhten; zudem machte sich geltend, daß beide Wissenschaften, wenngleich in dem altscholastischen Systeme wenig ausgebildet, doch keineswegs gering bewertet waren; dem Geiste des Thomismus widerstrebt weder die Vertiefung in die materia intellegibilis der Mathematik, noch die Erforschung der Formen und Gesetze der Sinnenwelt, da ihm ja die sensibilia intellecta als das eigent= liche Sehfeld des menschlichen Geistes galten 1). So fehlte es nicht an Bindegliedern nach allen Seiten und wenn die gelehrte Welt Frankreichs in jener Zeit, trot aller Gegenfätze und Debatten, doch keine Zerklüftung zeigt, so ist ein Grund dafür ohne Frage in dem Ansehen zu suchen, welches der Thomismus bei allen Parteien genoß und vermöge seiner Bielseitigkeit genießen konnte.

<sup>1)</sup> Werner a. a. O., S. 617. — 2) G. Daniel, Iter per mundun Cartesii. Amstel. 1694, p. 160 sq.; vergl. Werner a. a. O. III, S. 445 und Werner, Suarez und die Scholastik der letzten Jahrhunderte 1861, I, S. 420 st. — 3) Werner, Der hl. Thomas III, S. 140 und 565. — 4) Oben §. 71, 5, und §. 72, 5.

5. Den Deutschen etwas Uhnliches zu gewähren, schwebte dem genialen Leibniz als Aufgabe vor, den eigene Studien und der Berkehr mit französischen Gelehrten auch zu einer gewissen Würdigung der thomistischen Lehre führten. Er sagt, daß Descartes der scholasti= ichen Philosophie viel danke und daß sie "viel Gutes in sich hat, wenn's nur ausgeklaubet wäre" 1) und mit einer für seine Zeit= genossen wenig schmeichelhaften Wendung: "Ich scheue mich nicht zu behaupten, daß die älteren Scholastiker so manchem unserer Zeit= genossen (hodierni) an Scharfsinn, Gediegenheit, Bescheidenheit und einem Weitblicke, der sie bewahrt, sich in Nuploses zu verlieren, bedeutend überlegen sind. Denn manche unserer Zeitgenossen gehen, sobald sie etwas zur Ergänzung der Alteren beibringen können, wäre es auch kaum des Druckes wert, nur darauf aus, die An= sichten in Masse aufzuzählen (ut allegata opinionum cumulent), zahllose vorwizige Fragen aufzuwerfen, ein Argument in viele zu spalten, die Methode zu wechseln, neue und immer neue Ausdrücke zu stempeln, wobei dann die Masse unserer dickleibigen Bücher zustande tommt" 2) — fast die nämlichen Borwürfe, welche tendenziöse Beschränktheit der Scholastik machte. Von Thomas sagt er an anderer Stelle: "Thomas von Aquino ist ein Autor, der es liebt, auf festem Boben fortzuschreiten" (qui a coutume d'aller au solide) 3) und bei der Besprechung der substantialen Formen, die er in modifizierter Gestalt zu erneuern unternimmt: "Wir Modernen werden St. Thomas und anderen großen Männern jener Zeit nicht gerecht; die Ansichten (sentiments) der scholastischen Philosophen und Theologen haben weit mehr Gediegenheit (solidité), als man sich träumen läßt, wenn man sie nur in der rechten Weise und am rechten Orte heranzieht. Ich bin überzeugt, daß man, wenn ein exakt geschulter und sinnreicher Ropf (esprit exact et méditatif) sich die Mühe nähme, ihre Gedanken klarzustellen und nach Art der analytischen Geometrie zu ordnen, einen Schatz von



<sup>1)</sup> Brief an Wagner Op. phil. ed Erdmann, p. 424. — 2) De stilo phil. Nizolii. Op. phil., p. 68. — 3) Théodicée II, No. 330.

hochwichtigen und durchweg demonstrierbaren Wahrheiten gewinnen würde 1).

"Leibniz", bemerkt Werner, "wollte mit der Theologie nicht brechen; dieselbe stand vielmehr vor seinen Augen groß und ehrwürdig da... In seiner Anerkennung einer durch alle Zeiten fortlaufenden philosophia perennis, die, erhaben über den Streit der Schulen, alle großen Denker zu ihren Trägern zähle, würdigte er das Gute und seinem Geiste Verwandte, wo er es fand, und so befragte er auch die scholastischen Theologen nicht bloß in theologi= schen Materien, sondern wies keinen ihrer Sätze zurud, der ihn von seinem Standpunkt Wahres zu enthalten schien und gefiel sich besonders darin, seine Monadologie mit den hergebrachten Traditionen der scholastisch = peripatetischen Lehre zu vermitteln, wobei er freilich das eine oder andere Mal seine eigene Ansicht in dieselbe hineinschaute, so z. B. wenn er in Thomas' Ansicht über die Tierseelen bereits eine leise Andeutung seines Monadismus entdectt. ihm im Streite gegen Clarke entwickelte Zeitbegriff stimmt fast wörtlich mit einer darauf bezüglichen Stelle bei Thomas zusammen" 3). "Es mußte ihn die durchgebildete theologische Reflexion des thomisti= schen Spstemes fesseln, aus welcher er in der That nicht Weniges geschöpft hat, um seinem eigenen Gedankenspsteme einen religiosphilosophischen Abschluß zu geben, obschon dieser zur monadologischen Grundlage des Spstems nicht recht stimmen will" 3). Ja diese Grundlage selbst möchte er in der scholaftischen Lehre wiederfinden. Er schreibt an den Jesuiten Des Bosses, Professor der Philosophie in Cöln: Mea doctrina de substantia composita videtur esse ipsa doctrina scholae peripateticae, nisi quod illa monades non agnovit: sed has addo, nullo ipsius doctrinae detrimento 4).

<sup>1)</sup> Discours de métaphysique in A. Foucher Nouvelles lettres et opuscules inédits de Leibniz. Paris 1857, p. 341; vergl. unten §. 84, 7. — 2) Werner, Der hl. Thomas III, S. 688; Leibniz, Op. phil. p. 125 u. 734. Thom. Sum. phil. II, 35 u. Opusc. p. 44. — 3) Wer=ner a. a. O., S. 678. — 4) Op. phil. p. 740.

535

Man kann sagen, daß der Thomismus ein Faktor in Leibniz' Spekulation war, zumal da eine gewisse Verwandtschaft derselben mit jenem bestand 1), aber Leibniz suchte zugleich den Anschluß an andere Denkrichtungen, die mit der cristlichen Philosophie unvereinbar sind. Er verkannte, daß ein wirklicher Anschluß an Thomas nur unter Darangabe seiner nominalistischen Denkweise möglich war; er drang nicht zu dem Kern der aristotelisch-thomistischen Lehre vor, zu der Würdigung des Begriffes der Form als Bindeglied von Erkennen und Sein und ebenso blieb ihm die Lehre vom thätigen Verstande unverstanden, die das Füreinandersein von Sinn und Geist feststellt, welches Verhältnis er in seiner Ansicht, daß sich Sinnes= und Verstandeserkenntnis nur wie verworrenes und deut= liches Wissen unterscheiden, vollkommen verfehlt.. Bei allem Streben, sein eigenes Denken der philosophia perennis anzureihen, sehlt Leibniz doch die Gesinnung, von den Weisen der früheren Zeit mit Hingebung zu lernen und sich ihnen innerlich zu konformieren; er vermißt Tradition und fordert sie, aber sie ist kein lebendiges Element in ihm; von dem Erbgute der driftlichen Weisheit und von der Art, wie es Thomas verwaltet und gestaltet hat, hat er keine Borstellung; dieser ist ihm ein respektabler Zeuge, aber das Zeugen= verhör behält sich der große Leibniz doch selber vor.

Leibniz' Schüler Christian Wolff ist wie sein Meister mit den Scholastikern nicht unbekannt und nimmt in sein System manche ihrer Bestimmungen auf, so den Formbegriff, die Tran= szendentalien, die Bollkommenheitsidee u. a. Ja sein ganzes Unternehmen hat etwas dem der driftlichen Denker Berwandtes; man hat ihm nicht mit Unrecht zugeschrieben, daß er etwas der Scholastik entsprechendes auf protestantischem Boden begründen wollte. will durch seine Philosophie gewisse Überzeugungen sicherstellen, die nicht bloß Einsichten, sondern Lebensnormen sind, er geht auf spstematische Ausgestaltung seiner Lehre aus, er weift der Logik eine hervorragende Stelle zu und behandelt die Ontologie und

<sup>1)</sup> Oben §. 78, 5.

rationale Theologie mit Würdigung ihrer Bedeutung, er erneuert die Lehre von der causa formalis, welche dem Dinge Dasein und Unterscheidbarkeit giebt 1). In der äußeren Form nähern sich die Darstellungen der Wolffschen Metaphysik, besonders übersichtliche wie unter andern Baumgarten eine gegeben hat, den Kompendien der Scholastiker so sehr, daß man sie für Barianten dieser halten niöchte; aber näher betrachtet zeigen sie doch weitgehende Berschiedenheit. In den Überzeugungen, die Wolff sicherstellen will, ist ein Glaube an übervernünftige Wahrheiten nicht vertreten; die rationale Theologie gilt, wenngleich nicht ausgesprochenerweise, als der Kern der Theologie; in der Ontologie fügen sich der Leibnizsche Unterbau und die scholastischen Zuthaten nicht aneinander, Monade und Form schließen sich aus, die Meinung, daß die Sinnegerkenntnis ein ver= worrenes Denken sei, verdirbt die Erkenntnislehre; die Ethik, des Gesetzesbegriffes entbehrend, hat an der Bollkommenheit keinen genügenden Fußpunkt. So ist diese Lehre eine Scholastik ohne Glauben, ohne einhellige ideale Prinzipien, ohne den Geist jenes, Sinnliches und Übersinnliches bindenden Realismus, also keine Scholaftik und trot der sehr achtungswerten Absichten ihres Begründers doch wert, von der durch Rant heraufgeführten Revolution weggefegt zu werden.

In der bedingten und eingeschränkten Form, in der Leibniz und Wolff dem Thomismus stattgeben, kann dieser seine Segens=kräfte nicht entfalten. Beide Philosophen wollten aufbauen und mußten darum unwillkürlich den Blick auf die großen Geistesbauten des christlichen Mittelalters richten, aber die Mächte, welche daran gebaut, wollten sie sich fernhalten und dieser Widerspruch machte ihre Unternehmungen hinfällig.

6. Das XVIII. Jahrhundert, die Periode der Aufklärung, des Autonomismus, der Revolution steht so sehr im Gegensaße zu jenen Zeiten, in welchen die christliche Weisheit ihre spekulative Form gewann, daß hier nicht einmal von einem Verhältnisse der

<sup>1)</sup> Untologia §. 944 sq.

537

Philosophie jener Periode zum Thomismus die Rede sein kann. Die Lehre Rants, in der sich der Geift des Jahrhunderts zusammenfaßt, bilbet den Gegenpol des Thomismus; wenn dieser die idealen Prinzipien nach ihrer objektiven Geltung würdigt und zum Zusammenwirken vereinigt, zieht Kant Alles ins Subjektive und zerreißt das Zusammengehörige. Wäre Kant in der Geschichte der Philosophie auch nur einigermaßen bewandert gewesen, so hätte er in dem scholastischen Realismus die Stelle erkennen muffen, gegen die bei seinem Zerstörungswerke der Hauptangriff zu richten war; da er aber nur das Nächstliegende überblickte, so macht er die Wolfssche Lehre zu seinem Angriffsobjekte. Aber er wird unwillkürlich darüber hinausgeführt, wie sich denn das Unwillkürliche in Kants Philosophieren bei seinem Mangel an Orientierung allent= halben geltend macht. Bei seinem Borhaben, die idealen Prinzipien zu subjektivieren, greift Rant nach allen Seiten aus und zieht so auch Scholastisches in weiterem Umkreise als selbst Wolff herbei. Da wird wieder von transzendental und a priori gesprochen, von konstituierenden Rategorieen und Formen — sogar den Sat forma dat esse zieht Kant gelegentlich heran — ebenso von Ideeen, vom Gesetze, von der Freiheit, vom guten Willen, vom Zwecke u. s. w., so daß sich die von der vorausgegangenen Philosophie verzettelten idealen Prinzipien hier alle wieder zusammenfinden, freilich nur auf der Anklagebank, um nach einem tumultuarischen Rechtsverfahren ihrer Selbständigkeit verlustig erklärt und dem omnipotenten Subjekte als Besitz zugesprochen zu werden. Auch in den psychologischen Bestimmungen greift Rant über seine nächsten Vorgänger auf Alteres jurud; wenn bei Leibnig und Wolff die Gegenfage von Sinnesund Verstandeserkenntnis und von Erkenntnis und Wille abgeschwächt werden, treten sie bei Kant so stark hervor wie bei den Scholaftikern, nur besteht der Unterschied, daß diese auf den Nachweis der Zusammenwirkung der Seelenkräfte ausgehen, die sie als dem Wesen der Seele erflossen ansehen, während Rant ein Wesen der Seele leugnet und ihre Kräfte in einer Weise spielen läßt, die Herbart wizig als bellum omnium contra omnes bezeichnet hat.

Die Ode, welche die Kantsche Revolution geschaffen hatte, troftlos im eigentlichen Sinne des Wortes, suchten seine Rach= folger einigermaßen wieder in eine bewohnbare Gegend zu verwandeln und es zeigt sich bei ihnen das Streben zur Wiedergewin= nung der idealen Prinzipien. Aber als Stützpunkt bot sich nur der Monismus dar, dem die Kantsche Lehre selbst entgegentrieb, und den Kultus der autonomen Vernuft steigerte man im Grunde noch, insofern Hegel ihr selbst die Logik zum Opfer brachte, welche er mit der Dialektik des sich selbst bewegenden Begriffes vertauschte. Aber der bessere Gehalt dieser Bestrebungen machte auch driftlichen Denkern, wie Fr. Baaber und A. Günther, Mut, an sie an= zuknüpfen; doch sie konnten den rationalistischen Zug der ganzen Gedankenbildung nicht überwinden; sie verfielen einerseits der Locung, die Gristlichen Mysterien zu konstruieren und unterschätzten andrer= seits die Sinneserkenntnis als Grundlage des Denkens. Sie suchten wohl Fühlung mit der patristischen Spekulation, aber wiesen die Scholaftik ab, der sie ein Haften am Außeren, Bernachlässigung des Selbstbewußtseins, sogar Sensualismus vorwarfen. Hier konnte nun die Thomistenschule wieder einsetzen und die Vorwürfe gegen "die Philosophie der Vorzeit" abweisen, wie dies Joseph Kleutgen in seinem so betitelten Meisterwerke gethan hat. Der Thomismus konnte das Korrektiv bieten, da er die Mittelstellung der rationalen Erkenntnis zwischen der übernatürlichen und der sinnlichenatürlichen zum besonderen Gegenstand der Untersuchung macht und seine Lösung des Problems als die einzige, der driftlichen Grundanschauung entsprechende nachweift.

Liegt hier das Korrektiv in der Mäßigung der Ansprüche der Bernunft, so siel anderwärts dem Thomismus die umgekehrte Aufgabe zu, die Rechte der individuellen Bernunftthätigsteit in Schutz zu nehmen. In Frankreich, wo die Revolution einen Bernunftkultus im buchstäblichen Sinne getrieben und alle Autorität und Tradition auszurotten versucht hatte, machte sich bei tieferen und edleren Naturen eine Gegenbewegung geltend, welche, der Bernunft völlig mißtrauend, alle Erkenntnis auf die göttliche

Autorität und die Tradition zurückführte. Joseph de Maistre, welcher diesem Traditionalismus den Boden bereitet, denkt die Bernunftthätigkeit auf das Engste an die Sprache geknüpft, diese aber faßt er als ein Erbgut, das lettlich auf göttliche Eingebung zurückgeht; Bonald macht die Offenbarung zum Kriterium aller Erkenntnis und spricht der individuellen Bernunft nur die Fähigkeit zu, die ihr überlieferte Wahrheit zu ergreifen, nicht aber die, sie zu Bonetty macht in diesem Sinne den Scholastikern den Vorwurf der Überschätzung der Vernunft und der Vorbereitung des Rationalismus. Hier erwuchs den Hütern der driftlichen Philosophie die Aufgabe, der Vernunft ihre Stelle zu sichern: Rationis usus fidem praecedit et ad eam hominem ope revelationis et gratiae conducit 1); es galt, der individuellen Thätigkeit ihr Recht zu wahren und auf den Einklang der erkennenden Funktionen bei den echten Scholastikern hinzuweisen. Die Verständigung konnte sich auf dem Boden des Thomismus, den jene Männer würdigten, vollziehen; de Maistre erkennt an, daß dieser die Grundlage für die spekulative Forschung darbiete: Thomas sei der Meister der Schule, in welcher man gelernt haben muß, ehe man zu selbständigen Denkversuchen fortschreitet 2).

Der Traditionalismus, seines religiösen Charakters enkkleidet, ist Historismus, die Denkrichtung, welche nur den wechselnden geschichtlichen Gebilden nachgeht, aber sich nicht Rechenschaft giebt, wie diese in der menschlichen Natur begründet sind, welche untersucht, was Rechtens ist, aber der Frage ausweicht, was das Recht ist, die Religionen erforscht und vergleicht, aber auf die Frage nach dem Wesen der Religion nur unzureichende Antworten hat. Sie ist ein Erzeugnis der spekulativen Erschlaffung, nicht ungesund, aber unkräftig, einer Ranke gleichend, welche am Boden kriecht, weil ihr das Geländer sehlt, an dem sie zum Lichte ausklimmen könnte; als solches kann ihr aber nur eine Philosophie dienen, welche die ideale

<sup>1)</sup> Denzinger Enchiridion, No. 1508. — 2) Werner a. a. C., S. 776.

Natur des Menschen versteht und zugleich der geschichtlichen Realität gerecht zu werden weiß.

7. "Entschiede über den Wert einer Schule", sagt J. E. Erd= mann, "nur die Zahl ihrer Anhänger und ihr langer Bestand, so tönnte keine sich messen mit der der Albertisten, wie sie ursprünglich, oder Thomisten, wie sie später genannt wurden; bis auf den heutigen Tag giebt es solche, die in Thomas die Inkarnation der philo= sophierenden Vernuft sehen" 1). Verstehen wir den letten hyperbolischwidersinnigen Ausdruck2) in dem Sinne, in welchem de Maistre in der vorher angegebenen Stelle vom hl. Thomas spricht, so hat der Sat seine Richtigkeit. Man kann bei Erdmann den Eindruck gewinnen, als wären jene Thomasverehrer vereinzelte Sonderlinge, verlorene Posten, welche die Geschichte vergessen hat; werfen wir aber einen Blick auf die Arbeit zurück, welche die Thomistenschule in dem sechshundertjährigen Zeitraume ihres Bestehens geleistet bat, so wird diese Ansicht ihre Berichtigung finden. Was die Dauer einer Lehre als Instanz für ihren Wert anbetrifft, so ist sie freilich eine solche nicht schlechthin, da es auch langlebige Irrtümer giebt. Aber auch diese sind geeignet, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, weil ihre Dauer immer auf tiefere Wurzeln zurüchweist. Pantheismus oder Monismus, der uns in der Geschichte mehr als einmal als perennierend entgegentritt, hat in einem Bedürfnisse der menschlichen Natur seine Wurzeln, wenngleich einen unerleuchteten. Die echte philosophia perennis, welche mit den Weisen anhebt, die Pythagoras als die alten verehrte, und im griechischen und driftlichen Idealismus sich hindreitet, entstammt aber einem erleuchteten Bedürfnisse der Menschennatur und ihre Dauer ist nicht eine Absonderlichkeit, sondern in der Sache begründet. Ihr Fort-

<sup>1)</sup> Grundriß der Geschichte der Philosophie 1869, I<sup>2</sup>, S. 361. — <sup>2</sup>) Der vielleicht eine Anspielung ist auf P. Benturas Äußerung in seiner Schrift La ragione filosofica e la ragione cattolica I, p. 109: San Tomaso, qual uomo! qual genio! Gli è la ragione umana inalzata alla sua più sublime potenza... Si può dire di san Tomaso, ciò che sant'Agastino diceva di san Girolamo: Nemo scivit, quod Thomas ignoravit. Die ganze Stelle abgebruct bei Werner a. a. D., S. 462.

§. 79. Der Thomismus u. d. Denkrichtungen d. folgenden Zeit. 541 bestand ist kein Begetieren, sondern ein Leben und Wirken, jene Absolge von Weisen und Denkern hat an der Geschichte des Geistesslebens mitgearbeitet, die Last der Geschichte getragen, ihre Unbilden überstanden.

Tiefern Blick als Erdmanns verdrossene Bemerkung zeigen die Worte, mit denen Karl Werner den ersten Band seines großen Werkes über den hl. Thomas schließt: "Wir wüßten keinen Philossophen zu nennen, welcher einer so zahlreichen, in ununterbrochener Folge sortbestehenden Jüngerschaft sich rühmen könnte; ihm aber ward sie zuteil, weil er nicht bloß mit Platon und Aristoteles Tiefes und Großes dachte, sondern weil der Geist des hl. Paulus und hl. Augustinus aus ihm redete und weil er die gesamte Wissenschaft der ihm vorausgegangenen Gotteszeugen und Gotteszweisen mit weitstrebendem, hohen Geiste umfaßte und harmonisch vermittelt in sich trug".

## XII.

## Der scholastische Realismus als Hüter der idealen Prinzipien.

Depositum custodi, devitans profanas vocum novitates et oppositiones falsi nominis scientise.

1. Timoth. 6.

§. 80.

## Die angebliche Selbstauflösung der Scholaftif.

1. Den heute gangbaren Darstellungen der Geschichte der Philosophie liegt die rationalistische Ansicht zugrunde, daß der Glaube ein unentwickeltes Wissen, die Religion eine unreife Metaphysik, die Theologie eine Philosophie im Larvenzustande sei und daß daher solche Zeiten, in welchen der Glaube die Spekulation leitet, nur die Bedeutung von vorbereitenden Perioden haben; so habe, ift die Meinung, die phantastisch=mystische Spekulation des Morgenlandes der aufgeklärten der Griechen als Vorstufe gedient und so die vom Dogma und der Hierarchie eingeengte Scholastik der voraussetzungs= losen, autonomen der Neuzeit. Einen spekulativen Einschlag spricht man dem Gedankengewebe der driftlichen Denker des Mittelalters nicht ab, aber findet ihn in den aus dem Altertume aufgenommenen Elementen, besonders dem Aristoteles. Den großen Scholastikern sei es noch gelungen, Glaube und Denken, Dogma und Aristotelis= mus zu binden, bei ihren Nachfolgern aber sei die Zersetzung des Unvereinbaren eingetreten, das rational-gestaltete Dogma habe die

Geister nicht mehr befriedigt; die Mystiker haben den Glauben in das Innere zu retten gesucht, die Nominalisten der Vernunft die Bahn geöffnet: "So war die mittelalterliche Philosophie schon in sich selbst zerfallen, als die Mächte der neuern Zeit kamen, um sie zu zertrümmern; ihr Verfall wird daher von ihr selbst hergeleitet werden können").

Diese Ansicht entspricht nun den Thatsachen in keiner Weise, sondern entspringt vorgefaßten irrigen Meinungen. Die Philosophie der Griechen hat ein wurzelkräftiges religiöses Element, von dem sie ausgeht, das ihre vollkommensten Erscheinungen wesent= lich mitbestimmt und zu dem sie zurückkehrt. Das chriftliche Denken trägt von Haus aus eigene spekulative Elemente in sich und assimi= liert mittels derselben die antike Gedankenbildung und sie kommen auch dem Aristotelismus wahlverwandt entgegen. Die echten Scho= lastiker gehen nicht auf Rationalisierung des Dogmas aus, sondern behalten die Mysterien dem Glauben vor, wie schon die großen Alten eine nicht von der Reslexion zu erschöpfende, auf Gottesstimmen zurückgehende Hinterlage ihres Denkens anerkennen; die Hierarchie schnürt das Denken nicht ein, sondern wacht über die Heilsgüter, deren Antasten durch die Willkür sie abwehrt; sie fördert dadurch die echte Philosophie, die sie als Beraterin würdigt. Diese bleibt in den Schulen der großen Scholaftiker, in den Lehranstalten und selbst im Leben der Kirche erhalten, auch als innerhalb der Kirche ein= seitige mystische und dialektische Denkrichtungen aufkommen. Solche werden in allen ihren Formen bekämpft und überwunden, sodaß der Realismus das Feld behält und neu erstarkt. Die Art, wie der Thomismus im XVI. und XVII. Jahrhundert Spekulation und Forschung mitbestimmt, können einem Unbefangenen wahrlich nicht den Eindruck des Scheinlebens einer innerlich abgestorbenen Sache machen. In derselben Zeit werden die Werke der alten Scholastiker neu herausgegeben, wird ihr Zusammenhang mit den Griechen und den Kirchenvätern untersucht, eine Ergänzung dessen,

<sup>1)</sup> H. Ritter, Geschichte der Philosophie VIII, S. 689.

844 Abschnitt XII. Der schol. Realismus als hüter der idealen Prinzipien. was sie geboten, unter pietätsvoller Wahrung ihres Erbes unter= nommen.

Diese Thatsachen haben sich nun auch dem Blicke der Geschichtssichreiber nicht ganz entzogen: "Wenn wir", sagt Ritter, "billig denken, so werden wir auch wohl gestehen, daß die Fortdauer dieser Dinge nicht ohne Grund ist. Der Abfall der neuern Philosophie vom scholastischen Systeme, mit der religiösen Abneigung, mit dem Abfalle von der Hierarchie versetzt, war zu jäh, als daß man in ihm hätte besorgt sein sollen, alle Früchte der früheren Untersuchung sür die Philosophie zu retten. Noch immer möchte es gut sein, daß katholische und protestantische Theologie sie im Gedächtnisse der Menschen erhielt; daß aber der Realismus dabei die Hauptrolle spielte, scheint ein deutlicher Fingerzeig zu sein, daß in ihm die eigentlichen Ergebnisse der scholastischen Philosophie sich ausgebildet hatten" 1).

Jenes Zerfallen und Zertrümmertwerden der Scholastik wird also in etwas restringiert, aber das "im Gedächtnisse der Menschen Erhaltene" gilt Ritter doch nur für ein interessantes Überbleibsel, eine nicht zu übersehende Notiz der Alio, und er nennt die die Scholastik fortführende Philosophie "Nachsprößlinge" derselben, und "Bewegungen in kleinen Kreisen, die vom allgemeinen Gang der Wissenschaft sich fern hielten". Auch nur ein flüchtiger Blick auf die Blüte, welche die Philosophie im XVI. und XVII. Jahrhunderte auf der Phrenäischen Halbinsel erlebte, auf die Mitwirkung augustini= scher und thomistischer Ideeen in dem wissenschaftlichen Leben Frankreichs und selbst Englands, auf die Stellungnahme Leibniz' dazu und auf Wolffs die Scholastik kopierendes System — genügt, um Ritter zu berichtigen. Treffend bemerkt Kleutgen zu dessen Außerung: "Mit weit mehr Recht könnte man von den Philosophen des XVI. und XVII. Jahrhunderts, denen unsere Geschichtsschreiber alle ihre Aufmerksamkeit schenken, wie von vereinzelten Sprößlingen, in welchen der Geift der neuen Zeit aufzukommen suchte, reden, und

<sup>1)</sup> H. Ritter, Geschichte der Philosophie VIII, S. 681.

die Bewegungen, die sie hervorbrachten, Bewegungen in kleinen **Areisen** nennen, welche den allgemeinen Gang der Wissenschaft nicht ändern konnten, dis ihnen im vorigen Jahrhunderte der überhandenehmende Unglaube und zuletzt Gewalt und Kabalen zu Hilfe kommen").

2. Die Ansicht von der Selbstauflösung der Scholastik widerstreitet aber nicht bloß dem Thatbestande, sondern verrät sich auch durch unannehmbare Konsequenzen als falsch. Die Überzeugung der Scholastiker, daß zwischen Glaube und Wissen ein Einklang besteht, fußt- auf der Bereinigung des Offenbarungs- und des Weisheitsgehaltes in der heiligen Schrift, zumal dem Neuen Testamente. Ist jener Einklang ein Wahn, so ist auch diese Ber= einigung in Abrede zu stellen; dann ift aber der Todeskeim nicht erst in der Scholdstik zu suchen, sondern im Christentume, eine unabweisliche Folgerung, vor welcher manche der Vertreter jener Ansicht von der Selbstauflösung doch zurüchschrecken. Andere aller= dings haben diese Folgerung selbst gezogen; sie sehen in dem Offenbarungsgehalte des Neuen Testamentes jüdische Mythologie und in dem spekulativen Elemente desselben allerlei durch Philon vermittelte Philosopheme. Damit wird der der Scholastik vorgerückte Synkretismus wenigstens in die Quelle zurückverlegt und jene erscheint insofern gerechtfertigt, als sie alsdann das in der heiligen Schrift Angelegte nur weitergeführt hat. Wie aber ein Amalgam, zu welchem damit das Christentum erniedrigt wird, die weltgeschichtlichen Wir= kungen hervorbringen, auch nur eine Philosophie erzeugen konnte, bleibt dann unerklärt. Der Islam und seine Spekulation zeigen die geringe Tragweite solcher Gebilde. "Ein Synkretismus", be= merkt Erdmann richtig, "wie ber Islam, trägt keinen Entwickelungskeim in sich; ebensowenig die Philosophie derer, die sich zum Islam bekennen"2). Man kann allgemein sagen: das Gesetz der organischen Natur hat auch für die Geschichte Geltung, daß Bastarde unfructbar sind.

<sup>1)</sup> Die Philosophie der Borzeit I2, S. 317. — 2) J. E. Erdmann, Grundriß der Geschichte der Philosophie I2, S. 298.

Billmann, Befchichte bes 3bealismus. II.

Aber auch im anderen Sinne wächst der Borwurf der Selbst= auflösung der Scholastik über diese hinaus. Ist eine solche wirklich eingetreten, so hat sich auch alle ältere Philosophie aufgelöft, da diese in die Scholastik eingegangen ist. Was Platon und Aristoteles gedacht und geschaffen, hat bei den Kirchenvätern seine Stätte gefunden, die Gedankenwelt dieser haben die Scholastiker geerbt, gehütet und erweitert und dies Ergebnis zweitausendjähriger Arbeit sollte sich in der kurzen Zeit der Spätscholastik aufgelöst und der Auflösung wert gezeigt haben? Es wäre ein seltsames Berhältnis von Araftaufwand und Ergebnis, wenn das wundervolle Gewebe, an dem die Generationen der Weisen gearbeitet haben und in welches die köstlichsten Stoffe, die das Geistesleben besitzt: die drift= liche Weisheit und der griechische Idealismus, die romanische Glut und die deutsche Innerlichkeit, hineingewirkt wurden, von der Geschichte, die es sorgsam und sinnig hergestellt hat, wie von einer zweiten Penelope über Nacht wieder aufgetrennt worden wäre.

Daß die Scholastif eben so wenig zertrümmert worden ist, wie sie sich selbst aufgelöst hat, ergiebt sich schon aus dem Sesagten. Sie hat den Angrissen träftigen Widerstand geleistet und ist auf keinen der gegen sie gemachten Einwürfe die Antwort schuldig geblieben; sie hat, wie im Folgenden auszusühren ist, den monistischen und nominalistischen Berirrungen, die zwar auf ihrem Boden, aber nicht aus ihrem Prinzip erwachsen sind, gesteuert; sie hat den neologischen Bestrebungen der Renässancezeit, in denen eine maßlose Berehrung des Altertums mit oberstäcklicher Kenntnis der alten Philosophie zusammengeht, ihre Haltlosigkeit nachgewiesen; sie hat dem Ansturme der neologischen Naturphilosophie gegen sie selbst und gegen den Aristotelismus getrost, und sie hat der Staats- und Rechtslehre imperialistischer und rationalistischer Tendenz eine christliche Gesiellschaftslehre gegenübergestellt, auf die wir heute zurüczugreisen allen Grund haben.

Die Mächte, welche gegen sie ankämpften, sind ja mit nichten neue weltgeschichtliche Erscheinungen, sondern die alten Gegner des Christentums, mit denen schon die Kirchenväter gerungen hatten: die Häresie, der heidnische Naturalismus und das römische Staatsprinzip. Der Kampf hatte die guten Folgen, daß man auf jene Bäter zurückging und sich der Kontinuität der christichen Entwickelung um so mehr bewußt wurde. Dadurch ist die historische Wendung der christlichen Spekulation mitbedingt, welche in die Philosophie die ideeengeschichtliche Betrachtungsweise einführte, die eine Ergänzung der scholastischen bildet 1); einer solchen bedurfte es und sie konnte vollzogen werden, weil das, was ergänzt werden sollte, erhalten geblieben war, nicht als Trümmerhausen, sondern als ein Bau, dem ein neuer Flügel anzusügen war.

3. Die Grundanschauung, aus der das Axiom von der Selbstauflösung oder Zertrümmerung der Scholastik ersließt, ist die rationalistische, daß der Glaube dem Menschen nichts zu sagen habe, was ihm nicht seine Vernunft weit besser sagt; aber näher betrachtet, erscheint sie als eine der Blüten des Nominalismus, jenes Stammes, dessen faule Früchte uns so oft begegnet sind und noch öfter begegnen werden.

Der Nominalismus sieht die Gedanken für ein Erzeugnis des menschlichen Geistes an, welchem außer dem Geiste allenfalls ein Daseiendes, aber kein gedankliches Daseinselement entspricht. Er saßt dementsprechend die philosophischen Systeme als Gebilde spekulativer Genies oder Talente auf, welche, unangesehen des ihnen aus ihrer Zeit zuwachsenden Stoffes und der von da ergehenden Aneregungen, ihr Maß oder Prinzip in deren Individualität haben. Das System, meint man, ist um so besser, je einheitlicher sich diese darin ausspricht und ein Denker, der sich demüht, verschiedenen Gessichtspunkten oder Anregungen gerecht zu werden, kommt in den Berdacht des Synkretismus. Ein objektives Maß, eine Wahrheit, welcher der eine näher, der andere weniger nahe kommt, ein Bestand von Problemen, an die Alle ihre Kraft ansehen, ein Zussammenschluß der Denker in dem Herausarbeiten dieser Wahrheit wird nicht in Betracht gezogen. Neben dem individuellen Maßkabe

<sup>1)</sup> Bergl. oben §. 53 a. E. und oben S. 524.

gilt nur noch der andere, nach welchem sich die Wirksamkeit eines Systemes bestimmt, die von der größeren oder geringeren Zahl gleichgesinnter Individuen abhängt. Danach muß die scholastische Philosophie von vornherein als Synkretismus gelten, müssen die dem Individuum vom christlichen Lebensganzen kommenden Direktiven als etwas Aufgedrängtes, Irrationales erscheinen, muß endlich die Abwendung vieler Geister, zudem wenn sie übertreibend ins Große gezeichnet wird, als Todesurteil jener Denkrichtung angesehen werden.

Eine Variante dieser Anschauung liegt in der von Hegel inaugurierten Geschichtsschreibung der Philosophie vor, nur daß dabei die Rücksicht auf den Zeitgeist eine größere Rolle spielt. Philosophie einer Zeit", sagt der Hegelianer Erdmann in seinem, dem Detail nach so schätzbaren Grundrisse, "ist ihr Selbstverständnis; formuliert nur, was in dieser Zeit unbewußt gelebt, instinktartig gewirkt hat, spricht ihr Geheimnis aus"1). "Das Auftreten und Verdrängtwerden eines Spstems hat welthistorische Notwendigkeit, indem jenes durch den Charakter der Zeit, deren Berständnis das Shstem war, bedingt ist, dieses wieder dadurch, daß die Zeit eine andere wurde... Nur dies, daß ein System nicht bloß zu dem fort= ging, was unmittelbar aus ihm folgt, darf als sein Mangel bezeichnet werden" 2). Die Nominalisten zur Zeit Roscellins sind geiftig unbedeutender als die Realisten, aber "wo es sich darum handeln wird, die mittelalterliche, weltbekämpfende Kirche zu untergraben, werden sich die Nominalisten als die Zeitverständigeren, d. h. die größeren Philosophen erweisen" 3); dann können die Realisten durch die Fruchtlosigkeit ihres Kampfes nur beweisen, daß die Zeit des Nominalismus gekommen und daß darum, wer sich für ihn erklärt, der Zeitverständigere, d. h. der Philosophischere ist" 1). der Renässancezeit ist es an der Tagesordnung "zu philosophieren, als wäre nie eine vom Christentum angeregte Gottesweisheit da=

<sup>1)</sup> Erdmann a. a. D., S. 2. — 2) Daj. S. 4. — 3) Taj. S. 259. — 4) S. 427.

gewesen"; wer so vorgeht, ist zeitverständig, wer nicht, ein Zurückgebliebener und unphilosophischer Kopf 1).

Die Preisgebung allen Wahrheitsgehaltes der Philosophie kann nicht offenherziger ausgesprochen werden, als es hier geschieht. Was der Realismus lehrte, war wahr zu Roscellins Zeit, falsch in Occams Jahrhundert; die christliche Gottesweisheit war gut genug für das Mittelalter, aber abgestanden als man Platon im Texte las; je mehr sich der Philosoph neologischen Zeitbestrebungen öffnet, um so Richtigeres enthält seine Lehre. Das herakleiteische näura sei ist hier auf das Zu- und Abstuten der Lehrmeinungen übestragen. Daß nun in der Hochslut des XVI. Jahrhunderts mit vollem Rechte alles Frühere weggeschwemmt wurde, erscheint dann als Rotwendigsteit; daß sich einige zeitunverständige Thomisten erhalten haben?), man weiß nicht in welcher Arche, ist eine Laune der Geschichte. Wie aber, wenn sie einmal wieder die Zeitverständigen würden und die Wahrsbeit noch einmal das Rostüm des XIII. Jahrhunderts anlegte?

Diese Art Geschichtsbetrachtung, deren Nachwirkungen ja heute durchaus noch nicht überwunden sind, giebt sich nicht Rechenschaft darüber, daß sie die Philosophie vollständig von den übrigen Wissenschaften loslöst, die es sich mit Recht verbitten würden, in gleicher Weise zu Narren der Zeit herabgesetzt zu werden. Sie wird auf das Niveau der Tagespresse herabgedrück, welche allerdings Augenblicksbilder der Zeitbewegungen giebt; aber im Grunde will die bessere Journalistik mehr bieten als das Heute, soweit sie Prinzipien vertritt, die nicht von heute und gestern sind.

Wie die Wandelbilder, welche die Hegelsche Geschichtsschreibung vorsührt, ineinander übergehen und die unzeitgemäßen sich von selbst auflösen, hätten deren Vertreter an der Lehre ihres Meistersselbst am besten beobachten können. Sie ist die instantia ostensiva für die Selbstauflösung eines, den Zersehungskeim in sich tragensen Gebildes; hier kam wirklich, was man der Scholastik andichtet, die Spaltung aus dem Innersten heraus; die zusammengepreßten

<sup>1)</sup> Erdmann a. a. O., S. 493. — 2) Oben §. 79, 7.

Widersprüche sprengten den künstlichen Bau. Aber diese Philosophie war selbst nur ein nachgeborener Sproß jener Mächte, die sich einst der Scholastik in den Weg stellten.

4. Die realistische Geschichtsschreibung, d. i. diejenige, welche die Realität der idealen Prinzipien anerkennt, faßt die Philosophie als hingeordnet auf einen realen gedanklichen Inhalt und trennt sie in diesem Betracht nicht von den übrigen Wissenschaften. Die Wahrheit, welche Pythagoras, Platon und Aristoteles suchten, ift dieselbe wie die, nach welcher Augustinus und Thomas forschten. Durch den Zusammenschluß der Denker, welche zugleich Weise waren, ist ein Wahrheitsschaß erarbeitet worden, welcher den objektiven Maßstab für die verschiedenen Gedankenbildungen gewährt. **E**3 giebt hier ein Wahr und Falsch, ein Treffen und Verfehlen, einen rechten Pfad und Irrwege, Dinge, die mit der Umfrage bei den Zeitgenossen und dem Belauschen des Zeitgeistes nichts zu thun Soweit die Wahrheit im Fortgange der Geschichte er= haben. arbeitet wird, ist sie eine Tochter der Zeit, soweit sie einen außerzeitlichen und darum übergeschichtlichen Gehalt in sich hat, ift sie ein Kind der Ewigkeit. Die philosophischen Systeme sind universalia post rem, aber was wir mittels ihrer in den Geist zu fassen unternehmen, sind die universalia in re und lettlich die universalia ante rem.

Ein Fortschritt der spekulativen Erkenntnis in der Zeit hat stattgefunden, aber darum ist keineswegs jedes Spätere vollkommener als das Frühere; nicht die leere Form des Nacheinander begründet die Vervollkommnung, sodaß immer der recht hätte, der das letzte Wort hatte; vielmehr hat der recht, der wahr gesprochen, mag auch seine Stimme von weither zu uns herübertönen. Die Zeit bringt Fortschritte und Rückschritte; es giebt Episoden des Irrtums, die ihre Dauer nach Jahrhunderten messen. Nicht jede Periode ist der spekulativen Gedankenbildung günstig; wie in allen Gebieten solgen auf die Meister die Schüler, auf diese die Epigonen. Was der weite Blid der Meister überschaute, was ihr Tiefsinn an der Wurzel saßte, sehen ihre minder begnadeten Nachsolger nur stückweise und ohne die

tieferen Zusammenhänge zu erkennen. Sind sie pietätsvoll und halten sie den Zug zur Wahrheit in sich rege, so bewahren sie als treue Hüter das Erarbeitete für denkträftigere Generationen und bereiten so eine neue Blüte vor; täuschen sie sich über ihre eigene Unfrucht= barkeit und geben sie neologischem Kipel nach, so meistern sie die Meister, greifen aus ihren Schöpfungen heraus, was sie verstehen, verwerfen, was über ihr Verständnis geht, und führen aus den Steinen, die sie aus den Bauten der großen Denker gebrochen, ihre Häuslein für den Augenblick auf. Aber jene Bauten bleiben darum nach wie vor stehen und überdauern, was die Willfür zusammengefügt hat und was die Notwendigkeit des Zerfalles in sich trägt, wie jene die des Bestehens. So kommt es allerdings zur Selbstauflösung von Gedankenbildungen und die Geschichte hat solche zu buchen, aber kann es nur in der rechten Weise thun, wenn sie vorerst die den Wechsel überdauernden Gestaltungen ins Auge gefaßt hat, denn das hinfällige ist am Standhaften, das Wechselnde am Bleibenden zu meffen, nicht umgekehrt.

Wenn gegen Ende des Mittelalters verschiedenen Kreisen das Verständnis für die in der Scholastik ausgeprägte christliche Weisheit abhanden gekommen war, so folgt daraus nicht, daß diese selbst verloren gegangen; wenn die Epigonen nicht mehr die Geistesgewalt besaßen, mit der die großen christlichen Lehrer das kontemplative und das rationale Element, Mystik und Dialektik, zu binden gewußt, so folgt daraus nicht, daß die driftliche Spekulation nun in Mystik und Dialektik auseinandergefallen wäre. Nicht jene große Gedankenwelt ist geborsten und zerstoben, sondern ein kleines Geschlecht hat ihr den Rücken gekehrt, wobei die einen diese, die andern andere Besitsstücke mitnahmen, um früher oder später auch diese zu verschleubern; es hat jenes dissipavit substantiam suam in der Parabel vom verlorenen Sohne hier so recht seine Stelle. Eine einseitige Myftit, anfangs noch von frommen, aber dunklen Gefühlen geleitet, vernachlässigte die Schutwehren, welche die Meister gegen den Monismus aufgerichtet hatten, und geriet unversehens in dessen Gewalt und neologische Pietätlosigkeit schritt weiter absichtlich zur

völligen Loslösung dieser monistischen Spetulation von der christlichen Weisheit vor. Mißtrauen in die objektive Geltung der Begriffe, zunächst ebenfalls noch von religiöser Gesinnung begleitet.
lenkte Andere in die Bahnen des Nominalismus und auch hier
führten die profanae vocum novitates zu den oppositiones falsi
nominis scientiae. Der Rominalismus, die Arena des verschrobenen Denkens wie des Halbdenkens, gewann noch mehr Freunde
als der Mystizismus und stellte sich in den Dienst der Reuerungssucht. Beide salschen Denkrichtungen aber wuchsen, je länger je mehr,
aus der christlichen Gesinnung heraus; aus dem Halbverstehen der
Prinzipien dieser wurde Entsremdung, aus der Entsremdung Beseindung, ein Beweis, daß jene Einseitigkeiten nicht in der christlichen
Philosophie angelegt waren, und wenn sie aus ihr Nahrung sogen,
dieses thaten, nicht wie Äste aus Stamm und Wurzel, sondern wie
Schmaroßer aus den Ästen.

Es sind nicht verborgene Fehlerquellen im Bezirke der scholasti= schen Philosophie, welche sich etwa geöffnet hätten, um die falschen Denkrichtungen zu tränken. Beispiele ber Art zeigt die Geschichte der Philosophie mehrfach, aber hier liegt nichts ihnen Analoges vor. Wenn aus dem Platonismus die akademische Skepsis hervorging, so geschah dies wider den Beift des Spstemes, aber doch nicht, ohne daß dieses einen Ansatzpunkt für solche Entartung geboten hätte; denn es unterschätzte die sinnliche Gewißheit und verband darum die Erkenntnisquellen nicht in der rechten Weise, sodaß die Stepfis eine Stelle fand, um ihre Bebenken einzunisten 1). Alexander von Aphrodifias den Aristotelismus in nominalistischer Richtung umbildete, so war dies ebenfalls ein Abfall von deffen Geiste, allein die Preisgebung der Ideeenlehre durch Aristoteles hatte doch hier den Boden bereitet 2). Wenn Erigena die Spekulation der areopagitischen Schriften in monistischem Sinne weiterführte, so verstößt er gegen ausbrückliche Bestimmungen derselben, er kann aber doch auf andern fußen, welche eine pantheistische Deutung nicht aus-

<sup>1)</sup> Bb. I, §. 39, 1 u. 29, 4. — 2) Daj. §. 37, 2 a. E.

schließen 1). Beim scholastischen Realismus in seiner Ausgestaltung durch den hl. Thomas sind alle diese Fehlerquellen zugeschüttet; hier bietet das System keine Ansahpunkte zur Entartung und diese rührt lediglich her von dem Auseinanderreißen der verbundenen Prinzipien, dem Überhören der bestimmtesten Weisungen, der Vernachlässigung der weise errichteten Schutzwehren. Hier giebt es keine Reime des Verfalls, welche sich nur zu entwickeln brauchten, keine Ritzen, die sich zu Spalten erweiterten. Der Fehler liegt nicht in irgendwelchen Bestimmungen der Lehre, sondern in denen, welche die Lehre nur halb hören, nur zum Viertel verstehen und schließlich das Unverstandene ganz wegwerfen.

5. Die Meinung, daß die Scholastik im Nominalismus "ausgegangen" sei, beruht in erster Linie auf dem Mangel der Renntnis des Thomismus nach seiner Entwickelung. Man übersieht die Bindeglieder zwischen den Thomisten des XIII. und XVI. Jahrhunderts und verkennt, daß das Erblühen der spanisch-portugiesischen Scholastik keine Neubildung ist, sondern nur den ununterbrochenen thomistischen Traditionen neuen Glanz verleiht. Zwischen dem Aquinaten und Bittoria, Soto, Toledo u. a. liegt keine nomina= listische Periode des Abfalles, die erft zu überbrücken wäre, sondern der Anschluß ist unmittelbar. Ja nicht einmal die Kämpfe mit dem Nominalismus bilden für die spanischen Thomisten einen Gegenstand hervorragenden Interesses, da sie denselben vielmehr als einen verjährten Jrrtum ansehen. Toledo erwähnt am Ein= gange seiner Logik die Meinungen der Nominalisten und der Formalisten als irrige Ansichten über die Universalien und bemerkt zu der von ihm vertretenen realistischen Lehre, daß sie seit den Zeiten der Briechen die vorherrschende Anschauung in den Schulen gewesen; und Suarez sagt im Kommentare zur aristotelischen Metaphysit von der realistischen Ansicht: Haec sententia communis est antiquorum et recentium philosophorum. In dem Kommentare der Conimbricenser "wird die Partei der Nominalisten mit so wenig

<sup>1)</sup> Oben §. 59, 6 a. E. und 69, 2.

Achtung behandelt, daß es gewiß niemand in den Sinn kommen kann, sie als eine noch kurz vorher allgemein herrschende Schule zu betrachten"). Danach stellt sich der Rominalismus des XIV. und XV. Jahrhunderts geradeso als eine Episode in der christlichen Philosophie dar, wie der des XI. Jahrhunderts, nur von größerer zeitlicher und räumlicher Ausdehnung. Zwar bekämpfen ihn noch die Scholastifer des XVI. und XVII. Jahrhunderts, aber nicht als eine interne Gefahr, sondern als einen äußeren Feind, wie er denn zu jener Zeit nach verschiedenen Seiten zugleich aus der christlichen Philosophie herausgewachsen war.

Die gangbare Überschätzung der Bedeutung des Nominalismus für das XV. Jahrhundert rührt daher, daß man hervorragende Theologen dieser Zeit, welche dem Formalismus der Scotisten und dem häretischen Monismus entgegentraten, als Nominalisten an-Es gilt dies besonders von dem berühmten Kanzler der Pariser Universität Gerson, welcher sich gegen die formalizantes auf das schärfste aussprach, weil sie in den Dingen ein solches Sein suchten, wie diese es im Geiste haben, ein Esse objectale, d. i. ein subjektives, durch die Form der Allgemeinheit gekennzeichnetes. Er fagt derb: Subtilitas metaphysicantium si quaerit reperire in rebus ipsis secundum suum Esse reale tale Esse, quale habent in suo Esse objectali, jam non est subtilitas, sed stoliditas et vera insania?). Er sieht in der Lehre von der Realität der Universalien einen Hauptpunkt der Irrlehren von Wycleff und Hus 3). In beiden Punkten haben die Thomisten keine andere Ansicht als er; ihr Meister lehrte, daß die Allgemein= heit nicht den Dingen zukommt 1) und er signalifiert die Gefahren des hypostasierenden Realismus 5). Gerson ist aber weit entfernt, bei seiner Polemik gegen den falschen Realismus in den Romina= lismus zu verfallen. Seine Lehre giebt Kleutgen mit ben Worten wieder: "Wir muffen die Begriffe stets in ihrer doppelten Be-

<sup>1)</sup> J. Kleutgen, Die Philosophie der Borzeit I<sup>2</sup>, S. 319, woselbst die Rachweisungen. — <sup>2</sup>) De concord. met. cum log. Op. ed. Antv. IV. p. 816 sq. — <sup>3</sup>) Ib. p. 827. — <sup>4</sup>) Oben §. 69, 4. — <sup>5</sup>) §, 77, 3.

ziehung: auf den Geist, der sie bildet, und auf den Gegenstand, den sie vorstellen, betrachten... Gleichwie das gesprochene oder geschriebene Wort in sich etwas Materielles ist und seine Form, das was es zu einem bedeutungsvollen Zeichen macht, erst durch seine Beziehung auf den Gedanken, den es ausdrückt, erhält: also ist auch der Begriff für sich, als Wirkung des Geistes im Geiste betrachtet, nur das Materiale des Gedankens; das Formale, das was ihn zum Erkenntnisakte macht, besitzt er nur durch seine Beziehung auf die Sache, die er auffaßt. Als Wirkung oder Erscheinung des Geistes ist er Gegenstand der Logik; die reale Wissenschaft, Physik und Metaphysik, wird erst dadurch möglich, daß wir den Begriff als den Ausdruck der Sache außer uns, die wie sein Substrat ist, betrachten; und dies ist der Grund, weshalb die Terministen, d. i. die Nomi= nalisten, garnicht aus der Logik herauskommen" 1). Der Begriff in uns strebt zur Sache außer uns als seinem Korrelat und hat insofern ein Doppelgesicht nach innen und außen: Ratio objectalis non sistit in solo intellectu aut conceptibus, sed tendit in rem extra, tanquam in suum principale significatum, vel objectum, vel substratum... et ita habet quodammodo duas facies vel respectus, ad intra scilicet et ad extra?).

Damit widerlegt Gerson die Ansicht des Rominalismus auf das schlagendste und wenn er auch eine Bersöhnung der streitenden Parteien anstrebt, so geschieht es doch nicht entsernt in dem Sinne der Preisgebung des intellegiblen Realgehaltes der Erkenntnis, die den Rominalisten zum Vorwurfe zu machen ist.

Auch Peter von Ailly, Gersons Lehrer, † 1425, ist nicht den Rominalisten beizuzählen, da er mehr eine mystisch-steptische Richtung einhält, wenngleich er sich auch nominalistischer Bestimmungen bedient. "Er zweiselte nicht an der objektiven Wahrheit der Begriffe, sondern an der Sicherheit der sinnlichen Erkenntnis und ging also einen dem Nominalismus ganz entgegengesetzten Weg" 3).

<sup>1)</sup> Rleutgen a. a. D., S. 323. — 2) Gerson, l. l. — 5) Rleutgen a. a. D., S. 326.

556 Abichnitt XII. Der ichol. Realismus als hüter der idealen Prinzipien.

Daß nun auch der der Erkenntnis abgewendete Mystizismus nicht das letzte Wort war, das die Scholastik zu sagen hatte, beweist der Umstand, daß die gesunde Mystik des XIV.- und XV. Jahr-hunderts zu den großen Scholastikern zurücklenkt, die gediegenen Traditionen derselben auf diesem Gebiete wie auf dem der Meta-physik ohne Unterbrechung fortgeführt werden und in die verwandten Bestrebungen der Neuzeit einmünden 1).

Weit entfernt, daß der scholastische Realismus durch die einseitigen Denkrichtungen verdrängt würde, bildet er vielmehr nach wie vor das Zentrum der christlichen Wissenschaft, weist die von jener Seite kommenden Angrisse ab und stellt sich als den Hüter der idealen Prinzipien dar, die ohne ihn in den unsteten, friedlosen Bewegungen der Zeit verzettelt und verslüchtigt worden wären, was wir nur im Einzelnen nachzuweisen haben.

<sup>1)</sup> Oben §. 79, 1.

## Der Realismus gegenüber dem Monismus.

1. Die gottsuchende Kontemplation vertieft sich naturgemäß vor allem gern in den Gedanken: Gott ist. Dem göttlichen Sein gegenüber verbleicht ihr das kreatürliche, ja es droht, ihr ganz zu entschwinden. Hält sich nun der Mystiker in Erinnerung, daß ja dann auch die Welt, in der die Erlösung vor sich gegangen und die Kirche gestistet ist, in der wir handeln und handeln sollen, zum Nichts werden würde, so gewinnt er an dem Gesetze und der Geschichte seste Haltepunkte; entzieht sich ihm aber diese Folgerung, oder schlägt er sie gering an, so ist er in Gesahr, in den Monismus hinauszutreiben; der Gedanke kommt dann zur Entsaltung: Was nicht Gott ist, ist überhaupt nicht, und wenn dieser einmal Wurzel geschlagen, verdrängt er selbst die Erinnerung an das Gesetz: Omnes creaturae sunt purum nihil; Deus non praecipit actum exteriorem.

Diese Sätze hat der tiefsinnige, um die volkstümliche Gestaltung der Mystik verdiente Meister Echart, Verehrer des hl. Thomas 1), aber nicht Erbe von dessen Besonnenheit und Weitblick, aufgestellt. Welche Milde und weitgehende Kücksicht auf die Gesinnung ihres Urhebers bei der Zensur derselben durch Pabst Johann XXII. ob= waltete, zeigt der Umstand, daß diese wie zehn andere verwandten Inhaltes nicht als häretisch, sondern nur als articuli male sonantes, temerarii et de haeresi suspecti bezeichnet wurden. In bezug

<sup>1)</sup> Oben §. 79, 1.

358 Abschnitt XII. Der schol. Realismus als Hüter der idealen Prinzipien. auf andere, die aus jenen erfließen, mußte freilich weiter gegangen werden.

Echart leugnet das treatürliche Sein und spricht den Dingen nur Existenz zu, sosern sie in Gott sind; nach ihm ist das Wahre in den Dingen Gott; er ist so sehr ihr Sein und Wesen, daß man sagen kann, Gott sei alle Dinge und Alles sei Gott.). Was die Dinge zu Areaturen macht, ist "ihr hie und Ru", ihre Jahl, Eigenschaft und Weise und ohne dies wäre Alles nur ein Wesen?); das Sonderwesen der Dinge ist aber eine Unvolltommensheit; die Areatur ist, sosern sie in sich selber steht, nicht gut?). Dennoch muß sie sein: Gott muß sich in dem ewigen Worte ausssprechen und die Zeugung des Sohnes ist zugleich der Ausgang der Welt, die Weltschöpfung eine Notwendigkeit und von Ewigkeit. Quod simul et semel quando. Deus fuit, quando filium sibi coaeternum per omnia coaequalem genuit, etiam mundum creavit, lautet die dritte der zensurierten Propositionens).

Aller Dinge edelstes ist die Seele, weil zu bewußter Rückehr zu Gott bestimmt. Aliquid est in anima increatum et increadile; si tota anima esset talis, esset increata et increabilis; et hoc est intellectus 5). Dieses Ungeschaffene nennt Echart oft "das Bürglein", castellum, oder "Fünklein", scintilla. In der Seele sind alle Dinge "vernünstig", d. i. intentionaliter, enthalten und werden daher durch sie zu Gott zurückgesührt 6). Iwischen der Seele und Gott denkt sich Echart eine Wechselbeziehung, welche an das Verhältnis des Atman zum Brahman bei den Bedantisten erinnert: der Mensch soll seinen Willen ganz Gott hingeben, aber damit "vahet und bindet er" den Willen Gottes, so daß dieser nicht mag, was jener nicht will 7). Gott mag unser so wenig entbehren, als wir seiner 8): "ihm ist es nöther zu geben, als uns zu nehmen" 9). Bei der vollendeten Hin-

<sup>1)</sup> Pfeiffer, Deutsche Mystiser des XIV. Jahrhunderts, II, S. 14, 37, 163. — 2) Das. S. 87. — 3) Das. S. 184. — 4) Denzinger Enchiridion No. 430. — 5) Ib. No. 454. — 6) Pfeiffer a. a. O., S. 180. — 7) Das. S. 54. — 8) Das. S. 60. — 9) Das. S. 149.

Wortes, in der Seele wird Gott wieder Mensch und der Mensch gottsörmig 1). Ein solcher Mensch kann Christus genannt werden 2). Was die hl. Schrift von Christus sagt, das gilt alles von jedem heiligen Menschen; was der göttlichen Natur eignet (proprium est), ist insgesamt (totum) dem Gerechten eigen: dieser thut was Gott thut, hat mit ihm Himmel und Erde geschaffen, das ewige Wort gezeugt, ja Gott kann ohne jenen nichts thun 3).

Daß ein Heiliger dieser Art über jedes Gesetz hinaus ist, verssteht sich von selbst; Gott schreibt keine äußere Handlung vor; Gott liebt die Seele, aber nicht das äußere Werk. Der wacere Mann (vir produs) sagt sich: weil Gott wollte, daß ich irgendwie sündige, so wünsche ich nicht, nicht gesündigt zu haben, und darin liegt die wahre Reue. Rein einzelner Zweck darf das Handeln bestimmen, nichts Besonderes im Gebete ersteht werden, weil das Besondere eine Regation und diese Gott fremd ist: Eum (dixit), qui orando singulare aliquid ac determinatum petit, malum petere et male, quia negationem boni et negationem Dei petit et orat Deum sidi negari. Hier tritt am deutlichsten die Folge der Gleichsetzung von Gott mit dem allgemeinen Wesen der Dinge hervor: die Besonderheit ist böse und widergöttlich, weil Gott das Allgemeine ist.

Im Grunde will und meint Echart nichts Anderes, als was die großen Mystiker erstrebten, aber in seiner Überschwenglickeit und Lust an Hyperbeln vernachlässigt er die Bestimmungen, welche jene trasen, um die Mystik in sestem Grunde zu verankern. Sott wird zu dem Abgrunde des Seins, also zur Potenz, die sich selbst aktuiert, weil die Lehre vom actus purus nicht beachtet wird; die Kreatur wird zu Gott erhöht, weil sich der Schöpfungsbegriff verdunkelt, der besagt, daß der Schöpfungswille auch auf das Besondere gerichtet ist; der Heilige wird zu Christus gesteigert, weil das Hiseitliche der Erlösungskhat ineinanders

<sup>1)</sup> Pfeiffer a. a. O., S. 240, 643. — 2) Das. S. 185, 382 u. s. — 3) Propos. damn. 12, 13. Denzinger No. 439, 440. — 4) Ib. No. 441. — 5) Ib. No. 434.

fließen; die Berklärung im Jenseits wird vorausgenommen, der viator zum beatus gemacht, weil der Weg im Diesseits, den das Gesetz vorschreibt, dem Blide entschwindet und darum greift eine falsche Innerlichkeit platz, welche die geoffenbarte wie die vernunft= erkannte Wahrheit, Gesetz und Geschichte in sich aufsaugt und subsektiviert.

Was Echart bietet, haben die großen Mystiker ebenfalls, aber sie haben zugleich, was er übersliegt und vernachlässigt: ihre Mystik ist durch das gesethafte, das historische, das rationale und das sensuelle Clement der Religion und Spekulation vor Verslüchtigung geschütz; durch seste Grundstriche ist dafür gesorgt, daß das Gottes- und Weltbild nicht zu dem verschwimmenden Wolkengebilde werde, welches aus Charts Kontemplation entspringt. Der Einspruch des gesunden Realismus gegen Echarts Abirrungen hat nicht die Form einer Polemik angenommen; der Zug der echten Mystik war start genug, das Falsche beiseite zu drängen und das Echte zu be- wahren.

2. Wie der Begriff des Seins, so tann auch der der Idee zum Fußpunkte der monistischen Gedankenbildung werden. Was Platon bestimmt hatte, denselben in die Spekulation einzusühren, war freilich gerade das Streben, der herakleiteischen Gleichsetzung von Gott und Welt zu entgehen und an den Ideeen ein pesoop, ein Mittelglied zwischen dem höchsten Prinzipe und der Endlichkeit zu gewinnen?). In diesem Sinne können aber die Ideeen nur dann richtig sunktionieren, wenn dem Gottesbegriffe seine Höhe und Fülle gewahrt bleibt, was bei Platon nicht durchgeführt wird, da bei ihm die intellegible Welt zu einer Macht gesteigert wird, welche das Schaffen des Demiurgen bedingt, somit diesem gegenüber als ein höheres erscheint. Dieser erzessive Realismus ist nun bei Platon durch andere Bestimmungen, nach denen die Ideeen in den göttlichen Geist selbst fallen, gemäßigt, eine abirrende Spekulation kann aber umgekehrt den Fehler vergrößern, austatt ihn zu ver-

<sup>1)</sup> Oben §. 79, 1. — 2) Bb. I, §. 26, 1. — 3) Daf. §. 28, 4.

bessern und die Ideeenwelt zu einer solchen Höhe hinauftreiben, daß sie Gott und Sinnenwelt zugleich in sich auflöst; das Mittelglied wird dann zum Höhepunkt, das dienende Organ zum herrschenden, eine Krankheitsform der Gedankenbildung, für welche die Ideeenlehre nicht die Quelle, sondern nur die Ansasstelle für die Entartung ist.

In der cristlichen Welt tritt uns dieser Mißbrauch des Ideeen= begriffes bei Amalrich von Bena entgegen, welcher zu Ende des XII. Jahrhunderts in Paris wirkte und 1207 starb. Er lehrte, daß die Ideeen schaffen und geschaffen werden und, da sie nach ber Lehre der Bäter in Gott sind, Gott selbst sind: Primordiales causae, quae vocantur ideae, id est, forma sive exemplar, creant et creantur; cum tamen secundum sanctos, in quantum sunt, in Deo (sunt), idem sunt quod Deus 1). Die Be= stimmung, daß die Ideeen schaffen und geschaffen sind, lehnt sich an Johannes Scotus Erigena's Lehre von den vier Substanzen an, welche aber nicht zu Amalrichs Folgerungen vorschreitet?). Ideeen sind nun aber die Wesenheiten der Dinge und da sie mit Gott zusammenfallen, so ist dieser die Wesenheit der Geschöpfe: (Dixit) Deum esse essentiam omnium creaturarum et Esse omnium; so gilt denn auch der Sat, daß Alles Eins und Alles Gott ift: Omnia esse unum et omnia esse Deum, in noch ausdrücklicherer Fassung: Creatorem et creaturum idem esse. Ob die Welt ein vorübergehendes Anderssein gegenüber Gott besitt, oder lediglich Schein ist, bleibt bei Amalrich im Unklaren; einerseits heißt es, Gott sei das Ende der Dinge, weil sie insge= famt in ihn eingehen werden, um in ihm zu ruhen und ein Ungeteiltes (individuum) und Unveränderliches zu bilden; andrer= seits aber wird Gott jede Bewegung abgesprochen: Motum Deo dare non possum, wonach das Emanieren und Remanieren der Wesen nur etwas Scheinbares sein müßte. Der Hauptpunkt ist, daß Gott und Endlichkeit zugleich angelehnt gedacht werden an ein

<sup>1)</sup> Jo. Gerson. De concordia metaphysicae cum logica. Op. IV, p. 826 sq., worauf auch die folgenden Angaben fußen. — 2) Oben §. 69, 2. Billmann, Geschichte des Idealismus. II.

intellegibles, absolutes Sein, ens unum transcendens in re, quod nec est Deus, nec creatura, nec aeternum, nec temporale. Die Zensur des vierten Laterantonzils 1215 nennt diese Lehre perversissimum dogma impii Amalrici, cujus mentem sic pater mendacii excaecavit, ut ejus doctrina non tam haeretica sit censenda quam insana.

3. Auf diesen Anschauungen beruht Johannes Wyclesis Lehre, die alle Konsequenzen daraus zieht. Sie wird von den Geschichtsschreibern der Philosophie übergangen, mit Unrecht, da sie das Bindeglied zwischen dem mittelalterlichen Monismus und den ihm geistesverwandten neueren Spstemen bildet. Nur A. Staudenmaier weist in seiner Philosophie des Christentums 1840, S. 667 sf. auf dieses Verhältnis hin.

Wycleff legt sein System im Trialogus, dialogorum libri IV und in einer besonderen Abhandlung de ideis dar. Er geht von der allgemeinen Anschauung aus, daß die Ideeen die ewigen Gründe der Kreaturen in Gott und in diesem einheitlich und un= geschieden sind, aber er setzt zugleich die Ideeen mit den Kreaturen selbst gleich und gelangt daher zu dem Sate: Jedes Wesen ist Gott: Omnis creatura est Deus, wobei er sich auf das paulinische: Ut sit Deus omnia in omnibus?) beruft. Den Satz kehrt er zugleich um, nur mit der Beschränkung, daß Gott mit der Kreatur nur nach ihrem intellegiblen Sein identisch ist: Deus est quaelibet creatura in Esse intellegibili 3). Er nimmt keinen Anstand, die Folgerung daraus zu ziehen, daß darum die Kreatur ewig ist: Quodlibet semper est. Er schreibt dem Intellegiblen das tempus magnum semper stans zu und drückt ihm damit seinen wahren Stempel auf: es ist jenes ens unum transcendens, über Gott und Welt hinausliegend, ewig, unentwegt, wie die unge= schaffene Zeit der Magierlehre allem Dasein vorausgehend, wie Kronos, die substantiierte leere Zeit, die alles Zeitliche in sich trägt und wieder in sich zurücknimmt, des Weltgottes Zeus Erzeuger.

<sup>1)</sup> Denzinger, Enchiridion No. 359. — 2) 1. Cor. 15, 28. — 8) De ideis 2.

Wie die Alten die Zeitgottheiten zugleich als Gottheiten der Notwendigkeit und des Schicksals faßten, so ist auch bei Wycleff das intellegible Sein die absolute Rezessitation: Omnia quae eveniunt, de necessitate eveniunt 1). Gottes Wissen ist das Begreifen dieser Notwendigkeit, und diese ist auch der Schlüssel zu dem, was er geschaffen hat: er konnte nichts schaffen, als was er geschaffen hat: Deum non posse quicquam facere, nisi quod focit 2). Wycleff behauptet, daß damit Gott nicht beschränkt werde, da auch der Ausgang des Wortes und des heiligen Geistes mit Notwendigkeit erfolge: Quod Deus non illibertatur quicquam facere, licet absolute necessario illud fiat; sicut non illibertatur producere verbum vel spiritum sanctum, licet absolute necessario id agat 3). Auch die Menschwerdung des Wortes sieht Wycleff konsequent als Werk der absoluten Notwendig= keit an 4). Die Erlösung wird damit zu einem Naturprozesse gemacht, welche Anschauung die Kirchenschriftsteller den Heiden zuschreiben und als völlig unchriftlich verwerfen 5). Diesen Determinismus in Gottes Wesen und Wirken überträgt er nun, wie zu erwarten, auch auf das menschliche Handeln: Deus necessitat creaturas singulas activas ad quemlibet actum suum 6). Auch die Sünde verursacht Gott, denn sie tritt ein, sobald die Voraussehungen dazu vorhanden sind, und diese rühren von Gott her 7). Er bestimmt manche Menschen zur Sünde und Verdammnis, andere zum Beile.

Bei der Hinausverlegung der Ideeen über Gott und der Auflösung der Dinge in das intellegible Eine entfällt natürlich der Formbegriff; das Einzelwesen bedarf der Form nicht, da es bloß eine Masche im Nepe der Notwendigkeit ist und durch diese getragen wird; die Areatur ist formaliter Nichts und essentialiter die göttliche Wesenheit selber und darum ewig wie Gott; sie kann nicht vernichtet werden, und wenn im Zusammenhange dieses

<sup>1)</sup> Trial. III, 8; vergl. IV, 13. — 2) Ib. I, 11. — 3) Ib. I, 2. — 4) Ib. III, 24 u. 25. — 5) Oben §. 58, S. 193. — 6) Trial. II, 13. — 7) Ib. III, 4 u. 8.

Systems von Schöpfung die Rede ist, so ist eben nur das Wort beibehalten. Mit dem Formbegriffe entfällt aber auch der Sat: Anima forma corporis und Wycleff lehrt ausdrücklich die Tri= chotomie: Beist, Seele, Leib: Homo est tres naturae, scilicet spiritus, corpus, animatio naturalis 1). Aber auch die wechselnde Berkörperung des spiritus, also die Seelenwanderung, ift ein Lehrstüd: Sicut eadem essentia materialis manet continue, sed nunc ignis, nunc aqua et sic de ceteris, sic idem spiritus, qui est eadem essentia vel persona hominis, potest nunc materiari isto corpore, nunc illo, manens continue idem numero 2). Mit der Beseitigung der driftlichen Anschauung drängen sich hier von allen Seiten die heidnischen herbei, vermittelt burch ben gnoftischen Aberglauben, ber in ben Setten des Mittelalters fortgewuchert hatte. Aber Wycleff gewinnt der Lehre von der Seelenwanderung nicht einmal die ethischen Kon= sequenzen ab, welche uns bei Pythagoras und Platon mit der irrtümlichen Grundanschauung einigermaßen versöhnen können; der Gedanke einer Bervollkommnung, eines Aufsteigens, eines Besserwerdens ist durch seinen Determinismus völlig ausgeschlossen. Darum ift ihm auch die Kirche nicht die Veranstaltung der göttlichen Liebe, um durch die Wahrheit den Weg zum Leben zu weisen, und noch weniger ein organisches Ganze und Träger der zur Auswirkung bestimmten Heilsgüter, sondern ein Gemenge von zwei völlig disparaten Elementen, den praedestinati, den zum Beile vorbestimmten, und den praesciti oder reprobi, den Verworfenen, wobei nicht einzusehen ist, wozu jene die Kirche brauchen und was diese in ihr sollen. Alle Lebensbethätigung der Kirche wird gelähmt durch den Sat, daß ein praescitus als Priester kein Sakrament gültig ausspenden, als Laie gültig empfangen könne; der Wert der Heilsgüter wird an die persönliche Beschaffenheit ihrer Berwalter geknüpft und damit ihr objektiver Charakter aufgehoben 3).

<sup>1)</sup> Trial. III, 28 u. s. w.; de compos. hom. 6 u. 7. — 2) De comp. hom. 10; vergl. Trial. II, 7. — 5) Bergl. Oben §. 60, 4.

stimmt, daß die Gültigkeit der Tradition und der Konzilien ge= leugnet wird; die unorganische Ansicht ist notwendig auch unhistorisch. Wycleff richtet seine Angriffe auch gegen den driftlichen Kultus, set das Gebet herab, verwirft das Chorgebet, verspottet die Zeremonieen und die Symbolik. Die so entweihte, ihres eigenen Lebens beraubte Rirche überantwortet er bem Staate. Er sagt in seinem Speculum ecclesiae militantis, daß das Königtum die vis coactiva Gottes, das Prieftertum die zum demütigen Dulden berufene Menschheit Christi repräsentiere und er fordert die weltliche Macht auf, sich des Kirchengutes zu bemächtigen. Aber er dehnt sein Prinzip, welches die Hierarchie beseitigt, auf die bürgerliche Macht aus, wenn er lehrt: Nullus est dominus civilis, nullus est praelatus, nullus est episcopus, dum est in peccato mortali¹), und die Untergebenen beruft, ihrer Vorgesetzten Wandel nach Ermessen zu regeln: Populares possunt ad suum arbitrium dominos delinquentes corrigere 2).

4. Die Früchte dieser Lehren traten in den Hussitenkriegen, und später in dem Kampse Heinrich VIII. gegen die Kirche und Cromwells gegen das Königtum zu Tage; eine Fortbildung der Wyclessichen Philosophie aber tritt uns in Zwinglis Buche über die Vorsehung Gottes entgegens). Er unterscheidet in Gott eine ungeschaffene und eine geschaffene Kraft, in welch letzterer sich Gott als in einem neuen Subjette und einer neuen Form manisestiert: Quae (virtus) creata dicitur, cum omnis virtus numinis virtus sit; nec enim quicquam est, quod non ex illo, in illo, et per illud, immo illud ipsum sit: creata inquam virtus dicitur, eo quod in novo subjecto et nova specie universalis aut generalis ista virtus exhibetur<sup>4</sup>). Er fügt hinzu: Testes sunt Moses, Paulus, Plato, Seneca. Er deutet das biblische

<sup>1)</sup> Denzinger, l. l. No. 491. — 2) Ib. 493. — 8) De providentia Dei; ber volle Titel ist: Ad illustrissimum Cattorum principem Philippum sermonis de providentia Anamnema. Tiguri 1530 in Huldr. Zwinglii Op. ed M. Schuler et Jo. Schulthess Tur 1841. IV, p. 79—144. — 4) Ib. cap. 2, Op. IV, p. 85.

Sum qui sum mit den Worten: Posterius Sum 2007' Empasiv intendatur.... qui vere sum aut qui sum ipsum Esse verum omnium; Existonem igitur sese vocat 1). Gegen die kühne Auffassung von Existo als Substantiv wäre weniger einzuwenden, als gegen die Gleichsetzung des Seins der Dinge mit Gott, welche noch ausdrücklicher behauptet wird in dem Sate: Certum est, quod quantum ad Esse et Existere attinet, nihil sit, quod non numen sit: id enim rerum universarum Esse<sup>2</sup>). Die alte monistische Lehre vom All-Einen wird für richtig und unanstößig erflärt: Esse rerum universarum Esse numinis est, ut non sit frivola ea philosophorum sententia, qui dixerunt, omnia unum esse, si recte modo illos capiemus videlicet, quod omnium Esse numinis est Esse, quod ab illo cunctis tribuitur et sustinetur3). Senecas Lehre, daß sich Gott zur Welt verhält, wie die menschliche Seele zum Leibe, wird billigend angezogen, da die Weisheit Platons und Senecas aus göttlicher Quelle stamme 4). Der orphische Ausdruck, daß aus Gott Alles hervorbricht, was er in Schranken, qulann, gehalten, wird ebenfalls verwendet: fons rerum universarum, ex quo velut a carcere omnia procurrunt 5). Daß Gott auch der Stoff der Dinge sei, läßt Zwingli gelten, wenngleich mit einer abschwächenden Wendung: Ex Deo igitur tanquam fonte ac (si fas est sic loqui) materiâ universa emergunt ut sint 6). Der Gedanke, daß die Dinge Gott als Vorbild haben: secundum Deum sunt, erhält die Wendung: secundum ipsum, qui omnium Esse, Existere et Vivere est, omnia sunt.

So ist Gott auch das Sein und die Araft des Sternenhimmels; Zwingli tadelt die Astrologen, daß sie einen astrorum animus annahmen, da doch die Theologen richtiger erkannten, daß die Gestirne nicht etwas von Gott Gesondertes sind, sondern seine Organe: cum astra non quasi quoddam peculiare ac divisum a

<sup>1)</sup> De providentia Dei 3, p. 91. — 2) Ib. 3, p. 89. — 8) Ib. 7, Epil. p. 139. — 4) Ib. 3, p. 93. — 5) Ib. 3 fin, p. 98. — 6) Ib. 3, p. 92.

numine, sed virtutis ejus organa esse considerant<sup>1</sup>). Diese astrotheologische Anschauung wird weiter ausgeführt: Is (Deus) in ipsis astris est; imo astra ut ex ipso et in ipso sunt; essentiam, virtutem et operationem habent non suam sed numinis<sup>2</sup>). Der abschwächende Zusat: Instrumenta igitur sunt, per quae praesens numinis virtus operatur, kann den heidnischen Gedanken nicht christlich machen.

Wie Gott alles Sein ist, so ist er auch alle Thätigkeit; die Geschöpfe scheinen nur zu handeln, in Wahrheit wirkt Gott durch sie und er verhält sich zu ihnen, wie der Rünstler zum Instrumente, der Landmann zu dem arbeitenden Zugtiere. Alles Wirken kommt der causa prima, also Gott zu; alle Ursachen zweiter Ordnung heißen mit Unrecht Ursachen. Im deitten Kapitel des ersten Buches der genannten Schrift wird der Satz behandelt: Causas secundas injuria causas vocari. Zu diesen Ursachen rechnen die christlichen Philosophen auch den freien Willen, den Zwingli natürlich in Abrede stellt. Gott wirkt nach ihm das Gute und das Bose im Menschen; dieser verstößt zwar durch das bose Handeln gegen das göttliche Gesetz und sündigt, aber dies geschieht mit Naturnotwendigkeit. Den Einwand, daß die Sünde dann auf Gott zurückfällt, sucht Zwingli damit zu entkräften, daß Gott das Gesetz bloß für den Menschen, nicht für sich giebt, wie ein Hausvater nicht durch eine Vorschrift gebunden ist, die er den Kindern giebt: Deo velut patri familias non est posita lex, idcirco non peccat, dum hoc ipsum agit in homine, quod homini peccatum est, sibi vero non est 3). Was die driftlichen Lehrer darüber gedacht, ift Zwingli gleichgültig; er hält es nicht der Mühe wert, des hl. Thomas' Ansicht authentisch wiederzugeben, es genügt ein ungefähres Erinnern: modo recte meminerim ejus philosophiae. Sie habe ihm, bemerkt er, früher gefallen, aber seit er "der Rein= heit der göttlichen Orakel anhänge", mißfalle sie ihm 4).

<sup>1)</sup> De providentia Dei 7, p. 130. — 2) Ib. 3, p. 96. — 8) Ib. 5, p. 109. — 4) Ib. 6, p. 113.

Die Sünde ist gottgewirkt und: die Sünde ist naturnotwendig sind Zwingli auf Grund seiner monistischen Ontologie gleichbedeutende Säte. Dennoch sucht er für die natürliche Nezessita= tion zum Bösen einen besonderen Grund und findet diesen in der Leiblickeit des Menschen: das Fleisch befleckt ihn, das Körperliche ist die Quelle des Bösen, was Zwingli in wenig würdiger Beije illustriert: Miramur, quosdam innocentia labi, cum impossibile sit hanc carnem sine contagione circumferri; imo innocentiam eâdem operâ ab homine exigas, atque ab eo, quem in lutosa palude sedere jusseris, opus e bysso nitidum ac mundum. Lutum caro est: ex homine ergo quicquid exit, contaminatum est. Semper aliqua ex parte prodit Cumanus Leo 1). Hier wiederholt sich die in den heidnischen Re= ligionen so häufige Erscheinung, daß der Monismus in einen trassen Dualismus umschlägt: aus dem All-Einen der ungewordenen Zeit gehen Ormuzd und Ahriman hervor, dem Zeitgotte Nun entstammen Osiris und Typhon u. s. w.

Ist die Sünde naturnotwendig, so ist es auch die Erlösung; die für sie bestimmten Menschen werden ohne ihre Mitwirkung mit Naturnotwendigkeit erlöst?), womit die neue Lehre abermals in heidnische Vorstellungen zurücksällt, nur daß diese letzteren wenigstens den Erlösungsbedürstigen die Hossnung nicht abschneiden, durch Weihen und Askese selbst etwas zur Erreichung des Zieles wirken zu können. So entbehrt auch die von Zwingli ebensalls aufgenommene Seelenwanderungslehre des ethischen Zuges, den sie bei den Alten hat. Er stützt sie nur auf seinen monistischen Naturalismus: da Gott das Sein aller Dinge ist, können diese nicht untergehen: Injuria crediderim ludidrio tanto exponi, tum Pythagoricorum nadupyevesolav, quam ipsi quidem necessario esse viderunt oportere, quod quaecunque essent ex eo Esse vidissent quod est, et idcirco semper aliquid esse 4).

<sup>1)</sup> De providentia Dei 4, p. 106. — 2) Ib. 5, p. 110. — 3) Ib. 3, p. 89. — 4) Ib. 3, p. 90.

5. Dem Monismus Amalrichs ist schon Alexander von Hales entgegengetreten, der auf den Unterschied der beiden Sätze hinwies: Omnia in se ipsis esse essentiam divinam und: In Deo omnia esse essentiam divinam, von denen der erstere häretisch sei, der lettere dagegen in dem Worte: Quod factum est, in ipso vita erat seine Begründung habe 1). Der hl. Thomas bekämpft diese All-Eins-Lehre in einem Kapitel der philosophischen Summe: Quod Deus non est formale omnium 2); ware das göttliche Sein das Formalprinzip der Dinge, so wären diese schlechthin Eines, simpliciter unum; als solches Prinzip wäre Gott das Allgemeine und man könnte ihm nur eine Existenz im Geiste zu= schreiben, wenn man nicht in Platons Fehler, das Allgemeine zu substanziieren, verfallen wollte; es würde ferner jedes Wesen an der Ewigkeit Gottes teilnehmen muffen und Entstehen und Vergeben wäre aufgehoben; die hl. Schrift weist diesen Irrtum ebenfalls zurück, wenn sie Gott bekennt als Deum excelsum et elevatum 3) und lehrt, daß er über Allem ist, super omnia 4).

Eine eingehende und gründliche Widerlegung fand die Lehre Wycless in einem apologetischen Werke des Karmeliters Thomas Netter, nach seinem Geburtsorte Walden in der Grasschaft Essex Waldensis genannt, welcher in Oxford seine Bildung erhalten und daher der scotistischen Lehre näher stand. Er bildet auch seinem Leben und Wirken nach einen Gegensatz gegen Wycless; während dieser Pfründen der Kirche verzehrte und es ihr mit Ausbezungen gegen sie dankte, entfaltete Netter eine segensreiche Thätigkeit. Er war Beichtvater des englischen Königs Heinrich V. und wurde von diesem auf das Konstanzer Konzil gesendet; staatsmännisch war er thätig durch Vermittelung des Friedens zwischen Polen und den Deutschherrn, bei welcher Gelegenheit er zu dem littauischen Fürsten Withold in Beziehung trat, den er zum christlichen Glauben betehrte. Sein Werk: Doctrinale sidei occlesiae catholicae ad-

<sup>1)</sup> Alex. Hal. Sum. univ. theol. 23, 4, 3; vergl. oben §. 70, 3. —
2) Sum. phil. I, 26. — 3) Is. 6, 4. — 4) Rom. 9, 5.

versus Wiclesitas et Hussitas, in drei Foliobänden, widmete er dem Pabste Martin V.; einen schätzbaren Überblick über den polemisch= apologetischen Inhalt des Buches giebt R. Werner im dritten Bande seiner "Seschichte der apologetischen und polemischen Litteratur der christlichen Theolgie", S. 571 bis 622, welche Darstellung wir im Folgenden zu Grunde legen.

Dem erzessiven Realismus Wycless gegenüber beruft sich Netter auf das Wort des Johannesevangeliums: Quod factum est, in ipso vita erat, welches nur ein beziehungsweises Sein der Dinge in Gott besagt, nicht ein schlechthinniges; wäre dies, so müßten die Worte lauten: Quod factum est, vita erat. Auch Augustinus unterscheidet das Geschaffene für sich und seine ratio in ipsa sapiontia, welche göttliches Leben ist. Der paulinische Ausspruch, daß Gott Alles in Allem sein wird, ist weit entfernt von dem stoischen Sage: Juppiter ist, was immer du siehst und was sich beweget. Augustinus und Hilarius verstehen das Apostelwort ratione finis, während Wycleff es ratione principii faßt. Ewigkeit der Dinge ist ausgeschlossen; von ihrem Sein vor der Schöpfung in der göttlichen Weisheit sagt Augustinus: Erant et non erant. Der Sat, daß die Kreatur Gott sei, führt zu wahn= witiger Selbstüberhebung; sein Urheber überbietet die Gnostiker, die bloß die Seele als Funken der göttlichen Essenz ansahen, während jener die ganze göttliche Wesenheit in die Kreatur eingeschlossen denkt.

Wenn Wycleff lehrt, die Dinge müßten immer sein, weil sie Gott immer gegenwärtig sind, und er sie in jene "große, immer stehende Zeit" verset, so verkennt er, daß Gott auch Zukünstiges denkt und daß die Zeit gerade dem Beränderlichen zukommt. Das Sein der Areatur ist nicht ewig, weil es ihr von Gott mitgeteilt ist; vermöge desselben ist sie in ihrer Art und dieses Sein ist ein anderes als ihr Sein in Gottes Denken.). Den Schluß Wycless: Lapis in Deo est Deus, ergo simpliciter est, führt

<sup>1)</sup> Bergl. Oben §. 70, 1. a. E.

Netter ad absurdum, indem er ihm die Form giebt: Lapis in Deo habet Esse divinum, igitur lapis in Deo habet Esse proprium vel secundum genus suum.

Der Behauptung Wyclesse, Gott könne nur schaffen, was er geschaffen hat, stellt Netter Augustinus' Ausspruch gegenüber: Deum aliquid posse, quod nos fateamur investigare non posse 1), der die Grenzen unseres Wissens angemessener in Erinnerung hält. Wycleff meint, Gott habe durch seinen Willen, Dinge einer bestimmten Art und Zahl hervorzubringen, sein Vermögen, Anderes und Mehreres hervorzubringen, gebunden, was wieder bei Augustinus seine Berichtigung findet, welcher sagt: Dous potentia sua numeros creaturae dedit, non ipsam potentiam eisdem numeris alligavit 2). Schon Platon hatte von der Naturnotwendigkeit die über sie hinausgehende göttliche Ursache unterschieden 3), also hätte der Glaubensneuerer, der die driftlichen Weisen zurücktieß, dies wenigstens von dem alten lernen können. Der Behauptung Wyclesse, die Kreatur jei unzerstörbar, weil die Zerstörung eines Individuums die der Gattung einschlösse, gerade wie die Erschaffung des Individuums die Mit= erschaffung der Gattung einschließt, setzt Netter den Satz von Duns Scotus entgegen, daß sich die species nicht ganz und ungeteilt in jedes Individuum lege, somit erhalten bleibe, wenn eins oder viele derselben zerstört würden.

Der Wyclessschen Meinung, daß aus dem Vorwissen Gottes die Notwendigkeit aller menschlichen Handlungen folge, begegnet Netter durch die Distinktion von praescientia, welche auf das futurum certum geht, und das praeintellegentia, welche das possibile zum Gegenstande hat. Unser Wissen ist a redus, Gottes Wissen de redus; für Gott giebt es nicht ein Reich von Denksnötigungen; er weiß die kontingenten Ereignisse voraus, ohne durch einen nezessitierenden Eingriff in den Lauf des Geschehens ihre Kontingenz auszuheben.

<sup>1)</sup> Aug. Ep. 137 ad Volus. — 2) De gen. ad litt. VI, 19. — 8) Plat. Tim. p. 68 c.; oben §. 52, 1.

Der Dreiteilung des Menschenwesens bei Wycless setzt Retter den augustinischen Ausspruch entgegen: Homo substantia rationalis, constans ex anima et corpore!) und weist auf den heidnischen Charakter der Identissierung von Mensch und Seele hin.

Eingehend wird Wycleffs Begriff von der Kirche als universitas praedestinatorum widerlegt, als dem Evangelium widerstreitend, nach welchem die Kirche nicht aus den Erwählten, sondern den Berufenen besteht 2); die occlosia poregrinantium ist keine Bereinigung vollendeter Menschen, sondern solcher, deren Wert oder Unwert erst nach der Vollendung ihres zeitlichen Lebens endgültig entschieden werden wird. Hier hätte nahe gelegen, die willkürliche Verengerung des Begriffes praedestinatio, nooogiois bei Wycleff aufzuzeigen: der Ratschluß Gottes soll nach ihm nur auf die Individuen gehen, und es wird geleugnet, daß Gott die Kirche als Ganzes auch vorgedacht, zugleich aber diese ihre Idee in die geschichtliche Wirklichkeit zu Kampf und Sieg, Versuchung und Triumph eingesenkt hat, womit er im großen zeigte, wie göttliche Borbestimmung und menschliche Arbeit, ewige Ratschlüsse und menschliche Freiheit zusammengehen können und darum auch im Individuum sich verschränken.

Wycless vertennt, wie Netter weiter nachweist, die der Kirche zu eigen gegebene Wahrheit, die auf dem Teilhaben an der Wahrbeit an sich beruht: Ex veritatis ore, sagt Augustinus, agnosco Christum, ipsam veritatem: ex veritatis ore agnosco ecclesiam participem veritatis. Wycless begiebt sich des Begriffes der Teilnahme und verliert darum auch den des Teilnehmens an der Wahrheit und damit das Verständnis für die Glaubenssubstanz, weil er den Ideeen eine Transzendenz zuschreibt, bei der sie zwischen Gott und Endlichseit keine Vermittelung mehr üben können. Hier berührt sich der erzessive Realismus mit dem Nominalismus, welcher ebenfalls keinen Wahrheitsinhalt als ein Gut, an dem der sorschende Geist Anteil such, anerkennen will. Darum kennt Wycless

<sup>1)</sup> Aug. de trin. XV, 7. — 2) Matth. 25, 1; 13, 47; 13, 24; 22, 2.

auch keine Übertragung der Heilsgüter, keine andere Wirksamkeit der Sakramente, als die psychologische. Dem gegenüber zeigt Netter, daß der Inhalt der Gnadenspendung durch die Unvollkommenheit der Spendenden und Empfangenden nicht alteriert wird nach dem Spruce: Non deserit Christus sacramentum, etiamsi habuerit Wohl bedürfen die Heilsaktionen der malum instrumentum. Diener der Kirche des concursus divinus nach dem Worte des Beilandes: Pater meus usque modo operatur, et ego operor 1); aber darin ist nur die Anwendung eines Gesetzes der Weltordnung auf das Reich der Gnade zu erkennen: der concursus divinus macht überall die natürlichen Kräfte fruchtbar, wie dort die firch= lichen Heilsorgane. Netter kann sich bei diesen Erörterungen auf Augustinus' Polemik gegen die Donatisten stützen, nur gehen die Irrtümer der Wycleffiten noch über die der Donatisten hinaus, da diese eine ecclesia sanctorum als Kirche gelten lassen, jene nur eine ecclesia praedestinatorum, und damit die menschliche Mit= wirkung zur Erwerbung des Heiles ausschließen, was die alten Sektierer nicht thun. Eingehend und mit achtungswerter Gelehr= samkeit zeigt der Apologet die Notwendigkeit, daß die Kirche ihr inneres Leben durch den äußeren Kultus bethätige. Man kann seine Erörterungen durch einen Ausspruch des hl. Thomas zusammen= fassen: "Was der Kirche Würde gewährt (decor ecclesiae), besteht vorzugsweise in inneren Bethätigungen (in interioribus), aber es gehören auch äußere Afte (exteriores actus) dazu, soweit sie von dem Inneren ausgehen und die innere Würde erhalten" 2).

Sehr schlagend weist Netter die Widersprüche in der wyclesse schen Ansicht über das Verhältnis von Kirche und Staat nach. Der Glaubensneuerer wirft der Kirche vor, daß sie sich seit Konstantin verweltlicht und dieser opiscopi caesaroi eingesetzt habe, von denen die Hierarchie herstamme; aber aus Haß gegen diese fordert er, daß der Staat die Geistlichen anstelle, heißt also die prosbytori caesaroi gut und baut seine Afterkirche auf eben das

<sup>1)</sup> Jo. 5, 17. — 2) In Sent. IV, 15, 3, 1.

574 Abschnitt XII. Der schol. Realismus als hüter der idealen Prinzipien.

Prinzip, das er, der Wahrheit zuwider, der echten zum Vorwurfe macht; um der erdichteten Verweltlichung der nach=apostolischen Kirche zu steuern, soll die Kirche der weltlichen Macht ausgeliefert, also erst recht verweltlicht werden.

6. Zwinglis Darlegung der monistischen Gottes- und Weltanschauung zeigt insofern spekulativen Geist, als sie einen Hauptpunkt derselben: die Beseitigung der Mittelglieder zwischen Gott und Endlichkeit, ins Licht stellt. Wenn er die causae secundae leugnet und alle Verursachung in Gott, als der causa prima, zu= sammenzieht, so tritt er in den schärfsten Gegensatz zum Realismus der Scholastiker, welcher den endlichen Wesen vermöge ihrer Teil= nahme am Intellegiblen Ursächlichkeit zusprechen kann, unbeschadet des Wirkens Gottes in den Dingen 1). Zwinglis Augenmerk ift die Beseitigung derjenigen sekundären Ursachen, welche in der Freiheit der Vernunftwesen gegeben sind, aber er ist konsequent, wenn er sein Verdikt auf alle ausdehnt. Mit der Beseitigung der Freiheit fällt auch der thätige Verstand und sein Objekt, das Intellegible in den Dingen, aber auch das Intellegible vor den Dingen, die Form gestaltendes und die Idee als vorbildgebendes Mittelglied zwischen der göttlichen Weisheit und der endlichen Kreatur.

In dieser Beseitigung der Mittelglieder zeigt sich am deutlichsten der Zusammenhang zwischen dem Monismus und dem protestantischen Prinzip und dieses ist bei Zwingli das eigentlich treibende. Der Protestantismus kehrt auf allen Gebieten seine Spize gegen die Mittelglieder. Er will auf der Bibel sußen, aber er verwirft die Autorität der Kirche, welche insofern vermittelnd zwischen dem einzelnen Gläubigen und der Schrift steht, als sie die Glaubenssubstanz auf Grund dieser sixiert und mit der lebendigen Tradition umkleidet; er will den Christenglauben sesschaften, aber nennt alles, was aus diesem organisch im geschichtlichen Leben der Kirche erwachsen ist, hinzugekommenes Menschenwerk; er sucht in der gläubigen Gesinnung die christliche Bollkommenheit, verwirft

<sup>1)</sup> Oben §. 75, 4 a. E.

aber die Werke und die mit ihnen zusammenhängende äußere Gestalt, welche sich jene Gesinnung gegeben hat und die die Vermittelung ihrer immer neuen Erzeugung bildet; er will die apostolische Christengemeinde erneuern, indem er die historischen Vermittelungen überspringt, durch welche die Gegenwart mit der Vergangenheit zusammenhängt; er will die christliche Gemeinde, aber er schreckt das vor zurück, ihr Prinzip als Gesetz zu fassen; er fordert die Nachsolge Christi, aber er verwirft die Vorbilder des Wandels, welche uns die Heiligen, diese lebendigen Frückte der Erlösung, vorzeichnen; seine Theologie ist wesentlich Schristerklärung, aber es ist ihr verwehrt, autoritative Erklärungen aufzustellen; sie geht auf den Offensbarungsgehalt der Schrift aus, aber sie läßt deren Weisheitsgehalt, der das Bindeglied zwischen Theologie und Philosophie bildet, ungenutzt.

Mit dieser Verwerfung der Mittelglieder ist aber eine Abwendung von der idealen Grundanschauung gegeben; die Begriffe des Gesetzes, des Vorbildes, der organischen Auswirkung sind, wenn sie auf dem Gebiete des Glaubens preisgegeben werden, auch für die Spekulation verloren. Man pflegt nun zwar Luther einen Idealisten zu nennen, weil er eine unsichtbare Kirche an Stelle der sichtbaren gesetzt und den Realismus der Werkheiligkeit bekämpft habe; aber es ist nicht jede Ansicht Idealismus, welche die Wirklich= feit überfliegt und das Innere dem Außeren gegenüberstellt. ideale Weltanschauung beruht darauf, daß, wie ihr Name es sagt, die Welt ideal angeschaut wird, also im Sichtbaren das Unsichtbare erkannt, in der Auswirkung das Gedankliche verfolgt, das Außen durchsichtig gemacht wird für das Innen. Der Idealismus über= fliegt aber nicht das Reale und subjektiviert nicht das Außere, son= dern läßt sich durch die Dinge zum Intellegiblen in ihnen und über ihnen leiten und kann darum ebensogut Realismus heißen. aus der Weisheit der Schrift erwachsene Idealismus kennt die Gefahren jenes überfliegens und dieses Subjektivierens, die zu monistischen und nominalistischen Ansichten führen mussen. Nur bei ihm sind die idealen Prinzipien, als bei ihrem berufenen Hilter, hinterlegt.

## Der Realismus gegenüber dem scholastischen Rominalismus.

1. In der nominalistischen Anschauung, daß die allgemeinen Begriffe lediglich durch Zusammenfassung von Wahrnehmungen entstanden, also nicht auf ein intellegibles Daseinselement in den Dingen hingeordnet seien, begegnen sich im XIV. Jahrhunderte mehrere Männer, die sonst von verschiedenen Vorstudien und Rücksichten bestimmt sind. Aus der Thomistenschule kam her Durand von St. Pourçain, Lehrer zu Paris und Avignon, † 1333, als Bischof von Meaux, welcher das Erkennen des Intellegiblen dem Glauben zuwies und die von seiner Schule vertretene Lehre von der Angleichung des Erkennenden an das Erkannte als eine ver= stiegene ansah, da man nur von einer Proportion beider reden Eine Konformität von Gedanke und Sache scheint ihm un= möglich, weil jener ein Accidens, diese eine Substanz ist. "An die Möglichkeit, daß die gedachte Sache selbst ein Gedanke sei, an die Voraussetzung des Realismus, daß sie in einem Gedanken Gottes ihre Wahrheit habe, erinnert sich Durand hierbei nicht 1)". Allgemeine gilt ihm nur als ein durch Abstraktion entstandenes Produtt des menschlichen Verftandes, dem nur Individuen gegeben sind: das individuelle Sein setzt er dem Sein überhaupt gleich und die Frage nach einem Individuationsprinzipe wird ihm darum gegen-Seine Opposition gegen Thomas hat sich unter dem standslos. Einflusse der scotistischen Lehre verfestigt, deren realistische Bestimmungen er aber ebenfalls ablehnt?).

<sup>1)</sup> Ritter, Geschichte der Philosophie VIII, S. 566. — 2) R. Wersner, Der hl. Thomas III, S. 106 bis 109.

Aus Scotus' Schule ging Pierre Auriol (Petrus Aureolus), Franziskaner † 1321, als Erzbischof von Aix, hervor; seine Lehre ist "ein mit nominalistischen Tendenzen versester Scotismus"). Er erklärt das Allgemeine für ein bloßes Gebilde des menschlichen Verstandes: ratio hominis est fabricata per intellectum, und leugnet, daß es ein dem Verstande eingeprägtes Bild von einem Daseinselemente sei; er verwirft die formas speculares, als auf unbegründeter Vervielfältigung der Prinzipien beruhend.

Den methodischen Grundsatz: Pluralitas non est ponenda sine necessitate macht Wilhelm von Occam aus der Grafschaft Surrey, der Zelantenpartei des Franziskanerordens angehörig († 1347), zum Sturmbock gegen den Realismus. Wenn die vorher Genannten einen milderen Nominalismus vertreten, so ist er der radikale Rominalist, dessen Denken sich gegen die hergebrachte Zucht und Regel auflehnt. Diese Opposition wird bei ihm verschärft durch seine gegnerische Stellung zur Hierarchie, er greift im Realismus zugleich die von der Kirche hochgehaltene Spekulation an, und die Parteileidenschaft treibt ihn vielfach zur Sophistik. I. Scaliger charafteristert ihn mit den Worten: Omnium mortalium subtilissimus, cujus ingenium vetera subvertit, nova ad invictas insanias et incomprehensibiles subtilitates fabricavit et conformavit2). Aus Scotus' Schule hervorgegangen, richtet er boch zunächst gegen diese, besonders ihre platonisierende Formenlehre seine Angriffe. Aber er nennt alle Realisten Platoniker und glaubt in Aristoteles seine eigene Theorie zu finden. Die universalia sind ihm lediglich actûs intellegendi ober termini secundae intentionis gegenüber den termini primae intentionis; diese gehen auf Einzel= dinge, jene auf Zeichen, signa, die Vieles unter sich befassen. Ein Zeichen ist ihm, was für ein anderes gilt; sie sind teils-wie die Worte beliebige, teils wie die Vorstellungen, intentiones, unwilltürliche, natürlich entstehende Zeichen, wie der Seufzer ein Zeichen des Schmerzes, der Rauch ein Zeichen des Feuers; aber sie sind so

<sup>1)</sup> R. Werner, Der hl. Thomas III, S. 180. — 2) Daj. S. 120. Billmann, Geschichte des Idealismus. II.

wenig Abbilder, species, der Dinge, wie Seufzer und Rauch den Schmerz und das Feuer abbilden; sie nehmen nur im Esse objectivum, d. i. unserem Erkennen, dieselbe Stelle ein, welche die bezeichneten Dinge im Esse subjectivum, d. h. in der Wirklichkeit, einnehmen. Occam unterscheidet sich dadurch von Roscellin, daß er die Vorstellungen nicht Namen oder Worte nennt, indem er diesen den natürlichen Charakter jener abspricht; sie sind ihm tormini, daher seine Schüler den Namen der Terministen sühren. Diese Verbesserung der alten nominalistischen Ansicht ist aber eine unershebliche; die tormini sind wie die nomina oder voces Gebilde des menschlichen Geistes ohne gedankliches Korrelat in den Dingen, und es wird nichts gewonnen, wenn ihre Ausprägung als eine unwillstürliche hingestellt wird; sie bleiben subjektive Erzeugnisse, psychische Qualitäten, Gedanken ohne innere Beziehung auf die Denkinhalte.

Der Nominalismus bedeutet die Preisgebung der idealen Prinzipien, eine Berarmung des Denkens, welches sich der Denkmittel entäußert. Es gilt nur das universale post rem und es wird zunächst das universale in re beseitigt: die Dinge haben nur unseren Sinnen, nicht aber unserem Berstande etwas zu sagen und entbehren eines Daseinskernes, der diesem verwandt ist. Damit entfällt die Form als das gestaltende und erkenntnisver= mittelnde Prinzip in den Dingen und so auch der Begriff der Natur. Das Ding hat keine Natur mehr, sondern ist diese selbst: Natura lapidis est in lapide; sed debet concedi, quod natura lapidis est lapis?). Ebenso verliert der Begriff des Maßes seine objektive Bedeutung; das Messen vollzieht lediglich der menschliche Geist, von einer ihm vormessenden göttlichen Weisheit kann keine Rede mehr sein; die Konsequenz lauert im Hintergrunde, daß denn ja auch das Meßbare unserem Geiste gehören muß; es tauchen Meinungen auf, dahin gehend, "was die Dinge zu räumlichen und zeitlichen mache, was ihnen ihr Wo und Wann gebe, sei nicht etwas

<sup>1)</sup> Bergl. Erdmann, Grundriß der Geschichte der Philosophie I2, S. 418 f. — 2) G. Occam in Sent. I, 2, 6, respons.

§. 82. Der Realismus gegenüber dem scholaftischen Rominalismus. 579

Positives, von ihrem Wesen und Sein Verschiedenes, sondern werde nur als solches vom denkenden Geiste aufgefaßt" 1), die Vorläuser der Lehre von der Phänomenalität des Raumes.

Haben die Dinge keine immanenten Formen und Maße, so bedarf es auch keiner Herauslösung dieses überfinnlichen Elementes seitens des Erkennenden, und die Lehre vom thätigen Ver= stande erscheint als überflüssige Künstelei. Durand beanstandet, daß der intellectus agens die sensible species intellegibel machen solle, da er dem Sinnlichen nicht seine übersinnliche Natur mitteilen könne; er müßte als Gegenstück einen sonsus agons haben; es genüge anzunehmen, daß der Verstand bei der Begriffsbildung von den individuierenden Bedingungen des Wahrgenommenen absieht; seine weitere Funktion sei, zuzusehen, wie sich die von den Sinnen eingebrachten Vorstellungen als Subjekt und Prädikat verbinden lassen 2). Auch Aureolus kann keinen thätigen Verstand brauchen, weil ihm der Allgemeinbegriff einzig durch Hinwegsehen von dieser oder jener individuellen Repräsentation der Art oder Gattung entstanden scheint; dieser eine bildliche Präsenz im Geiste zuzuschreiben, hält er gleichbedeutend mit der platonischen Lehre, daß der Verstand nicht die Dinge, sondern die Ideeen anschaut 3). Occam verwirft den thätigen Verstand, weil er meint, daß die Allgemeinbegriffe ohne aktives Zuthun des Geistes entstehen können: Universalia et intentiones secundae causantur sine omni activitate intellectûs et voluntatis a notitiis incomplexis terminorum; da= gegen rühre die Bildung von Urteilen und Schlüssen vom Willen her, actu voluntatis, quo voluntas vult talia complexa formare. Das eigentliche agens im menschlichen Verstehen ist Gott selber, der · überhaupt bei aller kreaturlicher Bethätigung unmittelbar konkurriert 4). Hier zeigen sich averroistische Einflüsse und tritt hervor, wie der Nominalismus dem Monismus die Hand reicht, mit dem er sich ja in der Leugnung der vermittelnden Idealprinzipien begegnet.

<sup>1)</sup> Kleutgen, Die Philosophie der Borzeit I<sup>2</sup>, S. 583. — <sup>2</sup>) Wersner a. a. O., S. 107 f. — <sup>8</sup>) Das. S. 114. — <sup>4</sup>) K. Werner, Die nomisnalisterende Psychologie der Scholastik. Wien 1862, S. 60.

Die Ideeen werden von Durand als factivae rerum rationes in Gott beibehalten; für das menschliche Denken haben sie aber nach ihm keine theoretische Bedeutung, sondern nur ein praktisches Ana= logon: "Dem spekulativen Begriffe der Idee als einer vom menschlichen Geiste erfaßten überzeitlichen Berknüpfung des in der Erfahrungswirklichkeit gegebenen Manigfaltigen substituiert er die vom praktischen Intellekte ins Auge gefaßte Beziehung der kontingenten Güter zu einem um seiner selbst willen begehrenswerten Gute 1)". So bleibt wenigstens die Idee des Guten ratione finis erhalten, wenngleich nicht ratione exemplaris. — Aureolus läßt kein universale ante rem zu; ein solches wäre eine stofflose Form und darum unendlich, was nur von Gott gelte 2); ein Einwand, der, wenn er Recht hätte, den Schöpfungsbegriff aufheben würde, da alles geschaffene Endliche in letter Linie in der göttlichen Unendlichkeit wurzelt. — Occam sieht in der Annahme von Ideeen in Gott eine Herabsetzung von dessen Allwissenheit; es bedürfe keiner rospectûs rationis bei ihm; sogar der menschliche Künstler hat ohne solche sein Erkennen differenzierende respectûs eine deutliche Borstellung von dem herzustellenden Werke. Will man aber die Vollendung der Kreatur in Gott Idee nennen, so giebt es nur eine 3dee, weil einen Gott: Si persectio creaturae in Deo et idea sint idem, quaero, aut perfectio illa in Deo est realiter ipse Deus aut non: si sic, ergo, sicut ipse Deus non est plures, ita ideae non erunt realiter plures 3). Diese Stelle kann zugleich den Abstand der occamschen Latinität von der der großen Scholastiker zeigen.

Mit den Ideen fallen auch die Transzendentalien; die Rominalisten haben sich dem augustinischen Sedanken einer Wahr= heit und Vollkommenheit in Sott als Bürgschaft der menschlichen Wahrheitserkenntnis und Vorbild der sittlichen Bethätigung ent= fremdet. Im Gottesbegriffe bleibt dann nur die Macht und

<sup>1)</sup> Werner, Die nominalisierende Psychologie, S. 31. — 2) Derselbe. Der hl. Thomas III, S. 113. — 3) In Sent. I, 35, 5.

§. 82. Der Realismus gegenüber dem scholastischen Rominalismus. 581 die unbegrenzte Wilkur übrig, in deren Betonung Occam ganz Scotus folgt.

Formell wird damit wohl der Begriff des Geses und der der Zwecksetzung gewahrt, allein beide verlieren für die Welterklärung ihren Wert, weil sie nicht als Ausslüsse der göttelichen Weisheit verstanden werden. Der vorschreitende Rominalisemus kann den Zweck als vorausgehenden Gedanken nicht beibehalten und ebensowenig das Gesetz als Norm vor den Dingen, weil inbeiden ein Rest des Objektiv=gedanklichen vorliegt.

3. Die weise Verbindung des sinnlichen, rationalen und übernatürlichen Elementes der Erkenntnis, die schon Scotus ge-lockert hatte, wird hier völlig gelöst; es giebt nicht mehr ein Verstehen der Sinnendinge, weil diese ihren gedanklichen Kern versloren haben und so können sie auch nicht mehr hinausseiten zu den intellegibilia divinorum.

Das Zusammenwirken von Sinnlichkeit und Verstand wird aufgegeben mit Ablehnung des realistischen Sates: die Dinge menfurieren unsern Geist durch ihre Form 1). Der Nominalismus ver= mag nur Bruchstücke davon festzuhalten, und je nachdem er sie so oder anders wieder zu verbinden sucht, gerät er in die Bahnen des Sensualismus oder in die des Intellektualismus. Das erstere ift der Fall, wenn er die Form einfach beseitigt; dann erscheinen ihm die den Sinnen gegebenen Einzeldinge als die Mensur unseres Geistes; macht sich dagegen das Bedürfnis geltend, wenigstens der Erkenntnis ihre Form zu wahren, so wird der menschliche Geist als deren Urheber hingestellt, was zur intellektualistischen Anschauung Die Nominalisten pochen bald auf die Erfahrung, bald auf die Logik, aber sie brechen jener die Spize ab, indem sie leugnen, daß die Erfahrung bis zu den Denkinhalten vorzudringen habe, und sie ziehen zunächst der Metaphysik, weiterhin aber auch der Logik den Boden weg, indem sie ein Korrelat der Begriffe in der Wirklichkeit und damit die Objektivität der Denkinhalte, in Abrede stellen. So

<sup>1)</sup> Bergl. oben §. 69, 4, S. 358.

oscilliert diese Lehre zwischen Sensualismus und Intellektualismus, zwischen Kleinmut und Übermut des Denkens, und beide die Reuzeit beherrschenden falschen Denkrichtungen haben ihre Anfänge bereits im scholastischen Rominalismus.

Sensualistisch ist Durands Behauptung, daß nur die Sinnenerkenntnis eine bestimmte, die begriffliche dagegen eine verworrene, confusa, sei: Dicitur confusa cognitio illa, quae est quidditativa et specifica per comparationem ad cognitionem Wer eine Rose vorstellt mittels deren Begriffe, hat intuitivam. nur eine verworrene Kenntnis von ihr, in Vergleich zu dem, der sie gegenwärtig (praesentialiter) vor sich sieht 1). Auch hier er= innert sich Durand nicht an das Rächfliegende: der Pflanzenkundige, der die meisten Begriffe auf diesem Gebiete besitzt, hätte auch die tonfusesten Vorstellungen davon und die Signatur jeder Wissenschaft wäre die Berworrenheit; so leichtherzig kann man des aristotelische: "die Wissenschaft geht auf das Allgemeine", denn doch nicht aufgeben. Occam hat dieselbe Ansicht, daß das Erkennen des Einzelnen die vollkommene Erkenntnis ist, und er sucht durch ein Beispiel zu zeigen, daß die begriffliche jene nur vorbereite: man erkennt einen Gegenstand aus der Ferne als Etwas, beim Näherkommen als lebendes Wesen, dann als einen Menschen, ganz nahe als diesen bestimmten Menschen 2). Hier zeigt sich der Nominalist im Banne der Worte gefangen, indem er das Erkennen im gemeinen Sinne mit dem Erkennen, welches die Wissenschaft sucht, das Agnoscieren mit dem Erforschen verwechselt.

Dieser Sensualismus schließt nun bei Occam keineswegs die Überschätzung der Logik aus, der er in einer an Abälard ersinnernden Weise zugethan ist und in deren Vernachlässigung er den Grund der meisten Irrtümer in der Theologie sieht. Sie muß ihm, da er die Metaphysik preisgiebt, diese ersezen, die Rominalisten kommen, wie Gerson sagte 3), garnicht aus der Logik heraus. Wenn

<sup>1)</sup> Dur. in Sent. IV, 49, 2. — 2) G. Occam in Sent. I, 13. — 3) Oben §. 80, 5.

die Begriffsbildung nur auf Grund von Sinneseindrücken vor sich gehen soll, so bedarf sie einer Technik im höchsten Grade; der Realismus hat am Intellegiblen das objektive Maß dafür, dem Nominalismus muß dieses die Kunst ersetzen. Der intellectus agens wird beseitigt, aber im Grunde der Verstandesthätigkeit eine noch höhere Aktivität beigelegt als bei den Realisten; sie hat ihre Norm in sich, die termini secundae intentionis sind ja ganz und gar actûs intellegendi. Noch mehr Gewicht fällt auf die Attionen der distursiven Ertenntnis, die Urteilsbildung und Argumentation; da der Begriff keinen Wahrheitsgehalt mehr hat, wird die Erkenntnis ganz in das Urteil verlegt. Es ist die gemeinsame Lehre der Rominalisten, daß bloß die Sätze den Gegenstand des Wissens bilden, die nichts anderes sind als Verknüpfungen der Zeichen der Dinge im Verstande, dessen eigentliche Aufgabe es eben ift, die Sinneseindrücke in die Satformen einzupassen.

Die diskursive Erkenntnis schreiben die Scholastiker allgemein der ratio zu, die bei den Realisten in zweite Linie tritt, da der intellectus, welcher das Intellegible intuitiv ergreift, den Vortritt hat; bei den Rominalisten fällt das intuitive Verstandeserkennen weg und die ratio, nicht mehr der intellectus, wird zum eigent-lichen höheren Erkenntnisvermögen, womit die in der Reuzeit gang-bare Bevorzugung der Vernunft vor dem Verstande beginnt.

So liegen in der nominalistischen Dottrin auch die Anfänge des Rationalismus, der die Vernunft nicht als Organ, sondern als Quelle der Wahrheit betrachtet. Rationalistisch ist vor allem die Sthit der Rominalisten, insofern diese für die allgemeine Form der sittlichen Gebote den Grund nicht in den Ideeen, sondern nur im generalisterenden Geiste sinden können. Es giebt für sie kein Gutes an sich, sondern der göttliche Wille macht das Gute gut und das Gesetz gültig. Insofern ist zwar die Vernunft gerade aus dem sittlichen Gebiete, welches nach Scotus' Vorgange dem Willen zugesprochen wird, ausgewiesen, aber sie muß erst recht herbeigerusen werden, um das Erkennen des Gesetzes zu ermöglichen, da in diesem an sich keinerlei rationales Element liegen soll und ihm somit nur

584 Abschnitt XII. Der icol. Realismus als hüter ber idealen Prinzipien.

der menschliche Geist den Stempel der Allgemeinheit aufdrücken kann, der ihm ja allein anvertraut ist. Dem irrationalen Willen muß die individuelle Einsicht leitend zur Seite treten.

Mit der rationalistischen Sthit der Stoa und Kants teilt die occamsche auch den Rigorismus, der sich in der Ablehnung jeder Art von Streben nach Beglückung ausspricht. Sie kennt keinen der Seele eingeschaffenen Urzug; der Wille wird völlig indisserentistisch gefaßt, die dilectio als Forderung des Sittengesess von der delectatio real abgeschieden. Ein solcher Rigorismus tritt immer ein, wenn die Mittelglieder von Gesetz und Leben vernachlässigt werden, und die Beseitigung der Mittelglieder überhaupt ist das Charakteristische des Nominalismus?).

Die Theologie des Nominalismus ist zwar selbst durchaus nicht rationalistisch, aber bereitet einer solchen den Boden, indem sie das Berhältnis von Bernunft und Offenbarung verschiebt. Der übervernünftige Charafter der Glaubenssätze wird durch Beseitigung der Handhaben für das Verständnis der intellegibilia divinorum 3) zum widervernünftigen gemacht, der Glaube allein auf den Gehorsam gebaut. Die Konsequenz ist dann die Lehre von der doppelten Wahrheit, die dahin geht, daß ein Sat theologisch wahr und philosophisch falsch sein könne, ein den Glauben und die Wissenschaft zugleich vernichtender Irrtum, der bei seinem herausfordernden Hervortreten im XVI. Jahrhundert durch das vierte Laterankonzil seine Verurteilung fand 4). Von den Glaubensneuerern gutgeheißen, hat diese Lehre zunächst das spekulative Element der Theologie ertötet, nachmals aber, als die Vernunft beim Wiederfordern ihrer Rechte ihre Grenzen überschritt, die Theologie in den Rationalismus hineingeführt.

4. Gegen Occams Lehre nahmen von Seiten des Realismus zuerst die Scotisten Stellung, um zu zeigen, daß jene nicht ihrer

<sup>1)</sup> Werner, Die nominalisterende Psychologie, S. 74 s.; eine Bergleichung Occams mit Kant giebt Prantl, Geschichte der Logis III, S. 333, Anm. 751. — 2) Bd. I, §. 38, 5 a. E. — 3) Oben §. 60, 5. — 4) Denzinger Enchiridion No. 621; vergl. Rr. 398.

eigenen Doktrin entstammt. Walter Burleigh aus Oxford, Lehrer des Königs Sduard III. († 1357), giebt zu, daß die Universalien bloße Namen sind, soweit sie etwas von den Dingen Betsschiedenes bezeichnen, aber erklärt sie für etwas Wirkliches, soweit sie in den Dingen liegen, welche nichts anderes als die individuierten Darstellungen der Universalien sind. Die natürliche Welt zeigt uns, daß die Natur ebensowohl die Hervordringung und Erhaltung der Individuen als die der Sattungen anstrebt; das natürliche Berslangen geht zuerst auf das Allgemeine, z. B. auf Speise, nicht auf diese und jene Speise. Die sittliche Welt zeigt uns in den Gesessen, Rechten, Verträgen etwas Allgemeines, für viele Individuen Bindendes, und beweist damit die Realität des Allgemeinen.

Die Pariser Artistensakultät erließ 1340 ein Detret gegen den Occamismus, worin die überschätzung der Worte, deren er sich schuldig mache, tressend hervorgehoben wird. Die hl. Schrift verwende die Worte oft in freier Weise ohne Rücksicht auf deren gemeine Bedeutung und so müsse auch bei Disputationen auf die Sache, die materia subjecta, mehr geachtet werden als auf die Wortbedeutung, die proprietas sermonis. "Niemand kann leugnen, daß wir von Dingen, die etwas anderes sind als signa, termini, orationes, Wissenschaft haben; die termini vertreten in der Wissenschaft nur die Sachen, da wir diese nicht zur Disputation mitnehmen können; wir haben daher Wissenschaft von den Sachen, wennschon durch termini und Reden vermittelt 2)."

Die Thomisten hatten zu zeigen, daß Durands Ansichten nicht eine Weiterbildung des Thomismus, sondern ein Abfall von demselben sind. Am strengsten vertritt den Realismus des Weisters Johannes Capreolus, genannt princeps Thomistarum, Lehrer in Paris † 1441, im Dominikanerkonvente in Toulouse, der in seinen Libri desensionum alle vom Thomismus abweichenden Lehren der Kritik unterzieht.

<sup>1)</sup> Werner, Der hl. Thomas III, S. 121. — 2) In weiterem Umstange abgedruckt bei Werner a. a. O., S. 1252 aus Bulaeus Hist. univ. Paris. IV, p. 265 sq. — 8) Werner a. a. O., S. 151 f.

Im XV. Jahrhundert fand Occams Lehre an Gabriel Biel, welcher an der neu errichteten Universität Tübingen lehrte († 1495), einen eifrigen Bertreter; wenn man ihn den letzten Scholastister nennt, so trifft dies in dem Sinne zu, daß er der letzte namhaste scholastische Rominalist war. Ihn sowie den mit dem Rominalistmus verwandten Averroismus betämpsten die Dominitaner Thomas del Bio Rardinal Cajetan, Rommentator der Summa theologica, und Silvester von Ferrara, der Interpret der Summa philosophica. Die Thomisten des XVI. und XVII. Jahrhunderts polemisieren gegen den Rominalismus nicht als eine fortbestehende Dottrin, sondern als Quelle der neologischen Irrtümer.

Der Jesuit Fonseca legt in seiner Erklärung der aristoteli= schen Metaphysik das Hauptgewicht auf das Argument, daß mit der Subjektivierung des Allgemeinen die Möglichkeit, Ordnung und Gesetz in den Dingen zu erkennen, wegfällt und damit die Wissen= schaft aufgegeben wird: Nisi particularium inconstantia et infinitas ratâ atque certâ communium naturarum conditione quasi colligatur, dissoluta erit et tumultuaria omnis rerum tractatio... Philosophia omnisque scientia, quae proprie hoc nomine censetur, aliquid commune tradit, quod causa sit eorum, quae in multis particularibus quaeruntur 1). Wenn das Allgemeine nicht in den Dingen, sondern nur eine Eigenschaft an den Vorstellungen ist, so hat die Wissenschaft in den Dingen gar keinen Gegenstand, sondern ist ein Spiel mit Borstellungen. Wenn die Nominalisten die Universalien der Logik zuweisen, so verfahren sie inkonsequent; die Logik müßte bei ihnen lediglich die Begriffsmassen in den Köpfen der Menschen behandeln, nicht aber, wie sie es wirklich thut, die Natur und die Gesetze der Begriffe. Nehmen aber die Nominalisten letzteres in Anspruch, so können sie auch den

<sup>1)</sup> Fonseca in Met. V, 28, Quaest. 2, erörtert bei Kleutgen, Die Philosophie der Borzeit I<sup>2</sup>, S. 248. Die ganze Abhandlung dieses Buches: Bom Realismus, Rominalismus und Formalismus ist über den Gegenstand zu vergleichen.

§. 82. Der Realismus gegenüber dem scholastischen Rominalismus. 587 anderen Wissenschaften nicht absprechen, die Natur und die Gesetze

ihrer Objekte, d. i. das Allgemeine in ihnen, zu behandeln.

Den Irrtum, der in der nominalistischen Bestimmung, die Begriffe seien Zeichen, signa, der Dinge, liegt, decken die Realisten in folgender Weise auf: Die Conimbricenser erklären das Zeichen für dasjenige, was das Erkenntnisvermögen etwas vorstellen macht: Signum est, quod potentiae cognoscenti aliquid repraesentat 1), und sie teilen sie in formale und instrumentale ein, von denen die ersteren, dem Erkenntnisvermögen aufgeprägt, die Vorstellung der Dinge wirken, während die letzteren schon bekannt sein müssen, um eine Vorstellung hervorzurusen: Formalia signa sunt imagines et similitudines rerum, quae potentiis consignatae ducunt in rerum notitiam; instrumentalia, quae cognita efficiunt alterius rei cognitionem 2). Zeichen im ersteren Sinne kann man die Begriffe wohl nennen, nicht aber, wie es die Nominalisten thun, Zeichen in letterem Sinne: "Um aus bem Worte den Gedanken zu erkennen, mussen wir erst das Wort, und ebenso um den Schmerz des Gemütes aus den Gesichtszügen erraten, zuerft diese erkannt haben. So verhält es sich aber nicht mit den Vor= stellungen. Durch diese ist freilich das Bild des Gegenstandes in uns, aber wir erkennen nicht erst dieses und dann aus ihm die Sache, sondern durch die bloße Gegenwart des Bildes wird die Erkenntniskraft instand gesetzt, die Sache zu erfassen. Diese also ist der erste und eigentliche Gegenstand des Erkenntnisaktes... Das Erkennen kommt in uns dadurch zustande, daß die Seele sich durch ihre eigene Thätigkeit, obgleich unter Einwirkung des Gegenstandes, Es ist dies das ideale Sein (Esse intendiesem ähnlich macht. tionale) der Dinge in uns, ohne welches wir das reale außer uns nicht erkennen könnten. Aber wenn die Erkenntnis des Dinges sein Bild, d. i. eine gewisse Abnlichkeit des Erkennenden mit ihm, vorausset, so folgt daraus nicht, daß wir diese auch früher als das Ding erkennen. Im Gegenteil, wir können wie den Akt des Er-

<sup>1)</sup> Conimbr. Log. de interpr. I, 1, 1. — 2) Ib. I, 2, 2.

588 Abschnitt XII. Der schol. Realismus als hüter der idealen Prinzipien.

tennens, so das Mittel desselben nur durch Restexion über das Ertennen der Sache erkennen. Die Sache also ist immer der erste, der Begriff aber, durch den wir erkennen, der sekundäre Gegenstand des Erkennens 1)".

5. Der Nominalismus hat, wo immer er in der Geschichte der Philosophie auftritt, beirrend gewirkt, aber zugleich durch das Hervorrusen des Einspruches des gesunden und rüstigen Denkens einen günstigen Einfluß ausgeübt. Den Sophisten setzte Sokrates seinen Realismus entgegen, und die Polemik gegen jene ist für Platons Gedankenbildung ein Augenmerk2); die nominalistische Subjektivierung der Ideeen bei den Stoikern veranlaßte die späteren Platoniker zur Verteidigung von deren Objektivität 3); Roscellins verkehrte Dialektik trug zur Klärung der realistischen Anschauung wesentlich bei, indem sie zur Kritik aufforderte 1). Auch der im XIV. Jahrhundert erneuerte Nominalismus hat in ähnlicher Weise günstig gewirkt. Man wurde bei seiner Abwehr inne, welches Gut das driftliche Denken an den objektiv-idealen Prinzipien besitzt, und es wurde das Altbesessene neu erworben. Zudem rief das Rasonnement der Nominalisten manche Fragen wach, die vorher nicht gestellt worden waren. Den universalia in praedicando wurde erhöhte Aufmerksamkeit zugewandt, die Sprache nach ihrem Verhältnisse zum Denken untersucht, das Wesen des Zeichens erörtert, wie dies die Bemerkungen der Conimbricenser zeigen 5). Die Meinung, daß nur die einzelnen Naturwesen Existenz haben, rief die Entgegnung hervor, daß ja diese dann auch den in der Natur auftretenden Gattungen zuzusprechen sei, es also reale Kollektivwesen gebe, deren Erhaltung ein Naturzweck sei, mithin die Natur selbst über das Einzeldasein hinaus wirke, ein Gedanke, der der Bemerkung Bur= leighs 6) zu Grunde liegt. Der Hinweis desselben Philosophen auf die Bedeutung des Allgemeinen für die sittliche Welt zeigt, daß man auch die Idealien von dem Gesichtspunkte der aufgeworfenen Fragen in Betracht zog.

<sup>1)</sup> Rleutgen a. a. O., S. 254 f. — 2) Bd. I, §. 23, 2. — 3) Daj. §. 40, 5 und 43, 1. — 4) Oben §. 69, 2. — 5) Oben S. 585. — 6) S. 587.

Dazu kam aber eine positive Förderung der Untersuchung durch die Nominalisten, deren Aufstellungen ja nicht durchweg mit ihrem falschen Prinzipe zusammenhingen. Die Maxime Occams, daß man nicht ohne Not eine Mehrheit von Erklärungsgründen aufstellen dürfe, ist an sich richtig und stiftete bei rechter Anwendung besonders im Gebiete der Logik dankenswerte Bereinfachungen. Die Scholastik des XVI. Jahrhunderts verschließt sich keinesweges manchen

von den Nominalisten ausgegangenen Bestimmungen.

Allein die nominalistische Denkrichtung als solche mußte die Beister je länger je mehr der driftlichen Spekulation entfremden. Sie trat mit den neologischen Zeitbestrebungen in immer näheren Rontakt und machte sich zu deren dienendem Organe. Es wird sogleich zu zeigen sein, wie sie sich mit dem neologischen Humanismus des XVI. und der reformsüchtigen Polyhistorie des XVII. Jahrhunderts verbündete und später wird zu erörtern sein, wie sich die auf der Oberfläche bleibende Naturforschung die Occanischen Meinungen anpaßte. Der englische Sensualismus ist ein direkter Nachkomme des in Oxford gepflegten Nominalismus; Hobbes, Locke, Berkeley, Hume halten dessen Anschauungen für die einzig möglichen und von realistischen ist nie eine Kunde zu ihnen gedrungen. Aber auch Descartes und Leibniz sind Erben der occamschen Schule, und insoweit Kant durch die Engländer und Leibniz bedingt ist, hat auch er an dieser Erbschaft teil. Der Kantianer Tennemann stellt Occam über alle anderen Scholastiker, er preist ihn als Rationalisten, der sich "in Ermangelung anderer Prinzipien an die Gesetze des Denkens als den einzigen Polarstern hielt"1), und sieht in ihm den Borläufer Kants: "Da man bisher immer vorausgesetzt hatte, daß die Begriffe objektive Realität haben, so mußte man endlich auch einmal den Gedanken fassen, ob dieses auch wahr sei und mit der Entstehungsart der Begriffe übereinstimme; dieser Zweifel führte zulett auf das Resultat, daß die Begriffe, obgleich Erzeugnisse der Objekte, auf welche sie sich beziehen, doch nichts von dem realen

<sup>1)</sup> Geschichte ber Philosophie 1794 f., VIII, 2, S. 845.

Wesen der Dinge selbst enthalten 1)". Daß die occamsche Ansicht sich der kantischen Fassung fügt, zeigt die Verwandtschaft beider Denk=weisen.

Was die letztgenannten Philosophen von vornherein für den Rominalismus kaptivierte und sie zu gar keiner Prüfung desselben kommen ließ, war seine Berwandtschaft mit den protestantischen Anschauungen, in denen sie aufgewachsen waren. "Nach der Reformation", berichtet Tennemann, "verstummte in den protestantischen Ländern die Partei der Realisten gänzlich"<sup>2</sup>).

Die Glaubensneuerung hat einen ihrer Fußpunkte im Nomi= nalismus, neben dem die monistische Mystik 3) einen zweiten bildet. Luther war in seiner katholischen Periode Occamist und schätzte befonders Gabriel Biel; Melanchthon war so im Nominalismus befangen, daß er ihn auch in Platon und Aristoteles zu finden ver= meinte4); bei Zwinglis Verwerfung der causae secundae ist das Unvermögen, den Gedanken des Real-intellegiblen zu vollziehen, mit im Spiele. Nominalistisch ist die mit der "Freiheit im Evangelium" gegebene Verwerfung der Glaubenssubstanz und es ist bezeichnend, wie Luther auch in seiner Bibelübersetzung diesen Begriff abschwächt; die Stelle des Hebräerbriefes über den Glauben: Est autem fides sperandarum substantia (ὑπόστασις) rerum, argumentum (Eleyzos) non apparentium 5) giebt er wieder: "Es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht des, das zu hoffen ist und richtet sich nach dem, das nicht scheint 6)". Die von den Nominalisten angebahnte Trennung der Theologie von der Philosophie kommt bei Luther zur Durchführung; die Lehre von der doppelten Wahrheit hielt er für richtig und nannte deren Berurteilung durch die Sorbonne "eine recht schändliche Erklärung". Er kam dem Verbalismus der Humanisten entgegen, wenn er die Theologie eine mit den Worten des hl. Geistes beschäftigte Grammatik nannte, was jene

<sup>1)</sup> Geschichte der Philosophie 1794 f., VIII, 2, S. 841. — 2) Tennesmann a. a. O., S. 542. — 8) Oben §. 81, 6. — 4) Unten §. 83, 2. — 5) Hebr. 13, 1. — 6) Rach der Ausgabe von 1528, Augsburg bei Heinrich Rainer.

nur ermutigen konnte, die Grammatik auch zur Grundwissenschaft der Logik und Metaphysik zu machen. Auf die Förderung der nominalistischen Sesellschaftslehre durch die Reformation wird später zurückzukommen sein.). Die dem Nominalismus verschwisterte arianische Tendenz der Glaubensneuerer, wie sie sich unter anderen in der Weglassung der Worte des ersten Briefes Johannis: "Es sind drei, die Zeugnis geben im Himmel: der Vater, das Wort und der hl. Geist"), in Luthers Übersetzung ausspricht und ebenso in Luthers Ausspruche über das Wort dienovosos: Anima mea odit hoc nomen, ist von den Apologeten oft hervorgehoben worden.

<sup>1)</sup> Unten §. 85, 3. — 2) 1 Jo. 5, 7. — 8) R. Werner, Geschichte der apol. u. pol. Litteratur IV, S. 365.

## Der Realismus gegenüber dem Nominalismus der Humanisten.

1. Von den Verehrern des Altertums, welche im XV. und XVI. Jahrhundert auf die Gestaltung der Philosophie und der Wissenschaft überhaupt Einfluß nehmen, treten die tiefer blickenden zu dem scholastischen Realismus nicht in Gegensatz. Ein Mann wie Marsilius Ficinus, welcher in die Lehren der alten Denker einge= drungen war, erkannte wohl, daß den großen Scholastikern trot ihrer mangelnden Gräzität das Gleiche zuzusprechen ist, und seine Verehrung Platons schloß die des hl. Thomas nicht aus 1). Johannes Picus von Mirandula († 1494) hatte zwar an dem Schultreiben seiner Zeit Ausstellungen zu machen, nahm aber die Meister der Scholastik gegen Angriffe eines Hermolaus u. a. in Schutz). Soweit sich in den Schulen der Zeit der Nominalismus breit machte und als Scholastik gebärdete, wäre ein Einspruch der Altertumsfreunde ganz an der Stelle gewesen und hätte die Sache der Realisten nur fördern können. Allein oberflächliche Röpfe übersaben den Gegensatz von Realismus und Nominalismus und die Verwandtschaft des ersteren mit den Lehren der großen Alten und erblickten in allen Scholastikern mit ihrer unklassischen Latinität und logischen Subtilität den Gegensatz gegen die neuen Bildungsbestrebungen. gaben selbst Aristoteles, dem jene anhingen, preis, obwohl dieser doch ein respektables Stuck Altertum bildet, wobei ihnen der einseitige Platonismus zu Hilfe kam. Man vermeinte, auf Cicero und

<sup>1)</sup> Bergl. oben §. 79, 2. - 2) Jo. Pic. Op. Bas. 1572, p. 351 sq.

S. 83. Der Realismus gegenüber bem Rominalismus ber humaniften.

**593** 

Quintilian fußend, die Wissenschaft reformieren und die aristotelischscholastische Logik durch die Grammatik und Rhetorik ersetzen zu können.

Der Typus solcher Oberflächlichkeit und zugleich der Neologie dieser Art von Philologie ist der Römer Laurentius Balla († 1459). Da er des Griechischen nur unvollkommen mächtig war, blieb ihm der damals sonst nur in scholastischen Übersetzungen zugängliche Aristoteles unbekannt, was nicht ausschloß, daß er gegen ihn polemisierte. Er meint, es dürfe nicht vom ov, dem Seienden, ausgegangen werden, weil ein Partizipium ohne Substantivum keinen selbständigen Begriff bezeichne; die Rategorieenlehre musse auf die Sprache allein gebaut werden, welche nur drei Kategorieen: die Substanz im Substantivum, die Eigenschaft im Adjektivum und die Thätigkeit im Verbum an die Hand gebe. Begriffe wie Effenz, Identität, Entität u. a. seien künstliche Fiktionen, welche man an Stelle der Dinge setze. Die Scholastiker seien die Verderber des natürlichen Ausdrucks, den man vom gesunden Menschenverstande im Alltagsleben lernen könne. Depravatrix naturalium significationum, peripatetica natio! apostrophiert er die Schullogiker. Die Wissenschaft dieser, wie die gesamte Philosophie musse der Redekunst und Rhetorik gegenüber eine abhängige Stellung einnehmen: "Die Philosophie ist ein Soldat, der unter dem Oberbefehle der Rede dient". Seine Gegnerschaft gegen die Scholaftik bemäntelt Balla nicht einmal wie andere durch affektierten Platonismus, son= dern erklärt, daß die Stoiker und Epikureer die wichtigsten Schulen bes Altertums feien 1).

Andere hielten an Aristoteles fest, aber spielten den sogenannten echten Aristoteles gegen den scholastisch=verderbten aus. So Poliziano, welcher in der pathetisch=hyperbolischen Sprechweise der Humanisten sagt: "Ich ging einmal einige Kommentare zu Ari= stoteles genauer durch, den ja jene Philosophen besonders lieben. Guter Gott, welche Monstrositäten fand ich dal... Nun verglich

<sup>1)</sup> Vergl. Hitter, Geschichte der Philosophie IX, S. 243 bis 261. Billmann, Beschichte des Idealismus. II. 38

ich den griechischen Aristoteles mit dem teutonischen, den Meister der Rede mit dem Stammler, und ich erstaunte. Ich sah, und der Andlick erfüllte mich mit Widerwillen, wie er da nicht aus dem Griechischen übersetzt, sondern in Unsinn umgesetzt worden (non conversum e Graeco, sed plane perversum), so daß auch keine Spur von dem echten Aristoteles in der Übersetzung zu sinden war. Und dennoch erröten diese stumpfen Köpfe nicht, wenn sie sich den ehr= würdigen Namen jenes Mannes beilegen").

Die Bezeichnung der Scholastiker als Teutonen oder Germanen ist den italienischen Humanisten geläufig; sie ist das Gegenstück zu dem Ausdrucke stilo gotico, der zur selben Zeit aufkam. Diese kosmopolitischen Neologen hatten ein so kurzes Gedächtnis, daß sie vergessen konnten, daß ein Thomas von Aquino ihr Landsmann war, und daß ihr Nationalwerk, die Dantesche Dichtung, in dessen Philosophie wurzelt.

2. "Der echte Aristoteles," den sich die Humanisten dieser Richtung zurechtlegten, war nun nichts weiter als ein perfekter Nominalist, und ein ebensolcher war auch "der echte Platon". Dies tritt besonders bei Philipp Melanchthon hervor, in dessen Dialektik diese Ansichten die Lehrform erhielten. "Er weiß," sagt Ritter, nicht mehr die sinnliche und die intellegible Form zu unterscheiden, und dennoch empfiehlt er die platonische Dialektik"2). Das Algemeine ist ihm "das Gedankenbild eines vagen Individuums, was nicht ausschließt, daß er sich auf die platonische Lehre von den angeborenen Allgemeinbegriffen beruft" 3). "Er weiß," bemerkt Zeller, "den tiefgehenden Gegensatz von Platon und Aristoteles mit seinem eigenen nominalistischen Standpunkte zu versöhnen, indem er behauptet, jedes Wirkliche sei ein Einzelwesen, die Gattungs- und Artbegriffe haben kein Dasein außer dem Berstande; Platon sei aber auch weit entfernt, ihnen ein solches zuzuschreiben; er verstehe unter den Ideeen dasselbe, wie Aristoteles unter den Formen, und

<sup>1)</sup> Ang. Polit. Praef. in Suet. Op. p. 502. — 2) Ritter a. a. D., S. 500. — 3) Daj. S. 518.

595

keiner von beiden denke dabei an etwas andres, als an die Bilder in der Seele, wenn auch Platon durch seine figürliche Redeweise zu dem Mißverständnisse, als ob die Ideeen etwas für sich bestehendes seien, Anlaß gegeben habe"1). Daß darin ein gründliches und vorher unerhörtes Mißverständnis liegt, kann Zeller nicht in Abrede stellen, aber dies hält ihn nicht ab, zu behaupten: "Melanchthon stellt der scholastischen Auffassung des Aristoteles und Platon im Sinne des Humanismus eine richtigere, der scholastischen Dialektik ein einfacheres und geschmackvolleres Verfahren entgegen"2). Ein= facher läßt sich die Sache freilich darlegen, wenn man die widerstreitenden Gedanken auf das Niveau der eigenen Gedankenarmut herabzieht, und schmachafter lassen sich Plattheiten durch schöne Worte und glatte Perioden auch machen; die Richtigkeit dieses Vorgehens aber ist für Zeller durch die kirchliche Parteistellung Melanchthons genügend verbürgt. Man kann wohl fragen, auf welcher Seite die Barbarei liegt, bei den scholastischen Aristotelikern mit ihrem hölzernen Latein, oder bei diesen Humanisten mit ihren tönenden Worten und ihrer unwissenden und gewaltsamen Behandlung der Sachen.

Andere Humanisten, welche wohl mit der Schultradition, aber nicht mit dem Glauben und der Wissenschaft der Bäter brachen, nahmen auch die Universalienfrage nicht so leicht wie der Reformator, zeigten sich jedoch ihr ebenfalls nicht gewachsen. Rudolph Agricola (Husmann, † 1485), verdient um die Einführung der klassischen Studien in Oberdeutschland, behandelte die Universalien in einem Aufsaße, der seiner Schrift de inventione dialectica beigesügt ist, und erklärt darin das Allgemeine als die Ühnlichkeit der besonderen Dinge, die wir als Eines betrachten: Universale dicitur unum assimilatione vol ratione. Diese nominalistische Fassung genügt ihm aber doch nicht, und er macht eine schüchterne Wendung zum Realismus in der Erklärung: Si duas formas

<sup>1)</sup> E. Zeller, Geschichte der neueren Philosophie 1873, S. 35. — 2) Das. S. 33.

vel naturas ejusdem rationis viderimus in subjectis duobus esse, vocamus ea unum ratione; id quod in utrisque est ejusdem rationis existens, universale dicimus, ut sit universale nihil aliud quam essentialis quaedam in multis, ut ita dicam, similitudo. Hier haben die Ausbrücke forma und natura ihre ontologische Bedeutung verloren und sollen offenbar nur so viel als res besagen; der Doppelsinn von ratio, vermöge dessen es den Grund in den Dingen und den Gedanken derselben bezeichnen kann, wird benutt, um die Schneide der Frage abzustumpfen; in der Wendung essentialis similitudo soll beiden Weisen ihrer Lösung genuggethan werden; daß aber damit nur eine schielende, schwankende Bestimmung gewonnen wurde, ist in dem: ut ita dicam eingestanden. Im Verlaufe der Abhandlung tritt die realistische Auffassung mehr hervor; Agricola erinnert sich des Sapes, daß die Wissenschaft auf das Allgemeine geht, und meint, sie würde zur Dichtung herabsinken, wenn dieses nicht objektiv, sondern nur in der Seele wäre. So machen sich doch auch bessere Rentiniszenzen geltend; aber daß diese Dinge vor nicht eben langer Zeit gründlich erörtert und wissenschaftlich festgestellt worden, und daß man sich darüber unterrichten könne, kommt doch dem Philologen nicht in den Sinn. "Wir sehen, der neue Geschmack, welchen man für die alte Litteratur gefaßt hatte, weit entfernt, zu genaueren Untersuchungen zu führen, ließ die Fragen der Scholastik als etwas Beraltetes fallen"1). Diese Fragen aber waren die der Prinzipien= lehre, und da man derselben nicht ganz entraten konnte, griff Jeder davon auf, was seinem Verständnisse oder Interesse nahelag; die Befugnis dazu gab jedem Philologen der Umstand, daß er wie Cicero schreiben und Platon im Texte lesen konnte; die Philologie erschien als eine Art Universalwissenschaft, man glaubte mit den Texten der Alten auch ihren Geift und ihre Bielseitigkeit geerbt zu haben.

<sup>1)</sup> Ritter a. a. O., S. 264, woselbst Räheres über Agricolas Philossophieren.

3. In Balla's Fußtapfen trat der Spanier Ludovico Bives († 1540). In seiner Jugendschrift gegen die Pseudodialektiker 1519 greift er die Pariser Methode an: da werde die Barbarei der Sophistik noch aufrecht erhalten; man sage, daß besonders die Spanier mit ihrer angestammten Tapferkeit die Burg der Unwissenbeit verteidigen; wüßten die Pariser Handwerker, um welche Possen und kindischen Rätselspiele es sich handele, so würden sie die Dialektiker aus ihrer guten Stadt ausweisen. Der kurzsichtige Mann ahnte nicht, daß gerade von Paris der Aufschwung der spanischen Philosophie ausgehen sollte, und daß sein Landsmann und Zeitzenosse Franz Bittoria die Forderungen der Humanisten in bezug auf die oratio purior und daß severius criterium vollauf erfüllen würde, ohne doch die Wissenschaft der Borfahren mit dem Hochmute der Beschränktheit von sich zu weisen.

In seinem Hauptwerke do disciplinis, dessen sieben erste Bücher "von den Ursachen des Berfalls der Wissenschaften" handeln, spricht Bives in demselben Tone von der überkommenen Philosophie: "Wehr als diese Philosophen wissen Bauern und Zimmerleute von der Natur, und aus Ärger darüber haben sich jene eine zweite Natur gemacht, lächerliche Tüfteleien (subtilitatum nugas), die sich Gott nie hätte einfallen lassen: Formalitäten, Hacceitäten, Realitäten, Relationen, platonische Ideeen und derartige Ungeheuerlichseiten mehr (monstra), welche nicht einmal die begreisen, die sie ausgeheckt haben"?). Den Streit über die Universalien charakterisiert er mit den Worten: "Die nominales verspotten jene metaphysischen Dinge der roales als Fiktionen und Akteweibersabeln, aber sie können sie doch nicht austilgen (convellere) und nüssen es sich gefallen lassen, daß man verschrobene Köpse metaphysische nennt" 3).

Jenes Urteil über die platonischen Ideeen schließt nun nicht aus, daß Vives anderwärts mit größter Bewunderung von Platon spricht und dessen Philosophie für die vollkommenste und mit dem

<sup>1)</sup> Oben §. 79, 3. — 2) L. Vivis de caus. corrupt. art. V., p. 164. Ed. Neap. 1764. — 3) L. l.

Christentum übereinstimmende erklärt, so wenig wie es mit seiner Polemik gegen Aristoteles unverträglich ist, daß er dessen Schrift von der Seele populär erläutert, im Sinne der vollen Beistimmung. Das philologische Interesse an den Texten der alten Philosophen ließ diese Humanisten immer wieder vergessen, daß sie deren Lehren bei ihrer Absage gegen die Scholastiker ja mitverworfen hatten. Den Realismus nennt Vives abgeschmackt und meint, die Nominalisten hätten ja ihre Gegner schon eines Besseren überzeugt; aber er will doch einen Zusammenhang von Namen und Sachen seschalten.), was ihn zu einem ähnlichen Herumreden sührt, wie jenes, mit dem sich Agricola beschwichtigte, nur daß Vives zuverssichtlicher spricht als sein Vorgänger, weil seine Sachkenntnis noch geringer ist.

In der Polemik gegen die aristotelische Logik ist Bives ganz Nominalist, ohne sich natürlich über seinen Parteipunkt Rechenschaft geben zu können. Aristoteles wird getadelt, daß er, Platon folgend, die Dialektik auf die Beurteilung von Sachlichem ausdehnte und sie zur Richterin über alle Gegenstände des Wissens machte, da sie doch nur von der Richtigkeit und der Verbindung der Sätze zu handeln Aristoteles habe sie mit der Metaphysik verquickt, daher es der Beseitigung der dahin gehörenden Partieen, wie überhaupt einer Reinigung der Logik bedürfe. In die Metaphysik gehöre die Kategorieenlehre, in die Grammatik die Lehre vom Urteile, in die Seelenlehre der Inhalt der Analytica posteriora, also die Methoden = und Wissenschaftslehre. Die Begriffe: notwendig, möglich und unmöglich seien identisch mit den Adverbien: immer, bisweilen und niemals, gehören also in die Grammatik. Was der Dialektik d. i. Logik bleibt, ist die Aufstellung von loci communes d. i. all= gemeiner Sätze und die Unterordnung besonderer Fälle unter sie; ihr Bereich ist nur das der Wahrscheinlickkeit. Sie soll nicht das Denken normieren wollen, sondern sich nach ihm richten; das Denken aber lernen wir aus dem Sprechen kennen?).

<sup>1)</sup> L. l. III, 2. — 2) De caus. corr. art. III, 2—5; vergl. Ritter a. a. O. IX, 438 bis 445.

Damit werden die Konsequenzen gezogen, die schon in Occams Rominalismus angelegt sind. Mit der Leugnung des Intellegiblen wird das Band von Logik und Metaphysik zerschnitten; erstere hat nicht mehr von Denkinhalten, sondern von der Denkthätigkeit zu handeln, die, soweit sie sich in der Sprache ausdrückt, der Grammatik, im Übrigen der Psychologie zufällt. Bives ist nur darin inkonsequent, daß er noch einen Rest von Logik bestehen läßt, da er sie vielmehr gänzlich austeilen oder als Beschreibung des Denkens der Psychologie einverleiben sollte.

Nominalistisch ist es auch, wenn Bives den Güterbegriff verwirft und der stoischen Sthik den Borzug giebt. Er arbeitet den nominalistischen Naturphilosophen vor, wenn er Metaphysik und Ersorschung des Gegebenen als einen Gegensat bildend hinstellt und nur die letztere gutheißt. Wenn er auf Sackkenntnisse dringt, so meint er die sinnlichen Erscheinungen, denn bei weiterer Fassung des Begriffes müßte man ihm bei seiner Aritik der Logik in erster Linie den Nangel an Aenntnis der Sache vorwersen. Das Sinnslichgegebene und die Sprache sind die Reste der geistigen Welt, welche dieser fortgeschrittene Nominalismus behält; das Intellestuelle und das Intellegible verwirft er unbesehen und uneingedenk, daß es Gegenstand jahrhundertelanger Gedankenarbeit gewesen.

In anderen Gebieten ist Bives besser unterrichtet. Er schrieb auf Erasmus Anregung einen Kommentar zu Augustinus' Gottesstaat, in welchem er gelehrte Kenntnis zeigt, aber ebenfalls jene neologische Befangenheit, die ihn die früheren Kommentare geringschähen und einen Gegensatz zwischen den Bätern und den Scholastisern da sinden läßt, wo für den tieferblickenden kein solcher besteht. Das Buch de disciplinis enthält über das Altertum, das Geschichtsstudium und auch über die Natursorschung manche trefsliche Bemerkungen, und es hat Vives auch mit den fruchtbaren Bestrebungen des Humanismus, welche wir an anderer Stelle würdigen werden, Fühlung; allein er erkannte nicht die wahre Bedeutung der Altertumsstudien für die Philosophie und widerstand nicht dem Kipel, diese zu reformieren, ohne sie wirklich kennen gelernt zu haben.

4. Der Bertreter des prinzipiellen Nominalismus unter den Humanisten ift der Modenese Marius Rizolius († 1575). zeigt sich wenigstens mit Aristoteles besser vertraut als die Borhergenannten und sieht in ihm ganz richtig den Hort des Realismus, gegen den er seine Angriffe zu richten habe. Sein Werk, das gewöhnlich als Antibarbarus zitiert wird 1), gab Leibniz als exemplum dictionis philosophicae reformatae neu heraus, mit einer intereffanten Einleitung und Anmerkungen, welche die zahlreichen historischen und kritischen Verstöße des Verfassers rügen. Nizolius erklärt in der Vorrede, wer für Aristoteles eintrete, müsse nachweisen, daß die Universalien real seien 2). Dies lehre Aristoteles und zwar in unerträglicherer Weise als Platon, welcher die Ideeen doch mehr als Dichtung und fast scherzend einführe, wie die Poeten die Stolla. Chimara und die Rentauren 3). Er, Nizolius, hoffe, einen Hauptstreich gegen Aristoteles zu führen, so daß nach ihm Niemand mehr für die Universalien eintreten werde, ohne sich der Gefahr auszu= setzen, bei den Nachkommen als der größte Dummkopf und Narr zu gelten: Sic ut sperem posthac nunquam fore quemquam neque tam andacem, neque tam temerarium, qui universalium defensionem suscipiat, aut si suscipiat, qui non ab omni posteritate tanquam stultissimus ineptissimusque rideatur 4). Dieser inhumane Ton charakterisiert den neologischen Humanismus; bei den verschrieenen Scholastikern würde man vergeblich nach Ühnlichem suchen. In diesem Punkte war der gelehrte Grotius unbefangener, wenn er von diesen sagt: In diversa tuendi studio laudabile praebent modestiae exemplum, rationibus inter se certantes, non, qui mos nuper adeo litteras inquinare coepit, conviciis, turpi fetu impotentis animi 5).

<sup>1)</sup> Der volle Titel ist: De veris principiis et vera ratione philosophandi contra Pseudophilosophos Libri IV, in quibus statuuntur serme omnia verarum artium et scientiarum principia, resutatis et rejectis prope omnium Dialecticorum et Metaphysicorum salsis principiis. Zuerst Parmae 1553, 4°. — 2) Antib. ed Leibn. I, 7, p. 47. — 3) Ib. I, 10, p. 92. — 4) Ib. I, 6, p. 45. — 5) De jure belli ac pacis. Prol. 52.

Was Agricola bestimmt hatte, die Universalien nicht ganz zu verwersen: die Rücksicht auf die Wissenschaft, welche auf allgemeine Erkenntnisse ausgeht, macht Nizolius keine Bedenken und es zeigt sich, wie sich in den hundert Jahren, die zwischen beiden liegen, das wissenschaftliche Gewissen abgestumpst hatte. Nizolius legt Gewicht darauf, daß er eine Neubegründung der Wissenschaft gebe, und er teilt dieselbe in Physik, Politik, Rhetorik (Oratoria) ein 1). Wit Genugthuung bemerkt er, daß Dialektik und Metaphysik mit der Beseitigung der Universalien sast ganz wegsallen 2); daß mit ihnen auch die Prinzipiensehre und mit dieser die Basis aller Wissenschaften beseitigt wird, kommt ihm nicht in den Sinn.

Der Verfasser des Antidarbarus zeigt sich in der Lust, das zu zerstören, was er nicht begreift, als echter Barbar. Auch bei ihren Neubildungen zeigt jene Zeit nicht selten ein barbarisches Versfehlen des Verständnisses; die Sprachmeister, welche damals die deutsche Sprache orthographisch und grammatisch maßregelten, haben für deren Organismus ebensowenig Verständnis, wie die Humanisten von dem Schlage des Nizolius für den Organismus der Wissenschaft.

Aristoteles nicht bloß zu betämpfen, sondern dessen Organon durch ein besseres zu ersetzen, ist das Bestreben des Picarden Petrus Ramus (Pierre de la Ramée, † 1572),. dessen System der Dialettit den Reinertrag der philosophischen Bersuche des neologisschen Humanismus bildet und auf das Lehrwesen der Zeit und selbst auf die Gestaltung der Logit überhaupt Einsluß gewann 3). Ramus sucht eine ars dissorendi, welche Logit und Rhetorit in sich begreift, eine Kunst, Gedanken zu sinden und nach ihrem Werte zu beurteilen. Dasür, ist seine Anssicht, sei dei den Rednern und Rhetorikern mehr zu lernen als dei Aristoteles; am meisten aber sei aus Platon zu schopfen; die sokratisch-platonische Methode

<sup>1)</sup> Antib. ed Leibn. III, 2. — 2) Ib. I, 7, p. 47. — 8) P. Ramus Dialecticae partitiones in späterer Ausgabe: Institutiones dialecticae; libri III, Lugduni 1553, 80; vergl. Ch. Waddington, Ramus, sa vie, ses écrits et ses opinions, Paris 1855; eine übersicht über die rameische Logif giebt Brucker Hist. crit. philos. IV, II, p. 571—573.

sei die gesuchte, die echt dialektische. Auch sonft hält sich Ramus an Platon; er lehrt, daß das menschliche Wissen auf den Idecen beruht, durch welche der Geist seiner göttlichen Abkunft inne wird. Was Ramus erstrebte, ließ sich nun ganz wohl auf platonische Lehren bauen; jene Auffassung der Lóyoi d. i. der Geistesinhalte ober Ibealien als koa, Organismen 1) kann füglich einer Theorie der Gedankenbildung zugrunde gelegt werden, welche alsdann ein Bindeglied zwischen Aristoteles' Logik und Rhetorik bildete, weil dieser dieselbe organische Anschauung wie Platon hat 2). Aber ein solches Fortbilden des Gegebenen war nicht in Ramus' Sinne und wurde auch von dem Zeitgeiste nicht begünstigt. Nach Reformatorenart glaubt Ramus erst das Vorhandene ausrotien zu müssen, ehe er das Neue pflanzt, und so führt er einen unausgesetzten Kampf gegen Aristoteles. In seinen Institutionen zeigt er nach jedem Abschnitte triumphierend, daß Aristoteles darüber nichts beibringe. Das schließt aber nicht aus, daß er ontologische Begriffe, wo er sie gerade braucht, unbedenklich von jenem entlehnt 3). Da er sich nicht von dem Zusammenhange seiner Arbeiten mit der Prinzipienlehre, besonders der Ontologie, Rechenschaft giebt, so ist auch sein Anschluß an Platon nur ein äußerlicher; die Ideeen sind ihm im Grunde doch nur Allgemeinbegriffe und diese Produtte unseres Dentens ohne reale Beziehung auf die Dinge. So ist Ramus trop seines Pla= tonisierens doch Nominalist, was schon seine Anlehnung an Balla und Bives mit sich bringt. Es ist ganz nominalistisch, wenn er mit Beiseitsetzung der Struktur der Begriffe durchgehends zweigliederige Einteilungen fordert, was Bacon von Verulam nicht un= passend mit einem Verwüsten des Begriffsmaterials vergleicht, dem Gegenteile zu dem Dazuerfinden der Scholastiker: Aquinas quidem cum Scoto et sociis etiam in non-rebus varietatem finxit, hic (Ramus) vero etiam in rebus non-rerum solitudinem Bacon, selbst Reformator, ist auf Ramus übel zu aequavit.

<sup>1)</sup> Bb. I, §. 25, 5. — 2) Das., §. 36, 6. — 3) So Inst. dial. II, p. 29 u. 30 Bestimmungen über Form und Idee.

§. 83. Der Realismus gegenüber dem Nominalismus der Humanisten. 603 sprechen; er nennt ihn: ignorantiae latibulum, perniciosissima litterarum tinea 1).

Auch Ramus' Einteilung der Logik nach den Begriffen inventio und dispositio oder judicium ist von der nominalistischen Überschätzung des Urteils mitbestimmt; die inventio, also das Aufgreifen der Vorstellungen, tritt bei ihm an die Stelle der vom thätigen Verstande vollzogenen Begriffsbildung. Die Disposition ist ihm die Anordnung der gefundenen Materien nach den Vorschriften des Schlusses und der Methode 2); und die letztere ist "die Disposition vieler und verschiedener Argumente"; also von den größeren Ge= dankengebilden weiß Ramus nichts zu sagen, als daß sie Vieles und Verschiedenes in sich haben. Er kennt aus Cicero wohl eine doppelte Anordnung der Materien: unam quam affert natura causarum und eine andere quae oratoris prudentia et judic o comparatur 4); aber er weiß mit der ersteren nichts anzufangen. Wie oberflächlich er Platon faßt, zeigt der Umstand, daß er die berühmte Stelle des Philebos, in der von den Zahlen und Formen in den Dingen die Rede ist, welche die Götter zu finden gelehrt haben 5), bloß für eine Anweisung zum Unterrichte hält 6).

Echt nominalistisch denkt er sich die Entstehung der Wissenschaft so; daß ihr Inhalt ansangs zerstreut und unverbunden war, dis man darauf versiel, ihn zu ordnen und nun die Dialektik ersand, die Alles zusammenleimen sollte und zwar nach herzugebrachten Gesichtspunkten: Adhibita est ars quaedam extrinsecus ex alio genere quodam, quod sidi totum philosophi assumunt, quae rem dissolutam convulsamque conglutinaret et ratione quadam constringeret?).

5. Die Antwort der realistischen Scholastik auf diese Bestrebungen des neologischen Humanismus war die Angliederung der neuen Interessen und Ergebnisse an die Errungenschaften der Bergangenheit. Fonseca übersetzte Aristoteles' Metaphysik in klassisches

<sup>1)</sup> Bergl. Werner, Der hl. Thomas III, S. 512. — 2) Inst. dial. II, p. 191. — 3) Ib. p. 282. — 4) Ib. p. 292. — 5) Plat. Phil. p. 16c, Bb. I, §. 1, 2 u. §. 26, 2. — 6) Inst. dial. II, p. 293. — 7) Ib. p. 294.

Latein, die Conimbricenser erklärten sie und die übrigen Werke mit umfassender Gelehrsamkeit 1). Die Logik gestaltete neu Petrus Ruñez († 1600), der wie Bittoria seine scholastische Bildung in Paris empfangen und durch humanistische Studien ergänzt hatte und auch als philologischer Schriftsteller Berdienst erward 2). Er beseitigt die Künsteleien, die sich im Schulbetriebe eingeschlichen hatten, und nimmt auch manche von den Neuerern vorgeschlagene Bereinstachungen auf, soweit sie die Sache nicht alterieren. Die hervorragenden Scholastister des XVI. und XVII. Jahrhunderts sind zugleich Humanisten und zeigen die Bereinbarkeit der humanitas mit der kirchentreuen Gesinnung, die ja nur gewaltsam in Gegensacht worden waren, da erst Christentum und Kirche die Menschpeheitsidee realisiert hatten, welche bei den Alten nur Postulat gesblieben war 3).

über die Universalien frage, welche die neologischen Humanisten nicht mehr verstehen, sind sich die scholastischen vollkommen
klar; sie kennen nicht bloß die Lösung, sondern wissen auch wie sie
zustande gekommen; der Nominalismus ist ihnen eine abgethane
Sache, eine Spisode, welche nur Kurzsichtige an der realistischen Tradition irre machen konnte. Suarez nennt die Anschauung, daß
die Allgemeinbegrisse vom Geiste aktuiert werden, aber auf Grund
eines realen Bestandes an den Dingen, die allgemeine Lehre der Alten und Neueren: Naturas sieri actu universales solum
opere intellectûs, praecedente sundamento aliquo ex parte
ipsarum rerum, propter quod dicuntur esse a parte rei potentiâ universales — haec sententia communis est antiquorum et recentium philosophorum 4).

Das Unternehmen, Platon und Aristoteles zu Nominalisten zu machen, mußte diesen Männern etwa gleichwertig erscheinen mit dem von derselben Seite ausgegangenen Versuche, die Kirchenväter zu Verderbern des Evangeliums zu stempeln, beides als Widerspiel der

<sup>1)</sup> Oben §. 79, 3. — 2) Werner a. a. O., S. 513. — 3) Oben §. 54, 7. — 4) Metaph. disp. 6, 2. Rleutgen, Die Philosophie der Borseit I<sup>2</sup>, S. 319. Oben §. 80, 4.

wahren Erkenntnis, bei der sich der Mensch den Objekten angleicht, nämlich als eine Angleichung der Objekte an den Menschen, ein Hineinschauen der eigenen Gesinnung in das unverstandene Erbe der Vergangenheit.

Das Verständnis dafür, welche Bedeutung die Universaliensfrage für die Logik hat, da sie durch diese mit der Metaphysik verwachsen ist, bewahrte diese Denker vor dem Auseinanderreißen beider Disziplinen. Sie sahen sehr wohl, daß mit der Beseitigung der universalia in re, also des Intellegiblen in den Dingen, die Logik ihren normativen Charakter und damit ihre Daseinsberechtigung verliert, und zwar weil von einem Normieren des Denkens nur die Rede sein kann, wenn Norm und Maß der Gedanken außer ihnen liegt, was die Sinnendinge, welche der Rominalismus als das einzige Äußere noch behält, nicht gewähren können, daher dieser sein Heil bei den Worten sucht, an denen sich die Gedanken zurechtrücken sollen. Damit wird die Logik einerseits zum Appendix der Grammatik, und andrerseits die Analyse der Gedanken zu einer bloß psychologischen Ausgabe.

Bei den neologischen Humanisten wird der Nominalismus zum Verbalismus. Man glaubt, ein ungeahntes Berständnis der Alten gewonnen zu haben, wenn man die griechischen Worte ihrer Texte versteht; man sucht im Worte den Schlüssel zum Begriffe, in der Sprachtunde die Basis der Denklehre. Dem gegenüber hat sich die tieserbegründete ältere Anschauung recht eigentlich als Realismus zu bewähren: auf die Sache, den Gedankengehalt der Texte das Gewicht zu legen, und das Gedanklich-reale als den Denkinhalt und vermittelterweise als den Inhalt des Gesprochenen nachzuweisen. Was damit vor dem Ansturm der kurzsichtigen Reuerer gesichert wird, sind aber die idealen Prinzipien, das universale in re und das mit diesem zugleich bedrohte universale ante rem, also die Formen und die Ideeen.

Indem die Vertreter des Realismus für die idealen Prinzipien einstehen, werden sie auch die Hüter der Wissenschaft. Man pflegt die Erweiterung der Altertumsstudien seit dem XV. Jahr-

hundert die Wiederherstellung der Wissenschaften zu nennen und schreibt den neologischen Humanisten das Hauptverdienst dabei zu. In Wahrheit haben diese der Wissenschaft üble Dienste erwiesen. Indem sie die Philologie als Universalwissenschaft ansahen, haben sie das Rangverhältnis der Wissenschaften in Frage gestellt und das Wortwissen vor dem Sachwissen bevorzugt; indem sie den Rominalismus förderten, haben sie dem Verständnisse für die Idealgehalte, die die Objekte der Wissenschaften bilden, einen weiteren Abbruch gethan. War die Wissenschaft, wie man meint, wirklich im Mittelalter verloren gegangen und haben jene Reuerer das Berlorene ersett, so steht es um jene schlimm, benn was man bafür ausgab, ift ein Produkt der Oberflächlichkeit und Willfür. Die wirkliche Förderung der Wissenschaft durch die erweiterten Altertumsstudien vollzog sich durch den Anschluß des Neuen an das Erarbeitete, auf Grund der — sei es bewußt oder unbewußt festgehaltenen realistischen Anschauung, daß die Wissenschaft ein vonrov, eine Loov, ein geistiger Organismus, ein Inbegriff von Idealien ist, den wir durch unser Denken und Forschen nicht machen, sondern aktuieren, wie wir auch durch unsere Begriffe das Intellegible in den Dingen nicht herstellen, sondern nur entbinden.

## Der Realismus gegenüber dem Nominalismus der Polyhistoren.

1. Die Bestrebungen der Renässancezeit richten sich zunächst auf die Erneuerung der antiken Sprachkunst; die älteren Humanisten nennen sich Poeten, ein Hauptaugenmerk für sie ist, in der Sprache Ciceros und Horaz' zu reden und zu dichten, als Erzieher gehen sie darauf aus, die Schüler meliores et latiniores zu machen; die Cloquenz tritt voran, die Erudition, d. i. die antiquarische Sachkenntnis wird um jener willen gesucht. An der Wende des XVI. und XVII. Jahrhunderts ändert sich dieses Verhältnis: es wächst das Interesse an den Sachen, die Altertumsstudien nehmen die Form der Gelehrsamkeit an, und das Streben nach positivem Wissen greift auch über die Klassiker hinaus; historische und naturkundliche Studien fassen Boden, und man sucht in encyklopädischer Zusammenfassung die verschiedenen Wissensstoffe zu vereinigen. Darin lag ein Gegen= gewicht gegen den Verbalismus, das der realistischen Philosophie nur zugute kommen konnte; zudem wuchsen ihr aus diesen Studien die Materialien zur historischen Ansicht der menschlichen Dinge zu: in den gelehrten Werken jener Zeit liegen die Anfänge der Geschichte der Rultur, der Religionen, der Wissenschaften, der Philosophie.

Wo das vielseitige gelehrte Interesse keinen Anschluß an die älteren Wissenschaften: die Theologie und Philosophie fand, führte es zur Polyhistorie; wo sich zudem neologische Tendenzen einmischen, wird der Zuwachs an Wissen gegen dessen wurzelhaften Bestand gekehrt. Gegen die ererbte Philosophie wird jest nicht mehr die Grammatik ins Feld geführt, sondern vorzugsweise die Natur=

wissenschaft und wenn schon Valla in der Stoa und dem Spikureismus die echte Philosophie gefunden, so werden jest Demokrit und Lucrez gegen die cristliche Philosophie ausgespielt.

Den Typus dieser neologischen Polyhistorie zeigt uns die Schriftstellerei des englischen Staatsmannes Francis Bacon, Lord Berulam († 1626), der es versteht, diesen Zeitbestrebungen einen blendenden Ausdruck zu geben und durch tecke Behauptungen und hochtönende Phrasen die eigene Oberslächlichteit und die Leerheit der von ihm vertretenen Anschauung zu verdecken. Zu Ansang des XVIII. Jahrhunderts fast vergessen, wurde er von den französischen Encyklopädisten künstlich zu einer wissenschaftlichen Größe gemacht; der Nationalkonvent beschloß, seine Werke auf össentliche Kosten ins Französische übersehen zu lassen, "um den Fortschritt der Vernunst und Aufklätung zu fördern".

Bacon ift der Bater der modernen Aufklärung. Er will Licht in die Köpfe bringen und das Gewölk scheuchen, das die Überlieferung über die Wahrheit gebreitet hat. Er datiert von sich eine neue Periode des Geisteslebens: "Bisher ist niemand, von solchem Starkmut und Ernst erfüllt, aufgetreten, daß er beschlossen und sich auferlegt hätte, die allgemeingeltenden Ansichten und Begriffe abzustreifen und den (wie eine Tenne) eben und glatt gefegten Geist für die Eindrücke der Einzeldinge zu öffnen. Was wir jest die menschliche Vernunft nennen, ist ein Erzeugnis des Glaubens und des Zufalls, sowie kindlicher, in der Jugend aufgenommener Vorstellungen, nicht mehr wert als Spreu und Kehricht. läßt sich nur von jemand erhoffen, der sich mit gesunden Sinnen und gesäubertem Geiste der Erfahrung und den Einzeldingen zuwendet, und ich verspreche mir darin das Glück eines Mexander des Großen . . . Ich bin gewiß, daß die Zukunft von mir sagen wird, nicht daß ich Großes geleistet, aber daß ich das für groß geltende umgewertet habe" 1). Was die Vergangenheit geleistet hat, gilt dem Aufklärer für Nichts; der Wust der Bibliotheken könne nur

<sup>1)</sup> Novum Organon I, No. 97.

dem Unkundigen imponieren, der Urteilsfähige muß staunen über die ewigen Wiederholungen, die in den Büchern vorkommen, und die Armseligkeit dessen, was die Menschen früher in Anspruch genommen hat 1). Daß die Scholastiker nichts als Subtilitäten zutage gefördert, versteht sich von selbst 2); die Religion verträgt keine Anwendung der Vernunft auf ihre Grundlagen; diese gleichen der Regel eines Spieles, z. B. des Schachspieles, welche positiv und beliebig sind (positive et ad placitum), aber eine scharssinnige Anwendung gestatten's). Die alten Philosophen haben die Naturforschung verdorben: Aristoteles durch die Logik, Platon durch die Theologie, die Neuplatoniker, wie Proclus, durch die Mathematik, "welche die Naturphilosophie nicht hervorbringen, sondern abschließen muß" 1). Dem modernen Aufklärer ist die Mathematik zu dornig, wie sie es den antiken Sophisten gewesen war 5); daß den Reuplatonikern die Ehre widerfährt, als die spezifischen Vertreter der mathematischen Physik zu gelten, zeigt seine Geschichtsunkenntnis, daß er die Förderung, welche die Phyfik seiner Zeit seitens der Mathematik erfahren, nicht kennt, die Oberflächlichkeit des Reformators.

Als echter Aufklärer zeigt sich Bacon in dem Versprechen, seine neue Methode werde Zedermann zu Entdedungen befähigen, wie Lineal und Zirkel Jeden korrekt zu zeichnen instand setzt: "Unser neuer Weg, die Wissenschaft zu erfinden, gleicht die Köpfe einander an und läßt den hervorragenden wenig mehr übrig, da sie Ales nach ganz bestimmten Regeln und Beweisen durchführt; unser Vorgehen ist mehr Sache des Glücks als der Befähigung, mehr der Zeit als des Talents". Derartiges hören die Aufzuklärenden ja gern; es wird ihnen aber noch mehr in Aussicht gestellt: Allen werden die Ergebnisse der neuen Forschungsweise zugute kommen; das wahre und rechte Ziel der Wissenschaften ist kein anderes, als die Bereicherung des menschlichen Lebens durch neue Erfindungen und Hilfsmittel: Mota scientiarum vora et logitima non alia est,

<sup>1)</sup> Novum Organon I, No. 85. — 2) Ib. 121. — 3) De dign. et augm. scient. IX, 1. — 4) Nov. org. 96. — 5) Bb. I, §. 23, 2. — 6) Ib. 122.

Billmann, Befchichte bes 3bealismus. II.

quam ut dotetur vita humana novis inventis et copiis 1). An anderer Stelle wird geradezu die Ausstattung des Lebens mit Bequemlichkeiten aller Art als Ziel der Philosophie bezeichnet 2). Das neue Ziel bedingt einen neuen Weg; es ist eine neue Logik, ein novum organon, für die Zukunstswissenschaft zu schaffen. So tritt der Satz des Sophisten, daß der Mensch das Maß der Dinge sei, hier in neuer Beleuchtung auf: die menschlichen Zwecke sind das Maß des Erkenntnisstrebens.

2. Alle Auftlärung macht sich ben Kampf gegen das zur Aufgabe, was ihre Vertreter die Vorurteile nennen. Bacon, sehr erfinderisch in Ausbrücken, prägt für sie den Namen idola und widmet ihnen den ersten Abschnitt des Novum organon, die pars destruens. Sie sind teils Vorurteile, zu denen die Menschen übershaupt neigen, die idola tribûs, wie z. B. die Lust an abstrakten Begriffen 3); teils solche, die aus individueller Anlage entspringen, gleichsam aus der innersten Höhle des Geistes hervorkommend, daher idola specûs genannt, teils Vorurteile, die sich im Gemeinleben entwickeln, die idola kori, wozu die sprachlichen Bezeichnungen der Dinge gehören, endlich Vorurteile der Schulen und ihrer Schaureden, die idola theatri. Die schlimmsten sind die letzten; die darauf beruhende falsche Philosophie aber ist eine dreisache: die sophistische, die empirische und die superstitiöse.

Das hervorragendste Beispiel der ersteren ist in Aristoteles gezgeben, "der die Natursorschung durch seine Dialektik korrumpiert hat, besonders indem er die Welt aus den Kategorieen konstruierte (essociet) und das Wesen der menschlichen Seele, der edelsten der Substanzen, durch abstrakte Begriffe bestimmte" (animae humanae, nobilissimae substantiae, genus ex vocidus secundae intentionis triduerit). Die Naturphilosophen vor ihm hatten mehr Einsicht als er, "dessen Physik sich lediglich in dialektischen Ausdrücken bewegt, die er in seiner Metaphysik unter anspruchsvollerem Ramen in mehr realistischem, nicht etwa in nominalistischem Sinne, wieder

<sup>1)</sup> Bb. I, S. 81. — 2) Erdmann, Grundriß I2, S. 562. — 3) Ib. I, 51.

§. 84. Der Realismus gegenüber dem Rominalismus der Polyhistoren. 611 vorbringt" (ut magis scilicet Realis, non Nominalis retractavit) 1).

Durch "Superstition und Theologie" haben Pythagoras und Platon die Philosophie korrumpiert, ersterer plump und ungeschickt, letzterer in seinerer und darum um so gefährlicherer Weise. "Diese Art von Übel begegnet uns auch bei den übrigen Systemen, insosern sie die abstratten Formen, die Zweckursachen und die höchsten Ursachen (causas primas) einsühren und oft die mittleren ausslassen und dergleichen". In den gangbaren, daher stammenden Begriffen ist nichts Gesundes (nil sani), sie sind alle phantastisch und ungenügend bestimmt (male detorminatae), so: Substanz, Qualität, Wirken und Leiden (also Kausalität), selbst der Seinsbegriff, ebenso Element, Waterie, Form und derartiges 3). Es sind also die idealen Prinzipien, welche damit als eingeschleppt durch die Superstition bezeichnet werden, wobei ja das eine nicht unrichtig ist, daß ihr Zusammenhang mit dem religiösen Denken anserkannt wird.

Jene Absage Bacons zeigt, wie er, der doch sein Zeitalter in sich zusammensassen wolkte, gerade dessen tiesere und edlere Regungen übersah. Es bereitete sich damals der englische Platonismus vor, der später in Cudworth gipfelte. Der Physiter Gilbert, der dieser Richtung anhing, fand bei Bacon keine Gnade; aber dieser ließ nicht einmal die Experimente desselben gelten. Gilbert ist ihm der Vertreter des Empirismus, des dritten Abweges der Philosophie, der noch mehr "Mißgeburten und Ungeheuerlichkeiten" desormia et monstrosa zutage gesördert habe als das gonus sophisticum und das gonus rationale, weil diese Methode auf wenigen und dunkten Experimenten sust und nur solche befriedigen kann, welche sich täglich damit beschäftigen, von Unbefangenen dagegen als nichtig erkannt wird 4). Die Entdedungen Gilberts auf dem Gebiete der Elektrizität erklärt Bacon einsach für Fabeln 5):

<sup>1)</sup> Erdmann, Grundriß I<sup>2</sup>, S. 63. — 2) lb. 65. — 8) Ib. 15. — 4) Nov. org. I, 64; vergl. I, 54. — 5) Ib. II, 48.

in Wahrheit sind sie aber gerade grundlegend für diesen Zweig der Physik, und es gilt sein Werk De magnete magneticisque corporibus et de magnete tellure, physiologia nova, Londinii 1650 als ein klassisches '). Bacon hatte eben für die echte Natursorschung ebensowenig Verständnis wie sür die echte Philosophie.

3. Der reformatorische Zerstörungseifer hat übrigens seine Grenzen an dem enchklopädischen Interesse Bacons, welches ihm rät, im ordis intellectualis doch nicht gar zu arg aufzuräumen. Er reißt darum die Häuser nieder, läßt aber die Façaden stehen. Die Metaphysik behält ihren Chrenplatz und wird gerühmt, daß sie den Geist nicht mit einer Vielheit beschwere; es wird ihr die Unter= suchung der Formal= und der Zweckursache zugewiesen. Die rerum formae essentiales, welche zugleich beren verae differentiae find, können und sollen erforscht werden. "Platon, ein Mann von er= habenem Geiste, der wie von einem hohen Berge Alles überblickte, hat in seiner Ideeenlehre erkannt, daß die Formen der wahre Ge= genstand des Wissens sind: formas esse verum scientiae objectum, nur hat er sich um die Frucht dieses völlig wahren Sates (sententiae verissimae) gebracht, indem er die von der Materie völlig abgezogenen Formen, nicht die in ihr determinierten betrachtete und ergriff, was ihn auch zur theologischen Spekulation ablenkte, durch die er seine gesamte Naturphilosophie entstellt und ver= Wenn der Fehler in Platons transzendenter unklärt hat"<sup>2</sup>). Fassung der Ideeen liegt, so gewährte ja der Formbegriff des Aristoteles leichtlich Abhilfe. Aber Platon erhält auch uneingeschränktes Lob: "Jener Gedanke des Parmenides und Platon, daß Alles in Stufen zur Einheit aufsteigt: omnia per scalam quandam ad unitatem ascendere, ist, obwohl nur spetulativ, doch ein hervor=

<sup>1)</sup> J. von Liebig, Über Fr. Bacon und die Methode der Ratursforschung, 1863, S. 15. Gilbert spricht von seinen Borgängern durchaus nicht hochmütig; so sagt er p. 3 von Thomas von Aquino: Thomas Aquinas in VII, phys. pauca scribens de magnete haud male ejus naturam attingit, plurimaque edidisset divino suo et perspicaci ingenio, si in magneticis experimentis suisset versatus. — 2) De dign. et aug. sc. III, 4.

ragender (excelluit) 1); man weiß nicht, welche mißverstandene Notiz diesem Lobpreise zugrunde liegt. Auch die Ideeen kommen zu Ehren als göttliche Gedanken und werden den Idolen entgegengestellt, als die echten, der Kreatur aufgedrückten Siegel, während jene abstractiones ad placitum sind 2). Durch sein Unternehmen will Bacon "das wahre Bild (exemplar) der Welt im Menschengeist begründen, wie es gesunden wird, nicht wie es jeder nach seiner Unsicht gestaltet" 2). Der Polyhistor nimmt eben auf, was den jeweiligen Zweck seiner Darstellung fördert, und macht von der Maxime, daß der Nußen das Waß der Wissenschaft ist, auch für sich Gebrauch.

Auch die Formen erscheinen in günstigerem Lichte, wenn sie gebraucht werden. Sie werden definiert als die Gesetze und Bestimmungen des reinen Aftus, welche eine einfache Natur in der Materie konstituieren: Quum de formis loquimur, nil aliud intellegimus quam leges illas et determinationes actus puri, quae naturam aliquam simplicem ordinant et constituunt, ut calorem, lumen, pondus, in omnimoda materia et subjecto susceptibili 3). Der auch sonst bei Bacon vorkommende Ausdruck actus purus scheint auf einem Flüchtigkeitsfehler zu beruhen, da in den exzerpierten Vorlagen in diesem Zusammenhange füglich nur actus primus gestanden haben kann. "Es ist," heißt es anderwärts, "Werk und Aufgabe der Wissenschaft, die Form einer gegebenen Natur, oder ihre wahre Differenz, oder ihre natura naturans, oder den fons emanationis — denn diese, der Sache am nächsten kommenden Ausdrücke haben wir dafür — zu finden" 4). Die Formen werden mit der Weisheit in Verbindung gebracht; die Pfade dieser sind breit und erstrecken sich nach allen Seiten und so auch die Pfade dessen, der die Form besitzt, denn er erkennt "das ganze Bereich der Möglichkeit ihrer Anwendung auf die Materie" (novit ultimam possibilatem superinducendi naturam illam

<sup>1)</sup> De dign. et aug. sc. III, 4. — 2) Nov. org. I, 23 u. 124. — 3) Ib. II, 17. — 4) Ib. II, 1.

in omnigenam materiam) 1). Nur muß die Form als das Ge= setz der Thätigkeit der Elementarteile gefaßt werden; die Formen der Naturwesen sind daher unerkennbar, weil zu kompliziert und muß ihre Erforschung zurückgestellt werden bis zur Erkenntnis der formae simplicioris naturae ?). "Es giebt in der Natur nichts außer den unteilbaren Körpern, welche sich rein und individuell bethätigen nach dem Gesetze (corpora individua, edentia actus puros individuos ex lege); der Wissenschaft liegt eben dieses Gesetzugrunde, das sie zu suchen, zu finden, und darzulegen hat zum Zwecke des Wiffens und Handelns; dieses Gesetz und seine Paragraphen meinen wir, wenn wir das gangbare und geläufige Wort Form anwenden"3). So wird der Formbegriff als gutes Beutestück für die materialistische Anschauung — denn so meint es Bacon, wie seine Berufung auf Demokrit zeigt 4) — in Anspruch genommen, während er doch anderwärts als sophistisches Idol verpönt wird.

Diese Gesetze sollen nun nach Bacon durch eine stetig und stufenweise ansteigende Abstraktion von den Einzelthatsachen gefunden werden (ascendendo continenter et gradatim), welche zunächst axiomata media ergiebt, während das hergebrachte Verfahren sich vom Einzelnen zum Allgemeinsten aufschwang (advolare) und daraus jene mittleren Sätze ableitete 5), worin sich zeigt, "daß der Weg von den Sinnen zum Verstande nicht richtig befestigt war" (viam a sensu ad intellectum non bene munitam fuisse) 6). Dies joll nun die neue Methode leisten, die, kann man sagen, den thätigen Verstand der Aristoteliker und die universelle Lichtkraft der Averro-Dabei liegt wohl die richtige Ahnung zugrunde, isten ersetzen soll. daß die Begriffsbildung nicht lediglich auf Abstraktion beruht; aber daß diese durch das Erfassen des Intellegiblen in den Dingen erganzt wird, sieht Bacon bei seiner nominalistischen Befangenheit nict.

<sup>1)</sup> De dign. et augm. III, 4. — 2) Ib. — 3) Nov. org. II, 2. — 4) Ib. I, 51. — 5) Nov. org. I, 19. — 6) Ib. I, 76.

Seine Methode ist nun nicht bloß nominalistisch, sondern vers balistisch. Über das Beispiel für dieselbe, als welches ihm die Wärme dient 1), sagt Liebig: "Ein Blid auf seine Tabellen beseitigt wohl jeden Zweisel darüber, daß sie von einem Schreiber im Auftrage des Lords aus Büchern ausgezogen sind, der alle Stellen aufnahm, wo die Worte: Wärme, warm, heiß, hisig, brannte und Kälte, kalt, kühlend u. s. w. vorkamen, und so steht denn Bitriolöl, welches Löcher in die Kleider brennt, und Branntwein, Essig, spiritus origani, welche auf der Zunge brennen, ganz friedlich neben Federn und Wolle, welche warm halten, simus equinus et hujus modi excrementa animalium recentia neben Flamme und Sonnensstrahlen"?).

4. Bacons Rominalismus ift zu oberflächlich und sein Zurückgreifen auf Demokrit zu willkürlich, als daß die Apologeten des Realismus darauf Rücksicht genommen hätten. Was sie gegen die Alteration des Formbegriffes zu sagen haben, bringen sie bei der Bekämpfung Gassendis vor, welcher mit der Erneuerung des Materialismus Demokrits Ernst machte. Guerinois zeigt, daß eine Entwertung des Begriffes der Form, bei welcher sie zu geometrischen Bestimmungen, wie Gestalt, Gruppierung, Lage, herabgesetzt wird, auch den Verlust des Dingbegriffes mit sich führt 3). Die Dinge sind nicht mehr essentialiter verschieden, wenn ihre Unterschiede nur in der Konvenienz oder Kombination der Atome juxta cujusque compositi naturalis exigentiam gesett werden. Es wird., können wir zufügen, dann der Sandhaufen zum Grundtypus der Wesen gemacht; ihre Einheit ist eine lediglich äußere; sie hören auf, Substanzen zu sein, und werden bloße modi der Substanz, zu welcher Bestimmung Descartes wirklich fortschritt. Wenn, wie es Bacon thut, die Form nur auf die Bethätigung der Atome bezogen wird, so wird diese ohne einen Stützpunkt gesetzt; es muß aber dem operari notwendigerweise das esse vorausgehen, dem

<sup>1)</sup> Nov. org. II, 11 bis 21. — 2) Liebig a. a. O., S. 21. — 3) Clypeus philos. Thom. III, p. 97, s. oben §. 79, 4.

actus secundus der actus primus. Es ist unzulässig, die Wissensische Die Schaft auf die Erforschung von Gesetzen zu beschränken, welche die Thätigkeitsweise regeln, ihr aber zu verwehren, die Seinsweise der Dinge zu bestimmen; die Gesetze schweben in der Luft, wenn sie nicht auf Seinsweisen zurückgeführt werden; die Dinge sind in Wahrheit nicht bloße Durchgangspunkte der Gesetze, sondern ihr in diesen zu erkennendes Thun, richtet sich nach dem, was die Dinge sind.

Bei der Entwertung des Formbegriffes werden die erkenntnistheoretischen Gründe vergessen, welche zu dessen Einführung bestimmt haben: forma dat esse et distingui; die Form vermittelt das Sein und das Erkennen, und es wird mit ihrer Beiseitsetzung das Band zwischen den Dingen und dem erkennenden Geist zerschnitten, welches Bacon vergeblich durch seine Methode wiederherzustellen versucht. Es ist weiterhin eine unstatthafte Berengerung eines ontoslogischen Begriffes zu einem physitalischen, wenn dei Form und Stoff nur an die Naturwesen gedacht wird; auch in geistigen Dingen ist Form und Stoff zu unterscheiden, und Aristoteles selbst zeigt den weiten Anwendungsbezirk und die außerordentliche Schmiegsamkeit dieser Begriffe 1).

Wenn Bacon die Formen beibehält, aber gegen die Zwedursachen polemisiert, so zeigt sich darin das Ungeschick seines Denkens.
Bei Kunstprodukten ist der Zwed die Form, bei den Organen der Naturwesen kann keine atomiskische Theorie die teleologische Anschauung umgehen. Bei den Naturwesen selbst können wir zwar nicht schlechtweg ihren Daseinszwed angeben, wohl aber bis zu einem gewissen Grade ihr Funktionieren in der Naturordnung. Die skeptische, von Bacon angedeutete Meinung, daß wir das Wesen der Naturdinge nicht zu erkennen vermögen, ist ungerechtsertigt, weil sie unserm Erkennen einen ungehörigen Maßstab ausdrängt; wir erkennen das, was wir selbst herstellen, allerdings besser als das in der Natur Gegebene, allein auch von diesem haben wir eine Erkenntnis, wenn wir es im Ganzen der Ordnung, in der es steht

<sup>1)</sup> Bb. I, §. 32, 5.

und wirkt, erfassen. So können wir das Wesen der Eiche, des Pferdes, des Löwen erkennen, wenn wir sie als Typen der Vegetation und Animalisation erfassen; wenn diese unsere Erkenntnis unvolkommen ist, und wir die Naturen und die Natur damit nicht erschöpfen, so ist dies kein Grund, ihr die Gültigkeit abzusprechen, bis zu der Zeit, wo wir jene Wesen aus den Grundbestimmungen der Natur werden erklären können.

Wit der Ausweisung der idealen Prinzipien aus der Natursbetrachtung wurden Physit und Ethit auseinandergerissen und ebensowohl die Isolierung der ersteren, als auch die Entwurzelung der letzteren angedahnt. Bacon mag sich noch so selbstgefällig ein System der Wissenschaften ausbauen, das innere Band, das sie zusammenhält, ist durchschnitten. Es ist echt nominalistisch, wenn er der Einteilung der Wissenschaft nicht deren Objekte, also ein Intellegibles zugrunde legt, sondern die Bermögen der Seele, da diese ja der "Sitz der Wissenschaft", doctrinze sedes sei; weil wir Gedächtnis, Phantasie und Bernunft haben, gebe es drei Grundwissenschaften: Geschichte, Poesie und Philosophie 1). Das darauf errichtete Schema ist lediglich ein Schaustück, kein Organismus, der ohne Würdigung des immanenten Zweckes und idealen Gehaltes der Wissenschaft nicht ersast werden kann.

Der Borwurf, den Naturbegriff entleert und herabgedrückt zu haben, trifft Bacon nicht allein, sondern die Bertreter
der mechanischen Welterklärung überhaupt und die konsequenteren von
ihnen mehr als jenen; dagegen ist ihm jenes Herabziehen der Natursorschung zum Dienste des Alltagslebens und das Bemänteln dieses
unwürdigen Thuns durch hochtönende Phrasen Schuld zu geben.
Er setzt die Areaturen Gottes zu Konsumptibilien des Menschen
herab; die tiefsinnige Weltansicht, welche in der Ordnung der Wesen
höhere Zwecke ahnt, erniedrigt er zu einer Teleologie des Egoismus;
Technologie und Maschinenbau sind ihm die wertvollsten Früchte
der Natursorschung.

<sup>1)</sup> De dign. et augm. II, 1.

5. Der Einspruch gegen diese Berirrung erfolgte erst nach dem Auftreten des Baconkultus, der von jenen Geistern ausging, die die französische Revolution vorbereiteten. Ihre Gegner unterzogen auch den Heros des Utilitarismus der Kritik. De Maistre bekampft als Bertreter des platonischen Augustinismus den englischen Aufklärer und macht ihm den Borwurf, er, der Bekämpfer der Idole, habe selbst das verkehrteste Idol aufgestellt: eine höchste Ursache materieller Natur, da doch schon der Begriff der Ursache auf eine unsichtbare, geistige Realität hinweise; er macht geltend, daß Bacon die wirklichen Fortschritte, welche die Naturforschung zu seiner Zeit gemacht, nicht gekannt, manche sogar, so das koperni= kanische System, verworfen habe; die Naturwissenschaft verdanke ihm nichts; der Chemiker Black erklärte vielmeht, daß Bacon die Ent= wickelung der Chemie aufgehalten habe. Für alles Geistige sei ihm der Sinn völlig abgegangen; er habe dagegen auf nichts vergeffen, was einem höher strebenden Bedürfnisse irgend die Freude an der platonischen Philosophie, "dieser Vorrede von Menschenhand zum gottgeoffenbarten Evangelium", zu verleiden geeignet war 1).

Bom Standpunkte der neuern Naturforschung hat der berühmte Chemiker Justus von Liebig ein Verdikt über Bacons Methode ausgesprochen, nicht ohne eine gewisse Gereiztheit, aber im Wesentlichen durch unzweideutige Belege begründet. Über die Art, wie Bacon das Wesen der Wärme durch Zusammenhäusen aller Fälle, wo das Wort vorkommt, bestimmt, sagt er: "Rachdem der ehrliche Schüler durch dick und dünn seinem Lehrer gefolgt ist und ermüdet und verdummt alle Merkzeichen des Weges verloren hat, so sagt er ihm zulezt, das Ziel sei erreicht"?). Und er charakterissiert das richtige Versahren mit den Worten: "Ein Jeder, der sich einigermaßen mit der Natur vertraut gemacht hat, weiß, daß sede Naturerscheinung, ein jeder Vorgang in der Natur sür sich das

<sup>1)</sup> Soirées de St. Petersbourg 10, bei Werner, Der hl. Thomas III, S. 776 f., Maistre hinterließ ein, in Paris nach seinem Tode 1832 verzöffentlichtes zweibändiges Werk Examen critique de la philosophie de Bacon. — 2) Liebig a. a. O., S. 25.

ganze Gesetz oder alle Gesetze, durch die sie entstehen, ganz und un= geteilt in sich einschließt; die wahre Methode geht demnach nicht, wie Bacon will, von vielen Fällen, sondern von einem einzelnen Falle auß; ist dieser erklärt, so sind damit alle analogen Fälle er= klärt; unsere Methode ift die alte aristotelische Methode, nur mit sehr viel Kunst und Erfahrung ausgestattet; wir untersuchen das Einzelne und zwar jedes Einzelne, wir gehen vom Ersten zum Zweiten über, wenn wir von dem Ersten das Wesentliche begriffen haben; wir schließen nicht von dem Einzelnen, was wir kennen, auf das Allgemeine, was wir nicht kennen, sondern wir finden in der Erforschung vieler Einzelner das, was ihnen gemeinsam ift.... Bacons Methode ift die der vielen Fälle und da ein jeder einzelne unerklärte Fall ein Zero ist und tausende von Nullen, in welcher Ordnung es auch sei, zusammengestellt, keine Zahl ausmachen, so sieht man ein, daß sein ganzer Induktionsprozeß in einem Hin = und Herschaufeln von unbestimmten sinnlichen Wahrnehmungen besteht. Das Resultat, zu dem man nach seiner Methode tommt, muß immer Zero sein, die einzelnen Fälle zeigen auf einen Sower- und Mittelpunkt und stehen, wie Bacon meint, mit diesem durch längere und kürzere Linien in Verbindung; aber Bacons Hand richtet den Zeiger und er nennt den Punkt, wo seine Wilkür sie zusammenführt, das gesuchte Gesetz! Ein solches Verfahren kann niemals zur Entdeckung einer Wahrheit führen .... Eine empirische Naturforschung in dem gewöhnlichen Sinne existiert garnicht. Ein Experiment, dem nicht eine Theorie, d. h. eine Idee, vorhergeht, verhält sich zur Naturforschung wie das Rasseln mit einer Kinderklapper zur Musik. Das Experiment ist nur Hilfsmittel für den Denkprozes, ähnlich wie die Rechnung; der Gedanke muß ihm in allen Fällen und mit Notwendigkeit vorausgehen, wenn es irgend eine Bedeutung haben soll" 1).

Der moderne Forscher giebt der Wahrheit die Ehre, wenn er diese Methode die aristotelische nennt, und sie ist auch die scholastische.

<sup>1)</sup> Liebig a. a. D., S. 47 f.

620

6. Auf dem Wege, den Bacon eingeschlagen hatte, schritt sein Landsmann Thomas Hobbes († 1679) rüftig weiter. Er ftand mit jenem in Berbindung und soll ihm bei der Übersetzung seiner Werke ins Lateinische geholfen haben. Er teilt mit ihm das polymathische Interesse; er thut sich auf seine Bibelkenntnis viel zu gute und versäumt nicht, seine materialistische Freiheitsleugnung durch die Lehren der Glaubensneuerer zu illustrieren. Er war in den Alten bewandert, übersetzte Homer in lateinischen Versen und schrieb eine Selbstbiographie in ebensolchen; mit dem Studium der Naturwissenschaften verband er das der Mathematik; seine Renntnisse find etwas minder seicht als die seines Borgängers, aber auch er kennt kein Wissen um idealer Zwecke willen, sondern bezieht es auf den Rugen; die Geometrie preist er, weil sie Maschinen bauen lehre. Die Baconsche Aufklärungstendenz wird bei Hobbes zum Radikalismus; wenn Bacon bloß Unvereinbares mischt, so nimmt Hobbes die unglaublichsten Verdrehungen vor, um ihm entgegenstehendes zu beseitigen. Die Männer der Revolution würden ihn noch weit über jenen gestellt haben, wenn er nicht zugleich Berfechter des absoluten Königtums gewesen wäre; Hobbes wurde weniger gepriesen, aber mehr benutt und ausgeschrieben und hat insofern noch schädlicher als Bacon gewirkt.

Radikal ist nun auch sein Nominalismus; Leibniz nennt Hobbes in der Einleitung zu Nizolius' Antibarbarus plus quam nominalis, und wirklich treibt er diese Denkweise über sich selbst hinaus und führt sie ad absurdum, freilich nicht ohne diese Ab-

furdität als die neueste Weisheit hinzustellen. Mit ihm beginnt das in der Neuzeit so oft begegnende paradoze Philosophieren, welches Folgerungen, die den Stempel des Widersinns auf der Stirne tragen und zur Revision ihrer Boraussetzungen auffordern müßten, triumphierend als kostdare Ergebnisse der voraussetzungslosen Forschung aufzeigt.

Wie Occam lehrt Hobbes, daß die Vorstellung mit ihrem Gegenstande außer uns nicht die geringste Uhnlichkeit habe; außer uns giebt es nur Bewegungen, in uns nur Empfindungen, durchaus subjektive Zustände 1). Auf der Fortdauer dieser Zustände beruht das Gedächtnis, welches man den sechsten Sinn nennen könnte, da es ist sontire se sensisse. Die Summe des im Gedächtnisse Be= findlichen ist die Erfahrung, die in gewissem Grade das Tier mit dem Menschen teilt; aber dieser hat vor ihm die Erfindung der Wörter voraus, d. h. willkürlich erfundener Namen oder Zeichen zunächst zur Erinnerung an Wahrgenommenes (marks, notae), dann zur Mitteilung (signs, signa). Sie bezeichnen die undeutlichen Erinnerungsbilder, erhalten aber als Zeichen für viele ähnliche den Charafter der Allgemeinheit. Die Wörter kann man nun miteinander verbinden oder voneinander trennen, woraus Sate entspringen. Ein wahrer Sat ift die Wortverbindung, die Vereinbares zusammenstellt, d. h. das, was einem Worte folgt, von ihm bejaht; das Gegenteil ist eine Unwahrheit oder Absurdität. wahrer Sätze ist Wissenschaft, scientia, science; der Besitz sehr vieler solcher Sätze ist Weisheit, sapiontia. Die Wissenschaft hat es mit dem zu thun, was aus den wahren Sätzen folgt, und sie ent= hält, da die Worte Allgemeines sind, allgemeine Wahrheiten. Da aber Wörter und Sätze das Werk des Menschen sind, so hat man ein wirkliches Wissen nur hinsichtlich dessen, was man selbst gemacht hat, daher Hobbes die Geometrie über alle Wissenschaften stellt, ja oft als die einzige ansieht. Der Inbegriff der Definitionen aller der Wörter, deren man sich in allen Wissenschaften bedient, ist die philosophia prima.

<sup>1)</sup> Die Nachweisungen zum Folgenden bei Erdmann, Grundriß I2, S. 591.

Es nimmt sich seltsam aus, wenn Hobbes im vorletten Ab= schnitte des "Leviathan" dem Aristoteles vorwirft, er habe nicht auf Sachen, sondern nur auf Worte gesehen und seinen Begriff des Wesens (ovola, essentia) durch Verselbständigung der Kopula des Urteils gewonnen. "Dieser seltsame Gedanke," heißt es weiter, "verleitete ihn zu dem noch seltsameren, es gebe gewisse Wesen, die von den ihnen zugehörigen Dingen abgesondert wären, welche seiner Meinung nach die Himmelskreise in Bewegung erhalten müßten." Das überbietet noch bei weitem Melanchthons nominalistische Deutung des Aristoteles. Aber auch die Früchte des freien Bibelstudiums führt Hobbes gegen diesen ins Feld: Das Wort Wesen kommt in der heiligen Schrift und in der Liturgie der englischen Kirche nicht vor, ist also "weder ein erschaffenes noch ein unerschaffenes Ding, sondern eine künstlich ausgedachte Benennung; und solche neue, unechte, nichts= sagende Dinge konnte der bloß mit Tönen und Worten beschäftigte Aristoteles einzig nur auf Grund der Verbindung der Substantiva zur Welt bringen. So sind die Grundbestimmungen jener Philo= sophie entstanden, welche Paulus "eine lose Verführung" nennt."

In der Annahme dieser Wesen sieht Hobbes den Grund des Dämonenglaubens in der katholischen Kirche, den er mit der Lehre von der Immaterialität der Seele gleichsett. Die Scholastiker nahmen aristotelische Lehren an und "die meisten behielten die Dämonenlehre fast ganz so bei, wie sie durch das Lesen des Homer und Hesiod längst verbreitet war, weil die Lehre des Aristoteles von den abgesonderten Formen mehr ihren Beifall hatte als die Philosophie der übrigen Setten".

Welche Vorstellung Hobbes von der Erkenntnislehre der Scholastiker hatte, zeigt sich in seiner Charakteristik der species sensibiles: "Alle Wirkung auf die Sinne und den Verstand geht nach ihrer Meinung durch eine gewisse Bewegung der Gestalten vor sich; kommt eine solche Gestalt in unser Auge, so sehen wir; kommt sie aber an einen Gegenstand, so wird derselbe gesehen." Auch ihre Ethik ist durch Aristoteles der schriftgemäßen Lehre entfremdet: "Nach den Grundsätzen des Aristoteles wäre der Wille die Ursache

ves Wollens und die Kraft die Ursache des Handelns. Dies nehmen die Scholastiker auch an, aber nur um den Einfluß Gottes auf den menschlichen Willen leugnen und dem Menschen einen freien Willen zuschreiben zu können". Derartiges wurde nachgesagt und nachzgeschrieben und bestimmte in protestantischen Kreisen die Vorstellung, die man sich von der Scholastik machte; der Haß gegen die Kirche hieß das Widersinnigste willkommen, wenn es gegen sie gerichtet war, und stieß sich auch nicht daran, wenn es mit dem krassesten Unglauben verquickt auftrat, da es sich dann auch gegen den Glauben der Väter kehren ließ.

7. Wie sich schon bei Occam das Verkennen der Zusammen= wirkung von Sinnlichkeit und Verstand dadurch straft, daß die Betrachtung bald in den Sensualismus, bald in den Intellektualismus abgleitet, so muß bei der krasseren Form des Nomi= nalismus bei Hobbes dieser Mißstand in noch höherem Grade eintreten. Er ist Sensualist, bis er an die Schwelle der Wörter= erfindung gelangt; sobald er aber diese überschritten und, wie er vermeint, das Allgemeine erreicht hat, wird er Intellektualist und frägt nicht mehr nach dem Zusammenhange der Wörter mit den Wahrnehmungen. Er gefällt sich darin, das Denken, d. h. das Verbinden von Wörtern, als Rechnen zu bezeichnen. Vernunft ist ihm die Fähigkeit zu addieren und zu subtrahieren: "Per ratiocinationem intellego computationem; computare vero est plurium rerum simul additarum summam colligere, vel una re ab alia detracta cognoscere residuum: ratiocinari ergo idem est quod addere et subtrahere. Non ergo putandum est, computationi i. e. ratiocinationi in numeris tantum locum esse, nam et magnitudo magnitudini, corpus corpori, motus motui, tempus tempori cet. adjici adimique potest 1).

Ein ähnliches haltloses Umtreiben zwischen verschiedenen Anschauungen zeigt sich bei Hobbes in dem Schwanken zwischen Materialismus und Subjektivismus. Er lehrt, daß nur

<sup>1)</sup> Logic. I, 3.

Bewegungen gegeben sind; auf solche gehe alles zurück, was wir die Accidentien der Dinge nennen, so auch das Hauptaccidens, die Form. Alle Philosophie hat es nur mit körperlichen Bewegungen zu thun; unkörperliche Substanzen sind viereckige Zirkel; Gott ist kein Gegenstand der Philosophie, übrigens haben ihm auch fromme Männer (Tertullian) Körperlichkeit zugeschrieben; die Physik beschandelt die Naturkörper, die Politik den Staatskörper; wird die Lehre vom Menschen als dritter Zweig der Philosophie angesehen, so hat es auch diese mit Körpern zu thun. Auch das Leben und die psychischen Akte sind körperliche Bethätigung; das Empsinden ist eine sehr komplizierte Bewegung.

So wäre die Wirklichkeit in wirbelnde Massenteilchen außer und in uns aufgelöft, allein dabei hat es bei Hobbes nicht fein Bewenden. Das Außen und Innen, der Raum, gilt ihm als bloßes phantasma rei existentis quatenus existentis, als Erinnerung an ein Außer=uns=gewesen-sein, und er tadelt diejenigen, welche Raum und Zeit als etwas den Dingen Anhaftendes ansehen. die Bewegung aber nur ein imaginäres Wo, so ift sie selbst imagi= när; die Bewegung muß dann auch bloße Vorstellung sein, und das Resultat wäre: die Vorstellung ist eine feine Bewegung und die Bewegung ift Vorstellung, eine Folgerung, zu der Hobbes allerdings doch Bedenken trägt fortzuschreiten. An sich hat dieser Umschlag nicht in einem Mangel seines Rasonnements seinen Grund, sondern ist durch die Sache selbst gegeben: Der Materialismus ift der Wandnachbar des Subjektivismus und schon im Altertume wurde Demokrit der Borläufer des Protagoras und der Skeptiker 1). Wird den Körpern ein übersinnlicher Haltepunkt genommen, so läßt sich der Rest nur künstlich als Atomengruppe herrichten, um die ihnen entzogene Realität in diese zu flüchten; ihres Bleibens ift dort nicht; als das Reale bleibt endgültig nur der Akt des Borstellens, und das Ding wird zur Vorstellungsgruppe. Nachdrucke und der Rücksichtslosigkeit des Hobbesschen Rasonnierens

<sup>1)</sup> Bb. I, §. 22, 4.

tritt nur diese Labilität der ganzen Anschauungsweise deutlicher hervor als anderwärts. Das einemal ist ihm alle Philosophie Körperlehre, das anderemal Wortlehre, bald wird Alles veräußerlicht, bald ohne Rest vom Innern verschlungen; bald heißt es: Wir sind Nichts, bald: Alles sind wir selber.

Auch die nominalistische Ethik-treibt Hobbes auf die Gut ist, was begehrt wird, übel, was man verabscheut; die Worte: gut, nütlich, angenehm sind gleichbedeutend; dem Einen ist dies, dem Andern ein Anderes begehrenswert, also gut: bonum simpliciter dici non potest. Nur Eines ist ein Gut für Alle, die Grundbedingung alles Strebens: das Leben, und dessen Gegenteil, der Tod, ist das größte Übel. Hier kommt Hobbes den Worten nach den Scholastikern am nächsten: nur meinen diese das ewige Leben, wenn sie von der Hinordnung aufs Leben sprechen. Was den Menschen bestimmt, sind nach Hobbes Begehrungen; das Abwechseln verschiedener Begehrungen heißt Überlegung, doliberatio: das bei diesem Abwechseln zulett Begehrte will man. Das Begehren aber ist nur ein Bewegtwerden durch Eindrücke und durch Worte, tann also nicht frei genannt werden. Auch dem Determinismus. giebt Hobbes die krasseste Form. Hier zeigt sich, wie labil der Indeterminismus des Scotus und Occam war; eine Freiheit, die nicht auf die Vernunft, sondern nur auf das Anderskönnen ge= baut ist, wird unvermeidlich der Raub des Determinismus, der nur abzuwehren ist, wenn der thätige Verstand anerkannt wird, welcher, wie die Eindrücke zu Begriffen, so die Reize zu Motiven erhebt.

8. Bon einer solchen Lehre gilt, was Irenäos von der gnostischen Häresie sagt: sie darstellen, heißt sie widerlegen. Für das Studium des Nominalismus aber ist der Hobbessche von bedeutensdem Werte; er vollendet dessen vorausgehende Formen und prälusdiert späteren Verirrungen in derselben Richtung. Hätte Rant Hobbes' Schriften gelesen, so hätte er an dessen Ansicht von der Phänomenalität des Raumes und von der ausschließlichen Erkennsbarkeit des Selbstgemachten anknüpfen können. Ganz im Geiste der Aufklärungszeit ist das Atomisieren und Mechanis

sieren von Allem und Jedem, das Hobbes vornimmt, das Widersspiel der organischen und idealen Ansicht: Die Welt wird zu einem Knäuel von Bewegungen, die Wissenschaft zu einem Hausen von Wörtern oder Säßen, mit denen man, wie mit Rechenpsennigen, operiert und die, in gehöriger Quantität zusammengebracht, die Weisheit ergeben; ein Knäuel von Begehrungen ist die sittliche Welt, in welchen, wie Hobbes' Staatslehre aussührt, das Machtwort des Despoten — auch ein Wort — Ordnung bringt, welches auch den Aberglauben in Religion verwandelt 1).

Wenn man Hobbes' Anschauung Naturalismus oder gar Realismus nennt, so beachtet man nicht, wie dabei die Begriffe Natur und Dinglichkeit entleert, ja in ihr Segenteil verkehrt werden. Die Natur ist als Mechanismus nimmermehr zu begreifen, und die Naturen der Dinge gehen verloren, wenn diese atomistisch zersetzt und subjektivistisch verslüchtigt werden. Die Naturwissenschaft wird scheinbar zur Universalwissenschaft ausgebauscht, aber zugleich ihr Inhalt zum Wortwesen gestempelt; die Mathematik wird als selbsteigenes Produkt des Seistes gepriesen, aber der Handhabe beraubt, die Dinge zu ergreisen, die ja ihrer Einheit und Nensur verlustig gehen, wenn diese von uns selbst herrühren.

Die Preisgebung der Einheit und des Wesens der Dinge, bei Hobbes krasser als bei Descartes hervortretend, war es, was Leibniz stuzig machte, der, obwohl selbst Nominalist und von unberechtigtem Respette vor Hobbes' Energie erfüllt, doch von dessen Welterklärung abgestoßen wurde und, um ihr zu entgehen, sich dem scholastischen Realismus annäherte, dessen substanzielle Formen ihm dabei in ganz anderem Lichte erschienen, als er sie sonst gesehen: als das einigende Band der auseinandersahrenden Stosselmente. Es sind denkwürdige Worte, die der scharssunge Wann darüber ausspricht: "Ich din mir bewußt, eine große Paradogie auszustellen, wenn ich dafür eintrete, in gewisser Weise die ältere Philosophie zu erneuern und die substanziellen Formen, die

<sup>1)</sup> Unten §. 85, 5.

man fast ganz verbannt hat, rechtskräftig (postliminio) zurückzurusen; aber vielleicht wird man nicht so leichthin ein Berdikt aussprechen, wenn man weiß, daß ich genügend über die neuere Philosophie nachgedacht, daß ich viel Zeit auf physitalische Bersuche und
geometrische Demonstrationen verwendet, und daß ich lange Zeit jene
Wesen sür Sindildungen gehalten habe, die ich schließlich doch wieder
ausnehmen mußte, widerwillig, sast gezwungen (que j'ai été ensin
obligé de reprendre malgré moi et comme par force), nachdem ich eigene Untersuchungen darüber angestellt, aus denen ich ersah, daß wir Modernen dem hl. Thomas und den andern großen
Männern jener Zeit nicht gerecht werden, und daß die Ansichten der
scholastischen Philosophen und Theologen weit mehr Gediegenheit
haben, als man sich träumen läßt, wenn man sie nur in der rechten
Weise und an der rechten Stelle heranzieht" 1).

Der tiefere Grund für das Festhalten eines einigenden und wesengebenden Daseinselementes in den Dingen ist der, daß die Sinheit wie das Wahre und das Gute zu den höchsten, den transsendentalen Begriffen gehört. Den Dingen ist die Einheit wesentzlich, und ihr Wesen ist einheitlich, weil in letzterem ihre Wahrheit liegt und dasjenige, wodurch sie einst vor Gott gut waren. Der Menschengeist versündigt sich, wenn er dem die Einheit und Wesenzheit abspricht, dem sie Gott aufgeprägt hat, und seine Strafe ist, daß ihm die Dinge stumm werden, die Wissenschaft von ihnen zum Wortwert herabsinkt, von der Lebenssörderung, die sie ihm gewähren sollen, nur der Bodensatz eines egoistisch gefaßten Nuzens übrig bleibt, die entgeistete Welt öde, der Geist leer wird, das Herz versichrumpst.

<sup>1)</sup> Discours sur la métaphysique §. 11 in A. Foucher: Nouvelles lettres et opuscules inédits de Leibniz, Paris 1857, p. 341; vergl. oben §. 79, 5.

## Der Realismus gegenüber dem Nominalismus der Gesellschafts= lehrer.

1. Dieselbe Denkrichtung, welche den Dingen die substantialen Formen und damit ihren intellegiblen Kern absprach, führte auch dazu, der sittlichen Welt ihren idealen, normativen Gehalt zu nehmen; die Lehre, daß wir die Begriffe machen auf Grund unserer Sinstrück, hat die andere zur Ergänzung, daß wir die Gesehe aufstellen auf Grund der Bedürsnisse; ist unser Geist nicht auf eine Wahrheit in den Dingen hingeordnet, so ist auch unserm Willen nicht ein Geseh vorgezeichnet, das er zu empfangen, nicht zu machen hat; mit der Wahrheit in den Dingen wird aber auch der Fingerzeig zur veritas prima verloren, gerade wie mit der Subsektivierung des Gesehesbegriffes die Idee der lox aeterna.

So ist es derselbe Nominalismus, der in der Physik platzriff, der nun auch die Ethik und Gesellschaftslehre infizierte. Derselbe Occam, der die Wahrheit in den Dingen leugnet, versteht auch die soziale Gestaltung der christlichen Wahrheit nicht mehr und beruft die weltlichen Machthaber zur Regelung firchlicher Verhältnisse; der plus quam nominalis Hobbes stellt zugleich eine Staatslehre auf, in der der letzte Rest der organischen Ansicht ausgetilgt ist.

Es wiederholt sich hier, was uns die Geschichte der alten Philosophie zeigte: Die Sophisten kehrten sich zugleich gegen die Gültigkeit des Wissens und gegen das Olxavor proei, an das die alten Weisen geglaubt und das die Pythagoreer gelehrt hatten; sie stellten ihm das Olxavor Véser gegenüber, das Gerechte, wie es

sich die Menschen herrichten, ein Kunstprodukt und Namenwerk 1). Diesem sophistischen Nominalismus trat der Realismus eines Sotrates und Platon gegenüber und festigte die tiefsinnige Ansicht der Älteren mit neuen Gründen. Ähnlich nun sagt sich die neologische Sesellschaftslehre im ausgehenden Mittelalter und in der Neuzeit von der christlichen Anschauung los, aber auch sie erhält ihre Antwort seitens des neuerstarkten scholastischen Realismus, welcher der neuen Weisheit die alte christliche gegenüberstellt.

Der Nominalismus erklärt die Begriffe für Zeichen nach Art der Worte und leugnet ein ihnen korrelates intellegibles Daseins= element in den Dingen. Dadurch erhält zunächst seine Ontologie die Richtlinien: sie spricht nur den Einzeldingen Realität zu, da nun die Gattungen und Arten als bloße Denkhilfen des Verstandes gelten. Aber auch seiner Ethik und Anthropologie ist damit die Bahn gewiesen: es giebt kein An-sich-gutes, sondern das Gute wird gut durch den göttlichen Willen, das Gesetz erfließt aus diesem und hat keinen Zusammenhang mit den Ideeen und der schaffenden Weisheit; damit erhält auch im Menschen der Wille die erste Stelle, das wollende Selbst, ausgestattet mit der Technik der Begriffsbildung, ift der Kern der Personlichkeit. Durch jene Grundanschauung ist aber auch die Auffassung der göttlichen Dinge, der heiligen Schrift und der Theologie bestimmt: jene vermögen wir ausschließlich durch den Glauben zu erfassen, weil es zu der Wahrheit in Gott keinen Zugang durch die Wahrheit in den Dingen mehr giebt; die heilige Schrift hat nur einen Offenbarungs-, keinen Weisheitsgehalt; zwischen Theologie und Philosophie besteht ein Zwiespalt, der zur Annahme einer doppelten Wahrheit führen muß, die schließlich im Rationalismus ausläuft.

Diesen Bestimmungen sind nun auch die Grundbegriffe der nominalistischen Gesellschaftslehre konform. Giebt es in der Natur nur Einzeldinge, so giebt es in der sittlichen Welt nur Einzel= menschen und ihre Verbände sind ihr Werk, so gut wie die Zu=

<sup>1)</sup> Bb. I, §. 23, 2.

sammenfaffung der Wahrnehmungen im Begriffe das Wert des Berftandes ift. Für den Individualismus, der damit ftatwiert ift, verliert die aristotelische Lehre, daß der Staat vor dem Menschen ift, weil dieser auf ihn hingeordnet ist, allen Sinn, weil auch in den Dingen kein Intellegibles, kein Zweck, keine Anlage der Aktuierung vorangeht. Mit der Lösung des Zusammenhanges von Gesetz und Ibee wird auch im sozialen Gebiete der Wille zum Schöpfer des Rechtes und Gesetzes berufen, zunächst wohl der göttliche, allein, da das weltliche Gebiet dem geiftlichen entgegengestellt wird, tritt nun auch der Wille des Herrschers in höherem Grade hervor und tommt ein autokratisches Element in die Gesellschaftsanfict; allein der im Prinzipe liegende Individualismus treibt früher oder später die autonomistische Auffassung hervor, nach der Gesetz und Ordnung dem Übereinkommen der Einzelwillen entstammen. Der Gegensat von Theologie und Philosophie, Geiftlichem und Weltlichem, nimmt auf diesem Gebiete die Gestalt des Zwiespaltes von Rirche und Staat, sacerdotium und imperium an, und wie jener zum Rationalismus, so führt dieser zum Imperialismus.

2. Die Entfaltung dieser im falschen Prinzipe des Rominalismus angelegten Irrtumer ging unter Einwirkung historischer Bewegungen vor sich und begann mit der Verschiebung des Verhältnisses von Rirche und Staat, welches im ausgehenden Mittelalter infolge einer vielfach eingetretenen Lockerung der geiftlichen Disziplin und weltlicher Bestrebungen im Klerus der Revision bedürftig er-Die Partei, zu deren Wortführern Occam gehörte, trat für die Beseitigung jeden Einflusses der Kirche auf Weltliches ein, nicht ohne willfürliche Eingriffe in deren Befugnisse. Dafür, was der Rirche wesentlich und was accidentiell ift, bestand bei ihm kein Berständnis, was nicht zu verwundern ift, weil ja der Rominalis= mus den Gegensat von Wesen und Accidentien prinzipiell aufhebt. Occam spricht in seiner Schrift über das Cherecht dem Raiser Befugnisse zu, welche mit dem Evangelium unvereinbar sind, also der Rirche Preisgebung von Wesentlichem zumuten, andererseits erhöht er partiell geltende Bestimmungen zu allgemeinen, so wenn er verlangt, daß der Pabst und die Bischöfe arm sein sollten, wie die Bettelmönche, also einen evangelischen Rat zum kirchlichen Gesetze macht, Scht nominalistisch ist sein Pressen und Deuteln von Schriftworten. so wenn er behauptet, daß in dem Ausspruche des Heilands: Reddite quae sunt Caesaris Caesari, reddite stehe und nicht date, weil damit die Zurücksührung der weltlichen Herrschaft aus der alttestamentlichen Beschräntung auf ihre ursprüngliche Ausdehnung geboten, also der Theokratie derogiert werde, daher also der Kaiser nicht "Sklave des Pabstes" sein könne.).

Solche Fürsten, welche auf Ausdehnung ihres Machtbereiches auf Rosten der Kirche ausgingen, zeigten sich den Nominalisten günstig, auch wenn diese nicht wie Occam geradezu ihre Parteischner waren, ein Zeichen für das Verständnis der Verwandtschaft beider Bestrebungen.

Noch wertvollere Bundesgenossen fanden die Fürsten unter den Legisten, d. i. den Bertretern des römischen Rechts, von denen ein Teil eine imperialistische Gesinnung hegte. Das römische Recht schließt verschiedene Clemente in sich, wie dies zu erwarten, da es bei seinem Abschlusse durch Justinian eine mehr als tausendjährige Geschichte hinter sich hat. In seiner frühesten Entwickelung ist es durch die altrömische Religion mitbedingt: jus und fas, bürgerliches und sakrales Recht, sind eng verbunden 3). In seiner Fortbildung in der republikanischen Zeit nimmt es stoische Elemente in sich auf, in der Hristlichen Periode wird es als Ganzes in die neue Lebensordnung eingefügt, nicht ohne dem driftlichen Denken schätzbare Anregung zu geben 4). Seine eigentliche Ausgestaltung fand aber unter sozialen Einflüssen statt, die nach anderer Seite zogen; es wird der Ausdruck für die Rechtsverhältnisse einer in Zersetzung begriffenen Gesellschaft 5). Man hat treffend von "spröden, eifersüchtigen Rechtssubjekten" gesprochen, deren Befugnisse es sorglich

<sup>1)</sup> Werner, Geschichte der apologetischen und polemischen Litteratur der christlichen Theologie III, S. 550, woselbst Räheres über Occams Politis.

— 2) Werner, Der hl. Thomas III, S. 124 f. — 3) Bd. I, §. 41, 4.

— 4) Oben §. 58, 4. — 5) Oben §. 66, 2.

abzirkelt; die großen Prinzipien, die es an die Spiße stellt: Honeste vivere, neminem læedere, suum cuique tribuere, werden nicht im Geiste des vertrauensvollen Zusammenschlusses der Menschen, sondern unter Voraussezung eines ungeselligen Egoismus durchegesührt, der durch die Macht in Schranken gehalten wird, den eisernen Reisen, welcher die Einzelwillen verbindet.

Dieser Charakter stimmte nun zu den Bestrebungen, denen die nominalistische Staatslehre diente, aufs Beste; die Bekänupfung der organisch=idealen Auffassung der Gesellschaft fand hier einen will= kommenen Stützpunkt.

Die Renässance brachte einen erhöhten Einfluß des römischen Rechtes mit sich. Auf die Anschauung von der Gesellschaft und ihrer Entstehung gewannen die Stellen der alten Schriftsteller Einsselluß, in welchen sie einen der Zivilisation vorausgehenden Urstand schilderten. Lucrez hat durch seine Schilderung eines solchen, die auf den Meinungen Demokrits und der Sophisten fußt 1), das Seinige zum Auskommen der Ansicht beigetragen, daß die Gesetze nichts als Ersindungen der Menschen seien, die Gesellschaft in einem Kompromiß ihren Ursprung habe.

Auch das römisch-heidnische Wesen sand seine Wiederbelebung. Machiavelli, der Versasser des verrusenen Buches del principe († 1527), macht gar kein Hehl daraus, daß er die Religion der Römer für dem Staatsleben günstiger hält, als die christliche, weil diese Ergebung und Streben nach dem Jenseits lehrt. "Ihm ist der Staat Selbstzweck, sich zu erhalten und zu vergrößern, ist seine alleinige Aufgabe... Ist nun das Christentum der eigentliche Träger aller idealen Interessen, so bringt die widertirchliche und antichristliche Tendenz Machiavelli dazu, auf alles Ideale in seiner Politik zu verzichten. Er giebt eine Theorie des Staates, die außer Erhaltung und Vergrößerung der materiellen Macht, worin das Wohl des Staates besteht, nichts Höheres kennt; ja selbst die Liebe zur Freiheit gründet sich nach ihm darauf, daß dieselbe mehr Macht und Reichtum giebt". Hier giebt sich der auf der nominalistischen

<sup>1)</sup> Lucr. d. rer. nat. V, 923—1456. — 2) Erdmann, Grundriß I2, S. 578.

Anschauung erwachsende Materialismus seinen soziologischen Ausdruck. Recht eigentlich nominalistisch gedacht ist es, wenn dieser Staatslehrer meint, tugendhaft zu heißen, sei mehr wert, als es zu sein, weil der Ruf der Tugend nützlich, sie selbst aber hinderlich sei; der Name steht danach höher als die Sache und ist für den Staatsmann die Sache und das Maß seines Handelns. Scheinbar realistisch gedacht ist es, wenn Macchiavelli als der erste mit dem Worte status, il stato, ein reales Abstraktum ausdrückt, eine Hypostafierung, die dem älteren Sprachgebrauche fernlag, da status, der Stymologie des Wortes gemäß, den Zustand eines Volkes oder einer Gesellschaft ausdrückte. Doch ist il stato bei ihm nicht ent= fernt der Ausdruck für eine Idee oder einen dem Individuum vorausgehenden Zweck, sondern ein Produkt der Menschen, zuhöchst des Fürsten, nicht ein Göttliches, sondern ein selbstgemachter Götze, in dem lediglich das eigene Selbst verehrt wird.

3. Die mannigfachste Förderung erhielt die nominalistische Gesellschaftsauffassung durch den Protestantismus. Zwar drängten die theologischen Fragen, welche die Glaubensneuerung in den Vordergrund stellte, das politische und soziale Interesse zurück, aber der Umsturz der alten Ordnung machte es unerläßlich, auf Prin= zipien für eine neue Bedacht zu nehmen. Von Luther selbst sagt Erdmann: "Der mystische Zug in seinem Wesen läßt ihn oft diese Fragen, als den äußern Menschen betreffend, in einer Weise behandeln, die es erklärlich macht, daß der weltverachtende Jacob Bohme so vieles ihm entlehnen konnte, und wieder läßt der tiefe Respekt vor der von Gott eingesetzten Obrigkeit ihn Außerungen thun, welche Staatsvergötterer mit Freuden zitiert haben; dies ift einmal das Loos in sich reicher Naturen, die nicht Eines sind, sondern viel"1). Der Widerspruch liegt nun nicht in dem Überreichtum der Naturen, sondern in der Sache: Der Abfall von der Kirche war der Att eines Individualismus, der sich über jede menschliche Gemeinschaft hinaussetzte, dagegen der Kampf mit der Kirche machte

<sup>1)</sup> Erdmann, Grundriß I2, S. 572.

bie Bundesgenossenschaft des ihr entfremdeten Staates nötig; ein und dieselbe That war die Quelle der Staatsverachtung und der Staatsvergötterung. Mit der Zerstörung des christlichen Rechtes mußten alle Rechtsbegriffe ins Schwanken kommen. Wie die Neuerer steuerlos auf den Wogen der Zeit trieben, zeigt Nelanchethon: "Er stellte 1523 den Grundsat auf, daß der Fürst seine Sewalt vom Bolke habe, und daß er wider den Willen seiner Landschaft nichts unternehmen dürse; freilich im Angesichte der Schrecknisse des Bauernkrieges neigte er sich wieder mehr zur Theorie von dem unbedingten Gehorsame gegen die Obrigkeit, gab aber diese später wieder auf, durch bittere Ersahrungen über die Nichtigkeit der Be-hauptung von der fürstlichen Untrüglichkeit zur Genüge aufgeklärt" 1).

Bon den beiden Grundsormen, in denen die Glaubensneuerung im XVI. Jahrhundert auftritt, bringt der Calvinismus mehr das individualistische Element zur Geltung, während das Luthertum und der ihm nahestehende Anglikanismus mehr das Staatskirchentum entwickelt. Die Theorie vom Gesellschafts-vertrage ist calvinistischen Ursprungs; der "Leviathan" ein Erzeugnisder andern Denkweise, beides Hauptleistungen der nominalistischen Gesellschaftslehre dieser Richtung.

Das Materialprinzip des Protestantismus, die Lehre, daß der Glaube allein selig macht, verweist die Werke, das Gesetz, die Lebensordnung in die Sphäre des rein Äußerlichen; es löst den inneren Zusammenhang von Religion und Sittlichkeit und schneidet der Sozialethik den Nerv durch. Mit der Leugnung des Gesetzs Christi und der Kirche schwindet auch das Verständnis für die Vollendung des alttestamentlichen Gesetzs durch das Evangelium; bei dieser soparatio logis et evangelii bleibt als Basis des Rechts der Dekalog allein übrig; die Gesellschaftslehre wird angewiesen, ihre Prinzipien aus der Vorhalle und den Außenwerken des Glaubens zu entnehmen. Nicht minder tief schneidet das Formalprinzip des Protestantismus ein: die Lehre von der Sufstienz der Schrift

<sup>1)</sup> Raltenborn, die Vorläufer des &. Grotius, 1848, S. 216.

§. 85. Der Realismus gegenüb. bem Rominalismus d. Gefellicaftslehrer. 635

und die Verwerfung der Tradition. Mit der letzteren fällt zugleich die Seschichte der Kirche und das christliche Ethos: die Ethik verliert damit ihre organische Seschlossenheit: "ihr Inhalt besteht nun blos aus Seboten über die isolierten Handlungen der Einzelnen" 1).

Die Verkennung des organischen Charakters der Kirche führt zu jenem Eifern gegen das "Menschenwert" in ihr, und unvermeidlich wird damit auch das "Menschenwert" außer ihr, die positive Gesetzgebung, herabgesetzt. Bei Luthers Lehre, daß der Mensch ganz und gar verderbt ist, totus malus, müssen ja auch seine Schöpfungen für nichtsnutig gelten; bei seiner Behauptung von der Unfreiheit des Willens, servum arbitrium, müssen die Gebilde der sittlichen Welt zum Range von Raturprodukten herab-Es ist bezeichnend, daß der Oxforder Naturrechtslehrer finten. Albericus Gentilis († 1611) das Oktupationsrecht des Herrenlosen auf das Gesetz begründet, daß die Natur nichts Leeres duldet 2). Den Calvinisten und Puritanern gelten alle weltlichen Einrichtungen als an sich wertloses Material der von ihnen zu schaffenden Theotratie, für welche der heilige Geist die Eingebungen, das Alte Testament die Parallelen gewährte. Der berühmte Milton lehrte, "daß die Gemeinde der Heiligen, das Volk Gottes überhaupt und daher auch für den bürgerlichen Zustand von Gottes wegen die oberste Gewalt habe und deshalb Könige, die Gottes Gebot widerstehen, abzuseten, zu richten und zu strafen befugt, ja verpflichtet sei" 3). In gleichem Sinne hatten sich Buchanan († 1582) 4) und der Hugenotte Humbert Languet († 1581) 5) ausgesprochen. "Sidney und Loce haben diese praktische Empörungslehre und die Staatslehre des Naturrechts miteinander verbunden und dadurch das System der Revolution gegründet, das dann Rousseau zur Vollendung brachte" 6).

<sup>1)</sup> Stahl, Geschichte der Rechtsphilosophie, III. Aust., S. 123. —
2) A. Gentilis de jure belli p. 131; Ed. Hanoviae. — 3) Stahl a. a. O., S. 291, aus J. Milton, pro populo Anglicano desensio 1651. — 4) De jure regni apud Scotos. — 5) Junius Brutus, Vindiciae contra tyrannos. — 5) Stahl a. a. O., S. 295.

Die calvinistischen Gemeindegründungen, aus dem Nichts hervorgewachsen, religiöse und weltliche Angelegenheiten souveran nach selbsigemachten Gesetzen entscheidend, waren praktische Belege der nominalistischen Theorie, daß die Menschen autonom die Gesellschaftsordnung schaffen; es bedurfte garnicht viel Phantasie, um etwas dem Ahnliches, was die Gegenwart vor Augen stellte, in die Urzeit zu versetzen; warum sollten nicht auch damals autonome Individuen ausammengetreten sein und Glaube, Recht, Sitte geschaffen haben, wie es jett die Prädestinierten thaten? Ihre Gemeinde war Kirche, ecclesia, und Volksversammlung, exxlyosa, zugleich; es ist, als ob in dem Worte der antik-heidnische Sinn wieder entbunden worden wäre; durch Cheirotonie wurden heute die Dogmen, morgen die städtischen Angelegenheiten entschieden; dem Scherbengericht fiel heute ein Servede, morgen ein mißliebiger Bürger zum Opfer; nur schaltete der Genfer Reformator noch ungebundener als der Archon Basileus, der sich wenigstens an Brauch und Glauben der Borfahren zu halten hatte.

4. Dies ist der Wurzelbezirk der Theorie vom Gesellschaftsvertrage, über dessen Verkehrtheit und Verderblickeit die gelehrte
und maßvolle Darstellung, die er bei Hugo Grotius fand, nicht
täuschen kann. Grotius, eine Zierde der holländischen Gelehrtenwelt,
berühmt als Jurist und als Theolog († 1645), hat mit Leibniz
Verwandtschaft, ebensowohl durch seine irenische Tendenz, als durch
seinen historischen Sinn; er wird deshalb in anderem Zusammenhange zu würdigen sein<sup>1</sup>), hier kommen nur die soziologischen
Grundlagen seines Werkes de jure belli et pacis libri III, zuerst
1625, in betracht.

Grotius stimmt den Scholastikern bei in der Unterscheidung eines jus divinum, das Gott durch seinen Willen sestgeskellt und geoffenbart hat, und eines jus naturas, welches er in die menscheliche Vernunft gelegt hat; ja er geht über die Scholastiker hinaus, wenn er erklärt, die Bestimmungen dieses Naturrechts würden gelten,

<sup>1)</sup> Bb. III, Abschnitt XIII.

auch wenn es keinen Gott gäbe, quod sine summo scelere dari nequit<sup>1</sup>), ein Sat, in dem ein exzessiver Realismus liegt, und der ungesagt geblieben wäre, wenn Grotius in der göttlichen Weisheit die Quelle des Naturrechts gesucht hätte; daß ihm dies fernlag, verrät nominalistische Einflüsse.

Mit den Scholastikern und Aristoteles stimmt Grotius überein in der Anschauung, daß die Gesellschaft in einem Grundtriebe der menschlichen Natur wurzelt: dem appetitus socialis homini proprius oder affectus socialis 2). In dem natur- und vernunftgemäßen Hegen der Gesellung sieht er die Quelle des Rechtes im eigentlichen Sinne: Haec societatis custodia, humano intellectui conveniens, fons est ejus juris, quod proprie tali nomine appellatur 3). Allein damit ist doch nicht dasselbe gemeint, was das aristotelische: ανθοωπος ζωον πολιτικόν und das scholastische: homo animal sociale besagt. "Der Ausdruck Natur," bemerkt Stahl richtig, "hat bei Grotius einen ganz anderen Sinn als bei Aristoteles; dieser meint unter demselben die Natur als Macht im Universum, welche den Menschen zur Gesellschaft bestimmte, Grotius dagegen die Natur als Beschaffenheit oder Verlangen des Menschen. Nach Aristoteles strebt die Natur im Staate ihre Vollendung an für das, was sie in den kleineren Areisen begründet, und dazu ist der Mensch von Natur gesellig; nach Grotius umgekehrt hat der Mensch ein geselliges Bedürfnis und deshalb ist der Staat ein Zweck der Natur. Deshalb kommt Aristoteles zu einer objektiven Lehre, wie der Staat seiner Natur nach beschaffen sein musse, Grotius zu einer subjektiven Lehre, wie er beschaffen sein musse, um der Natur des einzelnen Menschen zu genügen" 4). Bei Aristoteles ist der Staat vorgesehen im Reiche der Zwecke und darum den Menschen angelegt; diese sind auf Gemeindung hingeordnet, wie die Sterne auf ihren Reigen; der Gedanke ist ja noch lebendig, daß dieselbe Licht- und Geistesgottheit die Sterne führt und die Staaten

<sup>1)</sup> De jur. belli et pacis, Prol. 11 u. I, 1, 10, 5. — 2) Ib. Prol. 6 u. 14. — 3) Ib. 8. — 4) Stahl a. a. O., S. 174.

gründet. Bei Grotius ist davon nichts mehr vorhanden und die Anschauung, welche das Christentum an Stelle der antiken gesetzt, ist durch die Slaubensneuerung beseitigt; bei ihm ist der Mensch das Maß der Sesellschaft und des Rechts; der gelehrte Mann ahnt nicht, wie nahe er den Sophisten steht, die er genügend fernzuhalten glaubt, wenn er den Nuten als gesellschaftsbildendes Prinzip ab-

weist 1). Auf den sozialen Vernunfttrieb baut er das Naturrecht, dagegen das bürgerliche Recht auf das Übereinkommen, ohne das teine positive Rechtsbildung zu denken sei: Cum juris naturae sit stare pactis (necessarius enim erat inter homines aliquis se obligandi modus, neque vero alius modus naturalis fingi potest) ab hoc ipso fonte jura civilia fluxerunt. Wer sich, heißt es weiter, einem Verbande (coetus) anschloß oder andern unterwarf, gab entweder ausdrücklich (expresse) das Versprechen oder ließ an= nehmen, daß er es stillschweigend (tacite) gebe, er werde alles be= folgen, was die Mehrheit dieses Verbandes oder dessen Bevollmächtigte (quibus delata potestas erat) bestimmten 2). Diese Verpflichtung durch Übereinkunft (ex consensu obligatio) kann die urzeitliche (proavia) genannt werden 3); das ist der vielgenannte Urvertrag, den Grotius seiner Konstruktion zugrunde legt. Daß eine solche sein Vorhaben ist, erklärt er selbst, indem er seine Darstellung mit der abstratten der Mathematiker vergleicht. Vere profiteor sicut mathematici figuras a corporibus semotas considerant, ita me in jure tractando ab omni singulari facto abduxisse animum 4). Sein nominalistischer Standpunkt berechtigt ihn dazu: wie der Mathematiker die Figuren herstellt, was ihm deren Erkenntnis gewährt, so haben auch die Kompaziszenten des Urvertrages die Gesellschaft hergestellt, und der Forscher kann ihr Werk nachtonstruieren.

Hier zeigt sich, daß Grotius trotz seines historischen Interesses und Wissens keinen eigentlichen historischen Sinn und kein Ber-

<sup>1)</sup> De jur. belli et pacis, prol. 5. — 2) Ib. 15. — 5) Ib. 16. — 4) Ib. 58.

ständnis für das Ethos hatte, aus dem sich die sozialen Gebilde herauskryftallisieren. Hätte er die Bibel nicht mit protestantischer Befangenheit gelesen, so hätten ihn die Bilder des Patriarchenlebens belehren können, wie verkehrt es ist, die Gemeindegründungen des XVI. Jahrhunderts in die Vorzeit zu verlegen. Auch seine An= sichten von der Entstehung des Eigentums durch Vertrag: aut pacto quodam expresso, ut per divisionem, aut tacito, ut per occupationem 1), hätte er an der Bibel berichtigen können, die uns Familien und Stämme mit ihren Häuptern zeigt, die sogut Richter als Führer, als Priester sind und autoritativ bestimmen, was Diesem und Jenem gehöre, so wie sie bestimmen, was Gott gebühre. Dieses autoritative und sakrale Element suchte eben der Protestantismus überall auszutilgen, und in ihm zeigt sich Grotius befangen, daß er selbst Ciceros klassischen Ausspruch beiseit läßt, der die Familie principium urbis et quasi seminarium rei publicae nennt und sagt: Propagatio et suboles origo est rerum publicarum ?). In einem Puntte aber muß er die katho= lische Anschauung doch subsidiarisch heranziehen: läßt sich allenfalls das Ethos, welches die Roätanen autoritativ bindet, ignorieren, so fann doch dasjenige, welches die Geschlechterfolgen bindet, nicht ent= behrt werden; der Vertrag der Väter muß die Söhne verpflichten, wenn diese ihn nicht immer von neuem zu schließen genötigt sein sollen, also ist eine Solidarität der Generationen anzunehmen, eine autoritative Tradition der Verbindlichkeit, und die Autonomie, die den Vätern so ängstlich gewahrt wird, muß den Söhnen abgesprochen werden. Es ist dies derselbe Widerspruch, der durch die protestantische Rirchenbildung hindurchgeht: die Glaubensneuerer beanspruchen un= eingeschränkte Freiheit im Evangelium, die folgenden Generationen dagegen sollen es verstehen, wie sie es verstanden; die mit Abscheu abgewiesene Autorität und Tradition wird in der Stille wieder zurückgeführt.

Die Lehre vom Vertrage autonomer Individuen als der Grund=

<sup>1)</sup> De jur. belli et pacis, prol. II, 2, 2. — 2) Cic. de off. I, 17.

lage des Rechtes und Staates macht die Autorität des letteren hinfällig, da kein Grund abzusehen ist, warum jener Bertrag nicht revidiert und völlig umgestaltet werden solle. "Es ist," sagt Stahl, "mit Grotius ein Prinzip ins Leben getreten, das in seiner Weiterbildung zur Lehre Kants, Rousseaus, zuletz zur französischen Revolution mit Notwendigkeit führen mußte. Die Lehre des Grotius, daß die Unterthanenpslicht ihren Grund in einem stillschweigenden Bertrage habe, ist bei ihm selbst unscheindar und unversänglich; sie brauchte aber nur in ihrem ganzen Inhalte und ihren Folgerungen entwickelt zu werden, so war sie das, was ein Jahrhundert später die Ordnung Europas umstürzte" 1).

5. Das Werk, in welchem die nominalistische, aus der Glaubens= neuerung entspringende Staatslehre, den konsequentesten und un= verhülltesten Ausdruck erhält, Thomas Hobbes' Leviathan, zuerst. 1651, konnte nur in England geschrieben werden, wo die Fürstenkirche ihre reinste Ausprägung erhalten und als gefügiges Organ des Fürstenstaates diesem eine Omnipotenz ohne Gleichen gegeben hatte 2). Die Religion ist nach Hobbes ein Ganzes von Zeichen, durch welche die Chrfurcht vor der Allmacht der Weltursache ausgebrückt wird. Differenzen in diesem Punkte sind mit der Ginheit des Staates unverträglich und dieser hat daher Religion und Rultus zu bestimmen. Anderwärts sagt Hobbes noch offenherziger: aller Glaube an Übernatürliches ist Aberglaube, aber, da dieser dem Staate nützen kann, autorisiert er manches darin und das ist dann die Religion. Da die Religion bei Hobbes keinen Inhalt hat, und sich jeder seinen Glauben machen würde, wenn er nicht durch ein Machtgebot festgesetzt wäre, ist es ganz konsequent, daß der Staat dazu berufen wird. Weltliche und geiftliche Macht, meint Hobbes, zeigt schon das Alte Testament vereinigt:); auch Christus verweift uns auf den Gehorsam gegen die Staatsgesetze, sein Reich

<sup>1)</sup> Stahl a. a. O., S. 174. — 2) Der volle Titel lautet: Leviathan sive de materia, forma et potestate civitatis ecclesiasticae et civilis. Autore Thoma Hobbes, Malmesburiensi. Amst. 1668, vorher englisch in London herausgegeben. — 3) Lev 40.

Hobbes hat Grund, die Kirche und die criftliche Gesellschaft ordnung zu hassen, denn seine Ansicht von Religion und Stan kann man sagen, heidnischer als heidnisch; die Griechen

aber nicht ohne Humor.

<sup>1)</sup> Lev. 41. — 2) Ib. 49. — 8) Ib. 39. — 4) Ib. 41

Billmann, Geschichte bes 3bealismus. II.

dem Orakel eine außerstaatliche religiöse Institution und sahen ihre Kulte nirgends als bloke behördliche Einrichtungen, sondern als heiliger Überlieferung entsprossen an; selbst der römische Kaiser hatte mit sakralen Dingen nicht als Imperator, sondern als der oberste Pontiser zu thun und war als solcher an das Pontisikalrecht gebunden. Es sind also neue Machtvollkommenheiten, mit denen Hobbes seinen Suverän ausstattet, wobei er freilich nicht seiner Phantasie folgt, sondern nur zur Norm erhebt, was die ihm vorangegangenen Generationen in England erlebt hatten.

Er überbietet nun auch in seiner Lehre von der Entstehung des Staates den heidnischen Naturalismus der sophistischen epikureischen Staatslehre, unter schroffer Verwerfung der Anschauungen der großen alten Denker. Er nennt Aristoteles' Politik das gefährlichste Buch, wie dessen Metaphysik das absurdeste 1). Wenn Grotius wenigstens den Gesellungstrieb beibehalten hatte, so läßt Hobbes nur Not und Furcht als die Motive der Gründung der Gesellschaft gelten. Der Urzustand war nach ihm das bellum omnium contra omnes 2), wobei sich die Menschen wie Wölfe gegenüberstanden: homo homini lupus 3). Das Naturgesetz der Selbsterhaltung, nach dem der Mensch sein höchstes Gut, das Leben, schützen soll, gab den Antrieb, diesem Zustande ein Ende zu machen; die Menschen verzichteten auf eine von der Unsicherheit untrennbare Freiheit durch einen Unterwerfungsakt, welcher die Herrschergewalt, das imperium oder dominium, schuf; dieser Att ist ein selbst= gewollter und vertragsmäßiger, und durch ihn wird das Rudel von Wölfen zu einer civitas, in welcher der Mensch dem Menschen zum Gotte wird: homo homini deus 1). Der Begründung des Staates steht parallel die Schöpfung des Menschen: "Die Verträge, welche die Teile des Staatskörpers verbinden, sind jenem bei Erschaffung der Welt von Gott gebrauchten Machtworte gleich: Es werde, oder: "Net uns Menschen machen" 5). Der Staat ist der Mensch im

cive Epis. 46. — 2) Ib. 17 u. f. — 3) De cive I, 1, 3, 11. — 4) De ret. — 5) Lev. Introd.

§. 85. Der Realismus gegenüb. dem Nominalismus d. Gesellschaftslehrer. 643

-

Großen, aber ein arts factum des Menschen und, da wir nur erstennen, was wir herstellen, für uns erkennbar und Segenstand einer demonstrativen Wissenschaft. Erst im Staate giebt es Mein und Dein, Recht und Unrecht, d. i. vom Fürsten Erlaubtes und Versbotenes.

Die Individuen, die vom Staate solche Wohlthaten empfangen, haben ihm gegenüber keine Rechte, da sie sich im Urvertrage ihrer Macht und ihres Willens entäußert haben; der Staat ist das Riesentier, der Leviathan, der Alle verschlingt, oder, um respektvoller zu reden: "der sterbliche Sott, dem wir unter dem unskerblichen allen Frieden und Schutz zu verdanken haben" 1).

Der Hobbessche Staatsbau ist hochgetürmt, aber der Mörtel, der die Steine verbindet, ist der denkbar schlechteste. Daß sich eine Mörderbande, um nicht ihrer Leidenschaft zum Opfer zu fallen, einen Hauptmann setzt, der die Einzelnen zügelt und ihren Aberglauben reguliert, läßt sich psychologisch noch halten, aber daß ihre Nachkommen ein so gutes Gedächtnis haben, welches ihnen die Un= haltbarkeit des Urzustandes so in Erinnerung hält, daß sie den Zügel immer als Wohlthat empfinden, ist eine zu hohe Forderung. Ift die Not die Bindegewalt, so versagt diese, wenn jene aufhört; die Not mag Wölfe zähmen, aber die Wolfsnatur zu einer göttlichen zu machen, vermag sie nicht. Doch Hobbes kennt als konsequenter Nominalist eben keine Naturen und hat darum keine Vorstellung davon, was zu deren Umbildung gehört. Er spricht von Gehorsam, aber er kennt keine Treue und dies nicht, weil er keinen Glauben kennt, der sich in sides und crodere mit jenem verschränkt 2); sein Bibellesen schützt nicht vor Treubruch, so wenig es ihn selbst vor Atheismus bewahrt hatte.

6. Der vielförmigen nominalistischen Gesellschaftslehre steht nun die realistische der christlichen Staats= und Rechtslehrer als geschlossene Einheit gegenüber, als Hüterin der idealen Prinzipien im Gebiete der sittlichen Welt.

<sup>1)</sup> Lev. 17. — 2) Oben §. 58, 4.

Den Imperialisten des XIV. Jahrhunderts traten zahlreiche Apologeten der Kirche gegenüber, von denen manche, wie Alvarus Pelagius, Bischof von Silva, und der Augustiner Alexander a. St. Elpidio, auch spekulative Argumente heranzogen. An Augustinus anschließend, zeigt der erstere, daß die Rirche alter ift als die weltliche Macht, da sie vorgebildet ist in den ersten Generationen des Menschengeschlechtes, und Abel und Seth sie darstellen in einer Zeit, da es noch kein Königtum gab; das sacerdotium geht dem imperium als ursprüngliches Abbild der göttlichen Herrschaft voraus; von der Kirche der Gerechten ging das gerechte imperium aus, von der Gegenkirche der Gottlosen das ungerechte. Die höchste Form der weltlichen Herrschaft, das Kaisertum, ist auf driftlichem Boden erwachsen. Alexander weist auf das Weltgesetz hin, daß überall das Niedere durch das Höhere regiert wird, das uns zumal in der Herrschaft der Seele über den Leib und des Ewigen über das Zeitliche entgegentritt. Auch die weltliche Herrschaft ist von Gott, und die Naturnotwendigkeit einer besonderen Leitung des Zeitlichen und Weltlichen beruht auf der göttlichen Einrichtung der menschlichen Dinge; aber in dieser ift es auch begründet, daß die zeitliche Gewalt durch die geiftliche ihre höhere Form und Voll= tommenheit erhalte 1).

Der erneuerten heidnischen Lehre vom tierähnlichen Raturft ande der Menschen sesten die Hristlichen Sesellschaftslehrer die Zeugnisse der Schrift und der Geschichte entgegen. Bellarmin zeigt, daß die Unterordnung des Weibes unter den Mann, der Kinder unter die Eltern von vornherein ein ordnendes Prinzip in daß Zusammenleben bringt, und darum Obmacht, Sitte, Recht nicht erfunden zu werden brauchen. Gründlichere Kenner der alten Dichter wußten zwischen solchen Stellen, die auf den Mythen von der Stiftung der Lebensordnung durch Götter beruhen, und solchen, die, wie jene lutrezische, mit diesen nur die poetische Einkleidung gemein

<sup>1)</sup> R. Werner, Geschichte der apologetischen und politischen Litteratur III, S. 551 f.

§. 85. Der Realismus gegenüb. dem Nominalismus d. Gesellschaftslehrer. 645 haben, aber die platte und armselige Ansicht der Sophisten zum Ausdrucke bringen, zu unterscheiden 1).

Machiavellis Staatslehre ist vom religiösen, wie vom bloß moralischen Standpunkte oft und mit vernichtenden Gründen be-kämpft werden<sup>2</sup>). Kaltenborn sagt von ihm: "Er ist Kind oder besser Knecht und Stlave seiner Zeit im schlechtesten Sinn des Wortes; die altklassische Zuthat ist nur derart, daß in dem Staats-absolutismus des Altertums die politische Niederträchtigkeit eine noch größere Stüße sinden möchte"<sup>3</sup>).

Den Berehrern des römischen Rechtes, welche dessen heidnisches und atomistisches Slement zu erneuern suchten, traten Legisten christlicher Gesinnung entgegen; so Petrus Alciatus, aus dem Mailändischen gebürtig († 1550), der zugleich der Rechtswissenschaft eine einfachere und zeitgemäße Form gab 4), und die von Grotius öfter angezogenen Franz Connanus und Didacus Covarruvias von Lehva († 1577), welche die organische Grund-anschauung des kanonischen Rechtes würdigen und danach die Mängel des römischen beurteilen. "Connanus verbreitet sich über das ganze System des römischen Rechtes in einer freien Anordnung und mit philosophischem Geiste, indem er darin die allgemeinen und obersten Begriffe wissenschaftlich zu bestimmen und namentlich auch in den einzelnen Instituten des Rechts nachzuweisen sucht". Covarruvias, gleich berühmt als Romanist und Kanonist, segt den Grund zur Bearbeitung des Bölkerrechtes.).

In der Thomistenschule des XVI. Jahrhunderts nahm die Staats- und Rechtslehre einen mächtigen Aufschwung. Ihr Gründer, Franz Vittoria selbst, ist auch in diesem Gebiete thätig?), ebensosein Schüler Fernando Vasquez Menchaca († 1566), dessen

<sup>1)</sup> Bb. I, §. 15, 1 u. 23, 1. — 2) Die einschlägige Litteratur giebt Mohl, Geschichte und Litteratur der Staatswissenschaft III, S. 543, leider mit parteiischen Zuthaten. — 3) Raltenborn, Die Borläuser des hl. Grotius, 1848, S. 113. — 4) R. Werner, Suarez und die Scholastik der letzten Jahrhunderte II, S. 279. — 5) Raltenborn a. a. O., S. 127. — 6) Das selbst, S. 132. — 7) Oben §. 79.

Controversiae illustres ein umfassendes, gelehrtes Material ent= halten, zugleich aber die prinzipielle Ergründung des Stoffes anstreben 1). Der Spanier Dominicus de Soto, Ordensgenoffe des hl. Thomas, Theolog, Metaphysiker und Rechtslehrer, schrieb ein Werk De justitia et lege in zehn Büchern, zuerst 1556. Franz Suarez' Mert: Tractatus de legibus ac Deo legislatore Antvorp 1613, behandelt den Gegenstand mit umfassender Gelehrsam= teit \*); erganzend schließt sich daran das Werk seines Ordensgenossen. des Jesuiten Ludovico Molina († 1600), De jure et justitia Ven. 1614, welcher in der Dedikation seines Werkes an Philipp III. von Spanien fagt: Justitia te sola facere regem et conservare potest 3).

Die leitenden Gedanken sind dabei die in den Quästionen der theologischen Summe über das Gesetz ausgesprochenen 1), aber sie erscheinen hier in ein weites Feld verzweigt. Zumal bei Suarez werden alle soziologischen Elemente des kanonischen sowie des römischen Rechtes mit jenen Prinzipien in Verbindung gesetzt. Mit derselben Sorgfalt und Besonnenheit wie Thomas erwägt er die verschiedenen Meinungen und entscheidet er die Kontroversen; die apologetisch = polemischen Erörterungen bieten reiches Material zur Widerlegung der nominalistisch gerichteten Gesellschaftslehre, auch solcher Ansichten, wie sie nachmals Grotius uud Hobbes vortrugen.

Der Bedeutung dieser Litteratur konnten sich auch die Protestanten nicht verschließen. Der gelehrte Conring sagt von den spanischen Thomisten: Qui ad sublimissimam philosophiae moralis cognitionem aspirat, comparet sibi Hispanos; Germani enim et Galli, si cum iis conferantur, nihil sunt; er ist der Ansicht, daß Grotius erft durch die Arbeiten eines Bittoria, Basquez und Covarruvias auf die Idee seines berühmten Werkes

<sup>1)</sup> Werner a. a. O., II, S. 244 bis 317. — 2) Raltenborn a. a. O., S. 125. — 5) Daf. 142 f. Auszilge aus Soto und Molina sowie aus ben ihnen geistesverwandten Juristen Lessius und Bolognetus giebt Schmauss, Reues Spftem des Rechts der Ratur. Göttingen 1754, S. 171 f. — 4) Oben §. 77, 5.

geführt worden sei 1). Dem Jenenser Juristen Belthem machten seine Konfessionsgenossen zum Vorwurfe, daß er in der Moral St. Thomas als das Haupt, in der Metaphysik Suarez als Vabst und Basquez, Sanchez, Molina, Balentia und die Conimbricenser als der Unsterblickeit würdige Männer ansehe. Auch dem Theologen Zent= grav († 1707) wurden ähnliche Vorwürfe gemacht. Aber solche Ansichten waren nicht vereinzelt. "In Lund und Jena wurde die scholastische Lehrweise hochgehalten, und den Leistungen der neueren katholischen Theologen auf dem Gebiete der Gesetzes - und Rechtslehre unbedingt der Vorzug vor Pufendorfs Reformversuch eingeräumt" 2). Ühnliches gilt auch von anderen Hochschulen: "Die Lehrbücher des spanischen Jesuiten Suarez setzten sich auf protestantischen Universitäten in dem Ansehen fest, welches sonst Melanch= thon einnahm, und dies zieht sich bis in die Zeit hinab, als Leibnig auf der Universität seiner Baterstadt Philosophie studierte" 3). mit dem weiteren Schwinden des chriftlichen Bewußtseins änderte sich dies, und der Aufklärer Christ. Thomasius konnte ausrufen: Hodie per luthericos megalandros propugnaculum priscorum sapientum: Aristotelis, Alberti, Thomae, Scoti penitus est expugnatum 4).

7. Die Gesellschaftslehre, welche die neuerstartte Thomistenschule den neologischen Zeitströmungen entgegensetze, ist die realistische, auf der Anerkennung der Realität der idealen Prinzipien fußende, in der Grundanschauung mit den Lehren Platons, Aristoteles', Augustinus' übereinstimmend, nur mit veränderter Frontstellung, wie dies durch die Abwehr der neuen Irrtümer bedingt war. Dem Individualismus setze man die organische Anschauung entgegen, dem Autonomismus die ideale Auffassung von Gesetz und Recht, dem Staatsabsolutismus die christliche Lehre von der Kirche als dem in die Zeitlichseit eingetretenen Gottesreiche.

<sup>1)</sup> Conring de republ. hispan., mitgeteilt von Werner a. a. O., S. 259.

— 2) Werner a. a. O., S. 257 u. 258. — 8) Guhrauer, Joachim Jungius und sein Zeitalter 1850, S. 12. — 4) Thomasii Instit. jurispr. I, §. 27.

Als Organismus wird die Gesellschaft verstanden, als Auswirkung eines in die menschliche Natur gelegten Zuges, eines ihr eingezeichneten Gesetzes. Der Mensch ift auf den Staat hingeordnet, wie auf die engeren, ihm geschichtlich, aber nicht begrifflich voraus= gehenden Verbände der Familie und der Gemeinde. Suarez' Anschauung darüber giebt K. Werner mit den Worten wieder: "Es macht sich von selbst, daß die zum bürgerlichen Berbande sich zusammenthuende Bielheit nach Art eines Leibes mit Haupt und Gliedern fich gestalte, und sobald das Haupt gebildet ist, tritt es auch natur= gemäß in die ihm zustehenden Funktionen ein; die Macht eines solchen Hauptes der bürgerlichen Gesellschaft ist also de jure naturae"1). Die hl. Schrift und die Geschichte zeigt uns, daß dieses spontane Entstehen des Staates unmittelbar an die Familie anknüpfen kann; das Stammeshaupt wird Stammesfürst, wenn sich der Stamm zum Volke erweitert und als Verband ausgestaltet: Regia potestas et communitas perfecta simul incipere possunt?). Es ist nicht anzunehmen, daß sich die Gesellschaft als eine zu bestimmter Zeit am bestimmten Orte gebildet habe, sondern, daß Trieb und Bedürfnis allenthalben und jederzeit die Menschen zu= sammenschlossen. Das jus civile erscheint immer auf einen begrenzten Bezirk beschränkt und erhielt erst im jus gentium seine über die Einzelbildungen hinausgreifende Ergänzung 3).

Aber die Staats= und Rechtsbildung hat zugleich Leitlinien, die ihr vorgezeichnet sind. Wie der Zug zu Gott und der Drang, ihn zu verehren, ergänzt wird durch die Gesetze, durch die er den Weg dazu vorschreibt und welche für alle Gesetzebung die Hinterlage bilden, so auch dei der Gemeinschaftsbildung: Neque vero Deus, sagt Suarez, solummodo est sinis et veluti scopus, ad quem creaturae intellectuales tendunt, sed etiam est causa sui comparandi: nam creaturas suas regit et ostensa via ad se ducit et ne a recto itinere deslectant, et admonendo

<sup>, 1)</sup> Werner, Suarez II, S. 271, nach Suar. de leg. III, 2. — 2) Suar. Defensio, fid. adv. Angl. err. I, 3, 2, 19. — 3) De leg. III, 2, p. 138 a.

compescit, deflectentesque sua ineffabili providentia revocat ac reducit, doctrina illuminando, consiliis monendo, legibus cogendo et praecipue suae gratiae auxiliis adjuvando, ut jure merito inclamet Esaias: Dominus legifer noster, Dominus rex noster, ipse salvabit nos¹).

In das unbewußte Weben des sozialen Triebes greift die von Sott ausgehende gestaltende, besugnisgebende und bindende Arast ein, wie die Form in die Materie: Communis sententia videtur esse, hanc potentiam (serendi leges) dari immediate a Deo ut auctore naturae, ita ut homines quasi disponant materiam et essiciant subjectum capax hujus potestatis, Deus autem quasi tribuat sormam dando hanc potestatem 2).

Die Ausgestaltung der Gesetze des Gemeinwesens geschieht durch die Menschen, und es wirken Wille und Einsicht dabei zusammen: leges consulta sapientum. Das Gesetz ist nicht, wie die Rominalisten lehren, ein Produkt der Wilkürs). Es bedarf einer bestimmten äußeren Fassung, aber seine Form oder Seele ist die Absicht des Gesetzgebers: Voluntas legislatoris est intrinseca forma et anima legis4). Der Gesetzgeber, sei es ein Einzelner, sei es eine Gemeinschaft, handelt als Diener und Verwalter Gottes: se gerit ut minister et dispensator Dei; daher sind die Gesetze sür ihn so verbindlich, wie für die Untergebenen 5).

Die Norm aller menschlichen Gesetze ist die lex naturalis, welche in den Menschen zur Unterscheidung des Guten und Bösen gelegt ist, nach dem Psalmenworte: Quis ostendit nobis dona? signatum est super nos lumen vultus tui, Domine 6), welches durch die Bilder des vorbild-gebenden Siegels, des psad-erhellenden Lichtes und des majestätisch gebietenden Antliges so erhaben die gesetzhaft-ideale Grundlage der menschlichen Lebensordnung ausdrückt.

Die Familie, deren Haupt der erste Träger der Autorität ist und welche die Anfänge der bürgerlichen Gesellschaft in sich schließt,

<sup>1)</sup> De leg. proem.; Is. 33, 22. — 2) Ib. III, 3, p. 138 a. — 8) Ib. I, 5. — 4) III, 20, p. 189. — 5) III, 35, p. 236. — 6) I, 3, p. 11, Ps. 4, 6.

ist zugleich das Symbol der spirituellen Verknüpfung der Menschen untereinander und mit Gott. Diese ist vorangelegt in der Gemeinde der Gerechten der Urzeit, aber in die Geschichte einsgetreten durch die Erlösung. Die Kirche ist ein reinerer und höherer Ausdruck der Ordnung, die auch der Staat nachbildet; wenn dieser den natürlichen Aufgaben des Menschen dient, so weist sie ihn auf seine übernatürliche Bestimmung. Sie deutet die der Menschennatur eins und vorgezeichnete Signatur und vollendet in ihrem Rechte das Raturrecht; sie erhält die Einheit der Menscheit im Bewußtsein und ist bestimmt, die nach Staaten getrennten Bölker zu verknüpfen.

Das Recht und die Notwendigkeit der bürgerlichen Obrigkeiten dauert auch in der chriftlichen Gesellschaft fort, indem die Ordnung der Natur durch die Ordnung der Gnade nicht aufgehoben worden ist 1). Aber die Gesetzgebungsgewalt der Kirche hat den Vorrang vor der bürgerlichen, weil sie von Gott unmittelbar eingesetzt und auf höhere Zwecke gerichtet ist 2).

Auf Grund dieser Lehre wird gezeigt, worin die Frrtümer der nominalistischen Gesellschaftstheorieen liegen, und inwieweit etwa deren Vertreter auch Berechtigtes anstreben. Gesellschaftsvertrag ist als Erzeugnis einer individualistischen und autonomistischen Ansicht unhaltbar. Selbst wenn dabei der Gesellungstrieb anerkannt wird, kommt der objektive Gehalt des Gesellungszweckes und die Natur des Staates nicht zur Geltung; eine Menschenmasse, die aus der Unordnung die Ordnung, aus der Wilkür die Autorität gebiert, wäre eine sich selbst aktuierende Potenz, ein monistisches Wahngebilde; eine Rechtsbildung von unten nach oben wäre das Widerspiel des plastischen Gesetzes des Christentums, welches vom Haupte zu den Gliedern fortschreitet. Wenn die realistischen Staatslehrer von einem consensus oder einer congregatio von Familien- oder Stammeshäuptern sprechen und den primatus politicus von dem primatus oeconomicus unterscheiden, so nähern sie sich nur im Ausdrucke den Vertretern des Gesellschaftsvertrages.

<sup>1)</sup> Suar. de leg. III, 5, p. 142. — 2) Ib. IV, 8.

Ein neuerer Thomist, Liberatore, führt den Unterschied der Lehre von Suarez und der Vertragstheorie auf vier Punkte zurück: jener leitet die Autorität von Gott her, die Bertragstheorie sieht sie als Erzeugnis und Werk des menschlichen Willens an; er legt ferner die Gewalt weder den Einzelnen, noch der ungegliederten Gesamtheit als solcher bei, sondern lehrt, daß sie sich zufolge dieses Zu= sammenseins natur- und sachgemäß herausbilde; er nemnt ferner auch solche Fälle, in denen keine freie Übertragung stattfand und die doch einen gültigen Rechtszustand zeigen; endlich erklärt er, daß die einmal geschene Übertragung der Gewalt nicht beliebig zurückgenommen werden könne, und er kann dies, weil er seinen Prinzipien gemäß die Solidarität der Individuen wie die der Generationen anerkennt, welche die Bertragstheoretiker entweder leugnen oder erschleichen. Was Liberatore in der Lehre von Suarez vermißt, ift, daß dieser die historische Betrachtsweise des Rechts nicht genug in den Vordergrund treten läßt und die Übergänge der patriarchalischen Gemeinde in den Fürstenstaat nicht näher verfolgt 1), ein Mangel, den erst die historisch- vergleichenden Forschungen des XIX. Jahrhunderts zu beheben unternommen haben. Das historische Moment kommt übrigens bei Suarez insofern zur Geltung, als er die Formen der spontanen Rechtsbildung durch Gewohnheit und Sitte eingehend erörtert. Das ganze siebente Buch seines Werkes handelt de lege non scripta, quae consuetudo vocatur und zwar de consuetudine, more, usu, stylo, foro. Den Übergang des Gewohnheitsrechtes in das eigentliche Recht sieht er nur in monarchischen Staaten an die Bestimmung des Fürsten geknüpft, dagegen erachtet er in Gemeinwesen ohne ein solches Oberhaupt, ubi supremus princeps est tota republica, eine ausdrückliche Erklärung jenes Überganges für nicht erforderlich.

Ein Berührungspunkt der realistischen Gesellschaftslehrer mit Vertragstheorie wenigstens in ihrer maßvollen Fassung

<sup>1)</sup> Liberatore, Institutiones philosophicae, Ed. VIII, Romae 1855, Vol. III. Ethica et jus naturae, p. 275 sq.

Grotius besteht darin, daß sie die Mitwirkung des Bolkes bei der Staatsgründung im Auge haben. Nach Suarez ist nur die Untersordnung unter das Oberhaupt de jure naturae, aber die näheren Bestimmungen, ob sich dieses Haupt unter den Formen der Monarchie, der Aristokratie oder Demokratie zu bethätigen habe, ist vom Willen Jener abhängig, welche sich zu einem bürgerlichen Sanzen zusammensthun, sodaß auch die Demokratie ihre Berechtigung hat 2).

Dabei ist aber zugleich für das Herrscherrecht besser Sorge getragen, als bei den absolutistischen Staatstheorieen. Bei Hobbes hat dieses seine Grundlage in der Todesangst der Gesellschafts=gründer und sein Bollwert im staatlich-autorisierten Aberglauben; bei den Thomisten dagegen in der gottgesetzen Bestimmung des Menschen zum Leben, und zwar einem geregelten zeitlichen und einem dadurch vorzubereitenden ewigen Leben; bei jenem ist der Staat und nicht minder sein Haupt "ein sterblicher Gott"; bei den christlichen Lehrern ein Diener des unsterblichen Gottes, dem dieser die Sorge sür das Sterbliche an seinen Untergebenen anvertraut hat, deren unsterbliches Teil zu hüten das sacordotium berusen ist, dem imporium erst seine Weihe gebend und dessen Bindegewalten zu dauerhaften gestaltend.

<sup>1)</sup> De leg. VII, 13, p. 542. — 2) Ib. III, 4, p. 139.

